

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

#### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



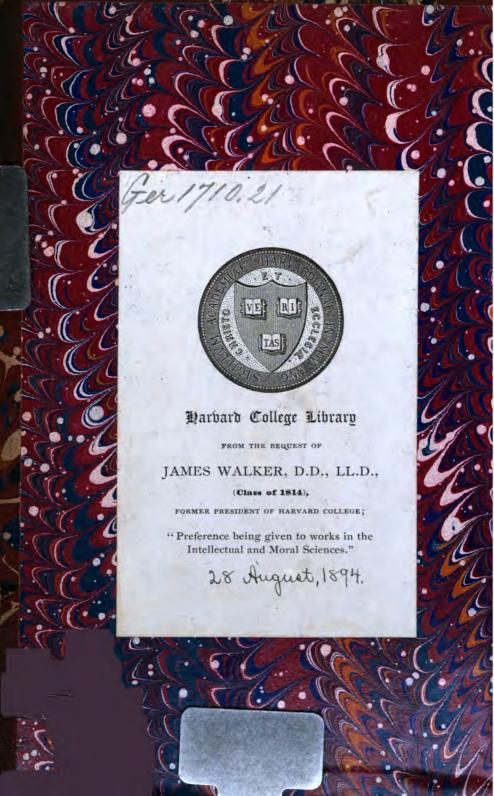



# Schriften

Des

# Vereins für Reformationsgeschichte.

XI. Jahrgang.

Vereinsjahr 1893-1894.

halle a. 2.

711.3/19 2 1000 11

AUG 28 1894
LIMARI

Valker fund

(XT- jahrg)

#### Inhalt.

#### Schrift 42:

Dic Kämpfe und Leiden der Evangelischen auf dem Eichsfelde während dreier Jahrhunderte.

#### heft II:

Die Vollendung der Gegenreformation und die Behandlung der Evangelischen seit der Beendigung des dreißigjährigen Krieges.

#### Schrift 43 u. 44:

Dr. Cheodor Schott, Die Kirche der Wüste. 1715—1787. Das Wiederaufleben des französischen Protestantismus im achtzehnten Jahrhundert.

#### Schrift 45:

5 D. Paul Cschackert: Herzog Albrecht von Prenken als reformatorische Persönlichkeit.

C

Breis: Mt. 1,20.

#### Schriften

bes

Bereins für Reformationsgeschichte.

Elfter Jahrgang. Erfles Stuck.

## Die Kämpfe und Leiden

her

## Evangelischen auf dem Eichsfelde

während dreier Jahrhunderte.

#### Seft II.

Die Vollendung der Gegenreformation und die Behandlung der Evangelischen

seit der Beendigung des dreißigjährigen Krieges.

Ron

Levin Freih. von Winkingeroda-Knorr.

falle 1893.

In Commiffionsverlag von Max Riemeyer.

Riel,

Quatenbrud,

5. Edardt, Pfleger für Schleswig : Solftein.

**Edm. Echart,** Pfleger für Hannover u. Olbenburg.

Stuttgart,

G. Pregizer,

Pfleger für Württemberg.

#### Un unsere Mitglieder!

Wir erlauben uns folgendes in Erinnerung zu bringen:

Die Beiträge sind im April jedes Jahres pränumerando zu entrichten und müssen dieselben franco an die betreffenden Herren Pfleger und nur, wenn ein solcher nicht da ist, an unsern Schatmeister, Herrn Berlagsbuchhändler Max Niemeyer in Halle a. S. abgeführt werden.

**Bohnungs**veränderungen sind stets sofort unserm Schatzmeister anzuzeigen. Bei Zahlungen von dem neuen Wohnort aus ist der frühere anzugeben. Für Unregelmäßigkeiten, die durch Unterlassung dieser Angabe entstehen, ist unser Schatzmeister nicht verantwortlich.

**Bestellungen** auf Schriften ist stets der Betrag des Gewünschten beizusügen. Die einzelne Schrift wird dem Vereinsmitglied, aber nur diesem, mit Mt. 1,20 franco geliesert — 4 Stück nach Wahl für 3 Mt. — Das Stück der Volksschriften kostet franco 15 Pf., werden 10 Stück oder mehr nach Wahl entnommen, so wird das Stück mit 10 Pf. berechnet.

Salle a. S. 1893.

Der Borftand.

#### Perzeichnis der noch vorhandenen Pereinsschriften.

- 1. Rolbe, Th., Luther und ber Reichstag ju Worms 1521.
- 2. Kolbewen, Friedr., heinz von Wolfenbüttel. Gin Zeitbild aus bem Jahrhundert der Reformation.
- 3. Stähelin, Rubolf, Sulbreich Zwingli und fein Reformationswert. Zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis bargeftellt.
- 4. Luther, Martin, An ben driftlichen Abel beutscher Ration von bes Griftlichen Standes Befferung. Bearbeitet sowie mit Ginleitung und Erlauterungen versehen von R. Benrath.
- 5/6. Boffert, Guft., Württemberg und Janffen. 2 Teile.
  - 7. Walther, B., Luther im neueften romifchen Gericht. I.
- 12. Iten, J. F., Beinrich von Butpben.
- 13. Balther, B., Luther im neuesten römischen Gericht. II.

### Die Kämpfe und Leiden

ber

## Evangelischen auf dem Eichsfelde

während dreier Jahrhunderte.

Seft II.

Die Vollendung der Gegenreformation und die Behandlung der Evangelischen

seit der Beendigung des dreißigjährigen Rrieges.

Bon

Levin Freih. von Winhingeroda-Knorr.

halle 1893. Berein für Reformationsgeschichte.

### Inhalt.

|      | •                                                                                                                                                                            |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |     |     |   |  | Seite |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|-----|-----|-----|---|--|-------|
| I.   | Die Beftrebungen zur Durchführung der Gegenreformation unter ben Kurfürsten Wolfgang, Johann Abam und Johann Schweikart von Mainz bis zum Beginn bes breifigjährigen Krieges |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  | ırt | 1   |     |   |  |       |
| II.  | Die Boller<br>Krieges                                                                                                                                                        |     | _ |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |     | - 0 | . , | • |  | 55    |
| III. | Die Zeit :<br>Kurstaates                                                                                                                                                     |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |     |     |   |  | 91    |
| IV.  |                                                                                                                                                                              |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |     |     |   |  | 111   |
|      | Quellen                                                                                                                                                                      |     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |     |     |   |  | 114   |
|      | Anmerkun                                                                                                                                                                     | gen |   |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |     |     |     |   |  | 115   |

Die Bestrebungen zur Durchführung der Gegenresormation unter den Aurfürsten Wolfgang, Johann Adam, und Johann Schweikart von Mainz bis zum Beginne des dreißigjährigen Krieges.

Als der am 20. April 1582 zum Nachfolger des Kurfürsten Daniel von Mainz erwählte Wolfgang von Dalberg die Regierung antrat, war die Bevölkerung des Eichsfeldes noch eine ziemlich vollständig evangelische, obwohl nur in wenigen, lediglich den adligen Gerichtsbezirken angehörigen Orten noch evangelische Geist= liche sich behauptet hatten. In fast sämtlichen Pfarrborfern ber furfürstlichen Aemter waren während ber letten Jahre fanatische römische Priester, zumeist Jesuiten, nicht nur für ihre Wohnorte, sondern auch für solche benachbarte Gemeinden zu Seelsorgern bestellt worden, benen bis dabin, Jahrzehnte lang, eigene und zwar evangelische Geiftliche vorgestanden hatten. Die meisten jener Priefter hatten es nach turzem Aufenthalte verftanden, in ihren Wohnorten eine, oft nicht unbedeutende Anzahl von Bersonen der ärmeren Rlasse für die römische Rirche zu gewinnen, und denselben die gleichen fanatischen Gefinnungen einzuflößen, von denen sie selbst beseelt waren. Wit Silfe dieser Versonen. geschützt und unterftütt von den furfürstlichen Behörden und Beamten, behaupteten sich die römischen Priefter gegen den Willen ber Bewohner der oft Stunden, ja Meilen weit von einander entfernten Dörfer ihrer ausgedehnten Pfarrsprengel in ihren Der Oberamtmann von Stralendorf hatte für recht viele in den kurfürstlichen Aemtern gelegenen Dörfer, wo es irgend möglich war, nicht mehr ortseingesessene, sondern von auswärts

Digitized by Google

herbeigeholte, oft recht anrüchige Versonen 1) zu "besoldeten" Schultheißen bestellt. Für die ausgedehnten, im Besite bes Rurfürsten, der Klöster, ja auch einzelner Gemeinden befindlichen Waldungen war ein zahlreiches Forstpersonal angenommen, welches vom Forstmeister bis zum Waldhüter im Lande nicht heimisch war und lediglich aus Ratholifen beftand. Jene Schultheißen und Förfter geleiteten mit den von ihnen geführten wohlbewaffneten Scharen die Geiftlichen aus ihren Wohnorten nach den evangelischen Dörfern und erzwangen von den Bewohnern den Besuch der Gottesdienste. Von sämtlichen, auch den evangelischen Insaffen der Orte, für welche römische Priester zu Seelsorgern bestellt waren, wurde gefordert, daß sie nur von diesen die Einsegnung der Chen, die Taufen und die Begräbnisse bewirken ließen. Es wurden aber nur folche Perfonen als Taufzeugen und zu Cheschließungen zu= gelassen, "welche zuvor sub una specie (unter einer Gestalt) kommuniciert und so den Nachweis geliefert hatten, daß sie von ber Augsburgischen Konfession abgewichen." Denen, welche sich bei Lebzeiten der römischen Kirche nicht angeschlossen, wurde das Begräbnis auf den geweihten Friedhöfen verweigert. Es wurde durchgesett, daß die Leichen solcher Personen außerhalb der Friedhöfe, ohne Begleitung ber Ihrigen, ohne Gesang und ohne jede andere Feierlichkeit "wie unvernünftige Tiere beigescharrt wurden".2) "Der Pfarrer war katholisch, hatte alle Kirchen inne, die Eingepfarrten waren beinahe fämtlich Brotestanten, das Taufen, Begraben und das Kopulieren that der Pfarrer, in die Predigten und zum Abendmahl gingen sie auf die nächsten Dörfer." 3)

Am 6. August brachte die Kitterschaft, wie das bei einem Wechsel in der Person des Regenten üblich, dem Kurfürsten Wolfgang zu seinem Regierungsantritte ihre Glückwünsche schriftslich dar. 4) In diesem Schreiben wagte die Ritterschaft die disher sort und fort geübten Bedrückungen der Evangelischen zur Sprache zu bringen, und die Bitte auszusprechen, daß der Kurfürst, die ihnen "von seinem unmittelbaren Vorgänger zu mehreren malen gegebene gnädigste Zusage: uns unsere Gewissen frei und undesschwert zu lassen" erfüllen wolle. Der Kurfürst möge "ihnen, ihren Weibern, Kindern, Gesinde und armen Unterthanen in den großenteils von ihren Vorsahren gestisteten Kirchen und in ihren

Gerichten den offenen Gebrauch der christlichen Religion Augsburger Konfession, darin sie geboren und aufgezogen, den Gebrauch der Sakramente zu ihrem Troste belassen und sie mit Jesuiten und bergleichen der Augsburgischen Konfession widrigen Kirchendienern gnädigst verschonen". Ob auf diese Eingabe irgend welche Antwort erfolgte, ist unbekannt, und ebenso wenig ist zu ermitteln gewesen, ob Kursürst August von Sachsen der ebensalls am 6. August an ihn gerichteten Bitte entsprochen hat, sein gütiges Fürwort sür die evangelischen Eichsselder in Mainz einzulegen. So viel steht sest, daß beide Eingaben irgend welchen Erfolg nicht hatten.

Kurfürst Wolfgang war entschlossen, den von seinem Vorgänger begonnenen Rampf mit aller Rraft fortzuführen und eine milbere Behandlung seiner evangelischen Unterthanen nicht ein= treten zu lassen. Bom Beginne seiner Regierung an wurden nur noch den Jesuiten genehme Bürger zu Mitgliedern des Rats in Beiligenftadt zugelassen. Die firchliche Feier, welche bisher beim Antritte neuer Ratsmitglieder in der Aegidien-Rirche stattgefunden hatte, 5) wurde seit 1582 "auf die Bitte des Rats" in der Fesuiten= (Marien=)Rirche abgehalten. Freilich weigerten sich später die Jesuiten, bei dieser Gelegenheit ein feierliches Amt abzuhalten, "weil zu Wenige an demselben teilnahmen". 6) Dem Rate und ber Bürgerschaft zu Duderstadt erwiderte Kurfürst Wolfgang auf ihre wahrscheinlich erft im Jahre 1583 gestellte Bitte um Ueber= laffung einer der Stadtfirchen an die Evangelischen am 13. Oftober bes genannten Jahres: 7) "Es befrembe ihn, daß fie ihn wieder mit den Bitten behelligten, welche ihnen Rurfürst Daniel, ja selbst ber Raiser abgeschlagen habe. Sie möchten sich bes Bescheides erinnern, der ihren Abgeordneten auf die Bitte um Ueberlassung einer alten Rapelle und ber Hälfte ber Schulen am 13. Novem= ber 1579 erteilt worden (I. S. 82/84). Er sei "nicht willens sie zur katholischen Kirche zu zwingen", sie sollten aber bie Bürger, welche an den katholischen Gottesdiensten teilnehmen wollten, hieran nicht hindern. "Die Schulen könnten von den Kirchen nicht getrennt werden, deshalb sei es unmöglich, ihnen die Anstellung evangelischer Lehrer zu gestatten. Wollten sie katholische Lehrer präsentieren, so solle ihnen ihr ehemaliges Präsentationsrecht wieder zu teil werden. Fast scheine es, als ob sie neue Unruhen anzuzetteln gesonnen seien, da sie die Gildemeister zur Mitunterzeichnung ihrer Eingabe veranlaßt hätten". Die Bittschrift mag nicht gerade sehr geschickt abgesaßt gewesen sein, da der Kursfürst sich den Gebrauch der in der Schrift enthaltenen "anzügslichen Ausdrücke, wie Teuselsschikaneien und päpstliche Irrtümer" auf das Ernstlichste zu verbitten genötigt sah. Den dis zum Jahre 1583 allgemein erhaltenen Gebrauch, nach der Predigt "die bei dem Bolke sehr beliebten deutschen Lieder suspectae sidei" (des unkatholischen Wesens verdächtig) zu singen, sing man an zu bekämpsen, aber selbst in der Jesuiten-Kirche zu Heiligenstadt konnte erst 1597 der cantus romanus" (der lateinische Gesang) eingeführt und zugleich besohlen werden, daß anderer Gesang ferner nicht mehr geduldet werden solle.8)

Bielsachen Anlaß zu Reibereien gab ber am 16. August 1584 erlassene Besehl des Kurfürsten, sich nach dem Gregorianisschen Kalender zu richten, den zu besolgen sich die Evangelischen weigerten. Die Wiederholung dieses Besehls am 16. Februar 1587<sup>9</sup>) sand ebensowenig Beachtung und vermehrte nur die gegenseitige Spannung. Die kurfürstlichen Beamten und die katholische Geistlichkeit forderte Heilighaltung der Sonns und Festtage nach dem Gregorianischen Kalender. Zuwiderhandelnde wurden, selbst wenn ihr Vergehen in völlig evangelischen Dörfern begangen, von den nicht zuständigen Beamten, ja von den in der Nachdarschaft wohnenden Pfarrern, Lehrern und Altaristen gepfändet und mit hohen Bußen belegt. Man erreichte aber durch die Strasen nur, daß die Protestanten um so hartnäckiger an dem Julianischen Kalender sesthielten. 10)

Auffallend tritt während der Regierung des Kurfürsten Wolfsgang die Beteiligung der Jesuiten an den thätlichen Angriffen gegen die Svangelischen zurück. Die Jesuiten nahmen zwar 1583 die damals, sei es durch den Tod, sei es durch die Vertreibung der protestantischen Geistlichen vakant gewordenen Pfarreien zu Bickenriede, Küllstedt und Wachstedt, in der Nähe des Klosters Unnrode, in Besig, 11) es liegt aber nicht eine einzige Nachricht über eine zu jener Zeit seitens der Jesuiten, oder in deren Beissein verübten Gewaltthätigkeit vor. Fast scheint es, als ob bes

ftimmte Befehle bes Rurfürften fie hiervon fern gehalten haben. Desto mehr tritt die Thätigkeit des Ordens an den Schulen, vor allem an der mit ihrem Kolleg zu Beiligenstadt verbundenen höheren Schule hervor. 12) Wie fast in allen von Jesuiten ge= leiteten Erziehungsanstalten, war auch in Beiligenstadt das Aufrücken ber Schüler in höhere Rlassen mit besonderen Feierlichkeiten ver-Die Verzeichnisse ber Unterrichtsgegenstände während bes Schuljahres waren an den Thuren der Kirchen, Jedermann sichtbar, angeschlagen. In den Gängen des Rollegs befanden sich große Tafeln mit lateinischen und beutschen Bersen. befferen, ober wohl richtiger für die gefügigeren Schüler, waren Breise ausgesett, welche, nachdem die Jesuiten selbst, in der Regel lateinische Reden gehalten, öffentlich oder doch vor einem größeren gewählten Bublifum verteilt wurden. Während die Jefuiten auf Diefe Weise bei ihren Schülern den Ehrgeiz und bei dem Bubli= fum den Glauben an ihre eigene Gelehrsamkeit zu erwecken ver= standen, suchten sie den großen Haufen durch theatralische Schauftellungen herbei zu locken und mit dem von ihnen geleiteten Institute zu versöhnen. So wurde im Jahre 1582 auf einer Bühne, welche ber nun von Protestanten wohl völlig gefäuberte Rat auf dem Markte errichten mußte, "ber verlorene Sohn" und "die bugende Magdalene" aufgeführt, "wobei nicht nur die ganze Stadt, sondern auch das Landvolk häufig erschien und die Meisten bis zu Thränen gerührt wurden". Mag auch der durch diese Borftellungen, burch "ben schicklichen Bortrag, die anftändigen Geberben, die auffallende Rleidung der Bersonen" hervorgerufene Eindruck fein fo "unglaublicher" gewesen fein, als die Mitglieder bes Ordens Jesu zu behaupten für gut fanden, so wird doch die geschickte Reklame, beren Wert die Jesuiten früh erkannten, manches arglofe Gemüt bestochen und dazu beigetragen haben, "ben Saß gegen die Jesuiten zu milbern, und die Beiligenstädter Bürger vermocht haben, ihre Kinder zu den Jesuiten in die Schule zu schicken."

Die Erfolge, welche die Jesuiten auf diesem friedlichen Wege errangen, müssen aber nicht allzugroß gewesen sein; jedenfalls genügten sie den kurfürstlichen Behörden nicht, da diese die Ausbreitung der römischen Kirche bald wieder mit Gewalt herbeizu= führen suchten. Im Jahre 1586 fiel ber Bogt zu Worbis mit einem großen Saufen Gewaffneter, unter benen sich ber Schultheiß aus Heuthen durch robe Gewalt hervorthat, in das Braunschwei= gische Dorf Rüdigershagen, ließ wieder, wie in den Jahren 1578 und 1579 (I. S. 85) die Kirche mit Gewalt öffnen und stellte den herbeigetriebenen Bewohnern des Ortes einen in der Nachbarschaft wohnenden Geistlichen als ihren Pfarrherrn vor. Einen evangelischen Geiftlichen hatte ber Bogt nicht zu verjagen, ba Rübigershagen damals noch ein Filial von Deuna bilbete, wo nach Vertreibung bes Jesuiten Maurer wieber ein protestantischer Brediger eingezogen war, den unbehelligf zu lassen, wie wir sehen werden (S. 9), besondere Gründe vorlagen. Wohl aber schritt ber von dem Bogte geführte Saufen zur Blünderung und schleppte einiges Bieh mit fort. 13) Rurz vor Weihnachten 1587 brang ber erzbischöfliche Kommissar selbst, begleitet von einer Schar reisiger Knechte und mehreren Förstern, in das Hansteinsche Dorf Wiesen= feld und in den Bodenhausenschen Ort Rohrberg ein, verjagte die in diesen Orten vorhandenen Brediger, erbrach die Kirchen und führte nach beren Weihung römische Priefter ein, von benen ber in Rohrberg eingesetzte auch das Pfarrhaus in Besitz nahm. 14) Raum hatte ber Rommissar mit seinen Mannschaften bie Dörfer verlassen, so erhoben sich beren Bewohner, welche sich seit min= bestens 49 Jahren zum evangelischen Glauben bekannten (I. S. 22), vertrieben die ihnen aufgedrungenen Pfarrer, holten ihre bisberigen Geiftlichen wieder herbei und nahmen, um das Leuten mit den Gloden zu verhindern, deren Schwängel oder Klöppel Rum evangelischen Gottesbienfte fam Jedermann ungehinwea. rufen.

Wegen des gewaltsamen Eindringens des Kommissars in die gedachten Dörfer richtete die gesamte Ritterschaft am 16. Januar 1588 eine Beschwerde an den Kurfürsten, welche derselbe am 8. April dahin beantwortete: daß es sich mit seiner Landeshoheit nicht vertrage, wenn seine Basallen wider seinen Willen evangelische Geistliche anstellten und verlangten, er solle diese Geistlichen als rechtmäßige Pfarrherrn anerkennen. Er sei verpflichtet, dafür zu sorgen, daß seine Unterthanen nicht von ihm und von den durch ihn angestellten Seelsorgern abwendig gemacht würden.

Wie die Ritterschaft zu der Behauptung käme, daß sie und ihre Unterthanen sich bisher in der ungestörten Ausübung des evangelischen Bekenntnisses befunden hätten, sei ihm undegreislich, da die Ritterschaft doch wissen müsse, daß weder er noch irgend einer seiner Borgänger jemals die Beränderung des Kirchenwesens gutgeheißen habe. Was die angeblich gegen sie verübten Gewaltthätigkeiten anlange, so wisse er zur Zeit — nach 4 Monaten — nicht, wie weit sein Kommissar gegangen sei. Wohl aber sei ihm bekannt geworden, daß die von Bodenhausen und von Hanstein sich an den von ihm bestellten Pfarrern vergriffen und die Besehle des Kommissar unbeachtet gelassen hätten. Er erwarte, daß Aehnliches in Zukunft unterbleibe, und daß seinem Kommissar hinfort der schuldige Gehorsam geleistet werde.

Infolge biefes Bescheibes, welcher bem Oberamtmanne mitgeteilt sein wird, fand sich dieser mit bem Kommissar und einer zahlreichen bewaffneten Mannschaft am 14. Mai in beiben Dörfern ein, erzwang die Eröffnung der Kirchen und führte die römischen Briefter zum zweiten Male ein. Die evangelischen Geistlichen Run ergriffen auch die von Bobenhausen die Waffen - von den von Hanstein wird nicht das Gleiche berichtet -, fielen im Juni "zu Roß und zu Ruß in Rohrberg ein" und jagten ben Bfarrer "nebst bessen alten Eltern" aus bem Bfarr= haufe, ihn bedrohend, "fie wurden ihm die Buchsen auf dem Rovfe zerschlagen, wenn sie ihn nochmals im Pfarrhause beträfen". 15) Wieber tamen ber Amtmann und ber Kommissar mit einem Haufen Reifiger nach Rohrberg und setten den vertriebenen Bfarrer zum dritten Mal ein. Auf die nochmals von den Boden= hausen allein am 8. Juli und 1. August erhobenen Beschwerden ward ihnen am 20. August ein abfälliger, aber doch ziemlich ruhiger Bescheid des Kurfürsten. 16) Sie forderten, so sagte der= selbe, Ungebührliches. Sie hätten zwar den Pfarrer zu prafentieren, ihm allein aber stehe das Recht zu, den präsentierten Pfarrer zu bestätigen und einzuführen. Ginen evangelischen Geift= lichen könne er weber bestätigen noch einführen lassen. Behauptung, daß ihnen das Recht zustehe, den von ihnen gewählten Geiftlichen felbst anzustellen und einzuführen, und daß dieses Recht von ihnen länger als 100 Jahre ausgeübt sei (I. S. 4), sei unzutreffend. Noch am 27. Juni 1555 (I. S. 32) hätten ihre Boreltern, als Besitzer der drei Dörser: Rohrberg, Freienhagen und Rodenbach (jett Wüstung), dem Kurfürsten Daniel den Huldigungseid geleistet und dadurch anerkannt, daß sie und die Bewohner der genannten Dörser Unterthanen der Kurfürsten von Mainzseien. Mit ihnen, seinen Unterthanen, könne er sich in einen weiteren Schriftwechsel über die Rechte nicht einlassen, die sie ihm gegenüber beanspruchten. Wollten sie den unnügen Streit weiter verfolgen, so möchten sie sich am 6. November n. St. Abends in seiner Kanzlei einfinden, es solle dann am anderen Tage mit ihnen verhandelt werden. Er rate ihnen aber, sich vorher bezüglich der ihnen, als seinen Unterthanen, über die gedachten Dörfer zustehenden Rechte durch den Oberamtmann belehren zu lassen.

Auch hiermit fanden die Rämpfe um die Rohrberger Kirche nicht ihr Ende. Die Bewohner des Ortes hatten sich der Kirchenschlüssel bemächtigt und hinderten den ihnen zum dritten Male aufgedrungenen Pfarrer, welchem ein verbrecherisches Leben, wie es scheint nicht mit Unrecht (S. 20), vorgeworfen wurde, die Kirche zu betreten. Ja es hatte sich wieder ein evangelischer Geiftlicher eingefunden, welcher in Rohrberg und Freienhagen regelmäßig Gottesdienst hielt. Diesmal schritt ber Oberamtmann weshalb ift unklar, nicht zu Gunften des katholischen Pfarrers ein. Der erzbischöfliche Kommissar beschwerte sich deshalb direkt bei dem Kurfürften "über die abermals von den von Bodenhausen vorgenommene Versperrung der Rohrberger Kirche und über das Eindringen eines Prädikanten", so wie wahrscheinlich auch darüber, daß der Oberamtmann diesen Uebergriffen keinen Ginhalt gethan. Der Kurfürft verfügte infolge dieser Beschwerbe am 20. Oktober 1590 fehr ungnädig an den Oberamtmann: 17) Er habe geglaubt, bem Oberamtmanne sei genau bekannt, was ihm zu thun obliege. Da diese Annahme aber nicht zutreffe, so werde ihm eröffnet, daß ber Kurfürst nicht gewillt sei, sich mit ben von Bodenhausen, feinen Landsaffen, in der Sache "weitläufig zu libellieren". Der Oberamtmann solle den neuangenommenen Pfarrverweser 18) in seinen Rechten schützen, die Leute, welche die Kirchenschlüffel an sich ge= nommen, strafen, und die Schlüssel wieder herbeischaffen. Letteres nicht möglich, so möge er die Kirche mit Gewalt öffnen lassen, neue Schlösser und Schlüssel zu berselben beschaffen, und biese dem einzusezenden Pfarrer behändigen. Den Unterthanen sei unter Androhung der höchsten Ungnade und schwerer Strase aufzugeben, dem eingesetzen Pfarrer pünktlichen Gehorsam zu leisten, die Pfarrgefälle vollständig und pünktlich zu liesern, und ihn als ihren Seelsorger zu ehren. Den Prädikanten, welcher in Rohrberg und Freienhagen gepredigt habe, solle der Oberamtmann austreiben und nicht dulden, daß ihm die Kirchen wieder geöffnet würden.

Bu berselben Zeit, zu welcher die gewaltsame Inbesitnahme bieser beiden evangelischen Kirchen erfolgte, fand der Uebertritt bes evangelischen Bredigers Johannes Wandt in Deuna zur römischen Kirche statt. Wandt, welcher bald nach der Vertreibung bes Jesuiten Maurer (I. S. 85) nach Deuna gekommen 19) und seit einiger Zeit wegen seines anrüchigen Lebenswandels mit seinen Pfarrkindern zerfallen war, hatte sich dem erzbischöflichen Kom= missar unterworfen; dieser nahm ihn, nachdem er die Kirche und bas für einen evangelischen Geiftlichen erbaute Pfarrhaus (I. 30) ben Katholiken übergeben hatte, zu Gnaden an, belegte ihn zwar mit einer Gelbstrafe, bestellte ihn aber bemnächst, zur Belohnung für seinen Uebertritt zur römischen Rirche, zum Pfarrer in Stadt Mit seinem Filiale Rüdigershagen hatte Wandt nicht Worbis. in gleicher Beise verfahren können. Sobald Bandts Abfall aemutmaßt worden, hatte der Herzog von Braunschweig als Landes= herr, auf Vorschlag des Patrons Chriftof von dem Hagen, den in Zaunröben, einem benachbarten unter fächfischer Soheit stehenden Dorfe angestellten Brediger Johann Schaub auch zum Baftor für Rüdigershagen ernannt. Raum hatte der erzbischöfliche Rommiffar Bunthe erfahren, daß Schaub am 21. Februar 1591 a. St. seine Antrittspredigt in Rüdigershagen gehalten habe, so bemächtigte fich, trot der dringenden Abmahnungen der Braunschweiger Behörben zu Herzberg und Ofterode, der Bogt zu Worbis des Dorfes und ber Rirche, und sette ben von 350 Bewaffneten geleiteten Pfarrer zu Bernterobe, einem etwa 11/2 Stunden unterhalb Rüdigershagen gelegenen Dorfe, jum Ortsgeiftlichen ein, welcher sofort eine Messe in der Kirche abhielt. Die braunschweigischen Behörden führten nun den Baftor Schaub, welcher inzwischen eine förmliche Bestallung in Form eines Lehnbriefes von Chriftof von bem Hagen erhalten, 20) am 14. März a. St. als Geiftlichen ein, und die gesamte Gemeinde erkannte Schaub als ihren Seelsorger an. Solche Einfälle, wie fie bisher in Rübigershagen stattgefunden hatten, wiederholten fich, um das gleich vorwegzunehmen, vom Frühjahre 1591 an fast alle paar Monate und waren stets mit einer Plünderung verbunden. Bis zum Jahre 1598 wurden von den immer durch kurfürstliche Beamte begleiteten oder geführten Saufen 230 Malter Getreibe aus Rüdigershagen fortgeführt und dem Besitzer des dasigen Schlosses, dem mehrgenannten von dem Hagen, beziehentlich bessen Söhnen, durch die Mainzischen Schultheißen zu Beberftedt, 21) Beuthen, und Süpftedt mehrere Bferde weggenommen. In dem lettgenannten Jahre ergriff Herzog Beinrich Julius von Braunschweig Repressalien. Er belegte die Einkünfte, welche bas Martinsstift zu Beiligenstadt und verschiedene Gichsfelder Rlöster und Pfarrer aus feinen Staaten zu beziehen hatten, mit Beschlag und erzwang hierdurch, daß die Mainzer Behörden nicht nur den feinen Unterthanen in Rübigershagen zugefügten Schaben ersetzen, sondern auch, wenigstens für längere Zeit, die Ginfälle in Dieses Dorf einstellten.

Der Druck, welchen der römische Klerus und der gänzlich in bessen händen befindliche Oberamtmann von Stralendorf auf die evangelischen Eichsfelder ausübte, war so groß, daß zu jener Reit Viele, besonders Bewohner der Städte, die Beimat um ihres Glaubens willen verließen. 22) So zogen aus Heiligenftadt die Bornemann und Raftrop nach Göttingen, die Edels nach Schmalkalben, die Listemann nach Allendorf a. W., die Maul nach Nordhausen, die Frohne nach Mühlhausen, die Strecker nach der zuletzt genannten Stadt, nach Langensalza und Thamsbrück, die von Relle nach Arnstadt. 23) Auch aus Duderstadt und den benach= barten Dörfern suchten viele Einwohner in der Fremde Schut gegen die Verfolgungen, benen fie in der Heimat ihres Glaubens halber ausgesetzt waren. 24) In der Regel wandte nur ein Teil ber Kamilien ber alten Heimat den Rücken, doch zogen auch in nicht allzuseltenen Fällen sämtliche Glieber eines Geschlechtes in die Ferne. Der große Haufen fügte fich dem Drucke, ja auch evangelische Brediger wurden ebenso wie Wandt (S. 9) ihrem

Pastor Höne zu Tastungen berichtete am Glauben untreu. 20. Oktober 1582,25) "daß in der Neuwlichkeit, etwa in 14 Tagen nacheinander, drey Apostaten propter ventrem (bes lieben Brotes balber) von der Wahrheit des Evangelii abgefallen und zu der katholischen Kirche sich gewendet haben". Der Gine sei gestorben und habe turz vor seinem Ende "seine Beichtfinder spöttischer Weise gefragt: ""wie sie boch das Sakrament (bes Abendmahls) haben wollten: grun, grawel, swarz, braun, roth?"" Die Ver= rohung einzelner Versonen, besonders unter den zahlreichen, durch harten Zwang ber römischen Kirche gewonnenen Konvertiten war ins Ungeheure gewachsen. Andererseits war aber unter der dem bisherigen Glauben treu gebliebenen Bevölkerung noch ein reges religiöses Gefühl lebendig. Der Ginzelne mar sich seiner Schuld bewußt und hatte ein heißes Verlangen nach Verföhnung mit Gott. So stellten der Schulze, die Vormunder und die ganze Gemeine zu Breitenholz, 26) in welcher ber evangelische Geiftliche zu Niederorschel (1. 25), so lange er lebte, die Seelsorge ausgeübt hatte, ihren Patronats= und Gerichtsherrn, den Brüdern hans und Otto von dem hagen, Chriftophs Sohnen zu Deuna am 18. April 1594 a. St. ihre traurige Lage in schlichten, aber eindringlichen Worten vor.27) "Seit 16 Jahren entbehrten sie eines Geistlichen und Seelsorgers. Die Kinder, welche ihnen der gutige Gott geschentt, hatten fie, damit diefelben bes Satraments ber Taufe teilhaftig würden, von einem Orte zum andern tragen muffen. Ihre Kinder, ihr Gefinde wüchsen wie die unvernünftigen Tiere auf, hörten an keinem Sonntage, an keinem Festtage bas Evangelium, wüßten nichts von der Strafe der Sünden, von Gottes Wort, von dem Katechismus, Nichts von der versöhnenden Macht des Sakraments des Leibes und Blutes Chrifti. Sterbenden entbehrten ber Tröftungen eines Geiftlichen; viele führen dahin in ihren Gunden. Die Geftorbenen mußten wie bie unvernünftigen Tiere, ohne Begleitung eines Beiftlichen, ohne Bredigt in die Erde gesenkt werden". Die von dem Sagen, "denen als ihren Batronats- und Gerichtsherrn, Gott auch ihr Seelenheil anbefohlen," möchten erwägen, welche Folgen ein solch un= driftliches, heidnisches Leben haben muffe. Sie hätten lange in schwerer Betrübnis mit den Ihrigen gesessen, weil sie das Wort

Gottes nicht gehört. In ihrem Elende baten fie, "von ihrem Gewissen gedrängt, der allmächtige Gott wolle ihre Herren mit seinem Segen und seinem beiligen Geifte erleuchten, daß dieselben zur Ehre Gottes, zur Beförberung bes feligmachenben Wortes ihres alleinigen und wahren Mittlers und Erlöfers Jesu Chrifti biefem elenden und unchriftlichen Zustande bald ein Ende machten" und dafür Sorge trügen, daß wieder ein driftlicher Brediger und Seelsorger bei ihnen eingesetzt werde. "Es handele sich nicht um Geld und Sut, sondern um weit höheres, um ihr eigenes und um ihrer Herren Seelenheil und Seligkeit." So fehr auch die Brüder von dem Sagen sich bemühten, der von ihnen voll aner= fannten Verpflichtung zu genügen und einen evangelischen Prediger zur Paftorierung des Dorfes zu vermögen, so gelang ihnen das Einen katholischen Briefter wollten weber die Bewohner von Breitenholz, noch beren Gerichtsberrn, und einen evangelischen Geiftlichen durften Lettere nicht zu berufen wagen. Selbst die nächsten, allerdings Meilen weit entfernt wohnenden evangelischen Beistlichen scheuten sich, in dem Dorfe Gottesdienft zu halten; hatten sie doch, so bald sie außerhalb ihrer Wohnorte Amtshand= lungen verrichteten, ihre Aufgreifung und Abschiebung über die Landesgrenze, wenn nicht Schlimmeres zu gewärtigen. So blieb Breitenholz noch lange Jahre ohne Seelsorger. Ebenso wie bie Bewohner dieses Ortes mogen sich viele Gichsfelder vergeblich nach einem Brediger, nach bem Genusse bes Sakraments gesehnt haben.

Nicht allein die offenen Bekenner des Protestantismus hatten unter dem Drucke und unter der Parteilichkeit der Mainzer Behörden zu leiden: auch alle jene Personen, welche nicht an dem
von dem Oberamtmann und von den übrigen Mainzer Beamten
fort und fort geschürten Streite zwischen Katholiken und Protestanten teilnahmen, besonders aber diejenigen, welche sich bemühten,
ein seibliches Berhältnis zwischen den Anhängern beider Konfessionen herzustellen, mußten Gleiches erdulden. Eine große Erbitterung hatte die gesamte Bevölkerung ergriffen und sehr Viele
mit einem Mißtrauen gegen die Mainzer Käte erfüllt, welches
auf dem Landtage im Jahre 1591 unzweideutigen Ausdruck fand.
Kurfürst Wolfgang forderte "unter Hinweis auf den gefährlichen

Ruftand des Reiches und unter Darlegung etlicher Erempel" von den am 5/15 Mai "bei der Fegebankswarte gegen Heiligen= ftadt" versammelten Landständen, fie sollten "zum Schute bes Landes gegen äußere Feinde und gegen innere Unruhen" auf ihre Rosten nicht nur eine Truppenmacht werben, sondern auch das Landvolk bewaffnen. Die Landstände, unter benen fich von der katholischen Geiftlichkeit die Aebte von Gerode und Reifenstein. sowie der Decan des Martinsstiftes befanden, beschloffen aber, indem sie vorsichtig vermieden, sich über die Gelbforderung zu äußern, "einhellig", dem Oberamtmann mündlich vortragen zu laffen: 28) Aeußerer Friede sei am Besten durch "ein gutes Gin= vernehmen mit ben benachbarten Fürsten und Ständen des Reichs" zu erreichen. Ein solches würde "dieser Landschaft gleichsam unersteigliche Mauern schaffen" und "auf Anrufung des milben Segens bes Allmächtigen zur ferneren Beschirmung bes Landes dienen". Aeußerer Friede könne jedoch nur dann "ficher gepflanzt" werben, wenn innere Einigfeit erhalten werbe, "es liege aber am Tage, daß den Landständen, vor allem der Ritterschaft, seither in einem und anderem Wege vielfältige Molestiones, beschwerliche und fast unerträgliche Eingriffe und Bedrohungen ohne alle Ur= fachen zugefügt werden". Dergleichen Thätlichkeiten mußten "allerband Migtrauen und Verbitterung der Gemüter unter einander gebähren". Sie baten bringend, "baß bergleichen Beschwerungen und Eingriffe . . . ganglich abgeschafft, ein jeder Landstand und bevorab die Ritterschaft sampt und sonders in dem Stande, wie S. Kurf. In. sie (beim Regierungsantritte) befunden, gnäbigst belassen und geschützt werden möge." Auch unter den Landständen seien etliche Brivataffekte und Simulteten Streitigkeiten und Arawohn] entstanden. Damit man aller Gefahr desto bag ab sein könne . . . würde es nicht undienlich sein, daß S. Kurf. In. dahin sehen ließe, daß die Gemüter der Unterthanen . . . wiederumb vereinbart und alle Zwietracht und Frrungen . . . niedergelegt würden". waren sich ihrer Pflichten zur Verteidigung bes Landes sehr wohl bewußt und würden ihren treuen Gehorfam gegen den Rurfürsten sicher erweisen. "Insonderheit ließen sich die Landstände einfältig gefallen, daß S. Rurf. In. gute und bienliche Bersonen mit Bu= thun. Vorwissen und Bewilligung der Landstände gnädigft verordne, welche im Notfalle anzugeben wüßten, wie man zum Schutz und Hilfe schreite". Es möchten aber nur "hinlänglich qualificierte und unangefeindete und unverhafte Bersonen" zu ihren Führern "devutiert werden, damit Auß= und Inländische friedlich sein Bas die "angebeutete Musterung und Bewehrung ber Unterthanen" betreffe, so wollten sie alle Mühe anwenden, "damit ihre Unterthanen jeder Zeit in auter Bereitschaft gefunden würden". "Landstände und Ritterschaft wollten fich aber hierbei getröften. daß der Kurfürst gnädige Anordnung . . . erlasse, damit ihre, ber Landstände Unterthanen, wenn sie bewehrt, nicht gegen sie, die Landstände, und also wider ihre eigene unmittelbare Obrigkeit. wie sonst bisher geschehen, angereizt, in ihrem Mutwillen gestärkt und den Herren über beren Haupt gezogen würden". Die Land= ftände wollten also die geforderten Gelber nicht bewilligen, weil fie, wohl nicht mit Unrecht, befürchteten, ber Oberamtmann würde, wenn ihm noch mehr bewaffnete Mannschaften zur Verfügung gestellt worden, diese zumeist zu ihrer eigenen Unterdrückung, und ficher zur Durchführung der Gegenreformation benuten. — Die im folgenden Jahre vom Rurfürften auf bas Gichsfeld entsandten Rommissarien erhielten bei ben Verhandlungen mit den Ständen biefelbe Antwort (S. 35), es änderte sich aber die Sachlage nicht. Immer höher stieg die gegenseitige Erbitterung, so daß es auf bem am 14/24. November 1594 bei ber Fegebankswarte zusammengetretenen Landtage zu sehr erregten Auseinandersehungen zwischen bem Oberamtmanne von Stralendorf und den Mitaliedern der Ritterschaft kam. 29) Lettere, so wie die Abgeordneten der Städte wollten die Bewilligung der geforderten ziemlich hohen außerordentlichen Steuer — 60 000 Gulben — davon abhängig machen, daß ihre so oft, fast auf jedem Landtage, erhobenen Beschwerden abgeftellt, oder daß ihnen wenigstens die Untersuchung dieser Beschwerben gang fest zugesichert würde. Die fürfürstlichen Rate erklärten, fie hatten ben gang bestimmten Befehl, die unbedingte Bewilligung der Steuern zu fordern und könnten sich daher hier auf eine Brüfung von Beschwerben nicht einlassen. aber bereit, die Beschwerden der Ritterschaft in Beiligenstadt entgegen zu nehmen. Sobald ihnen die Ritterschaft ihre Beschwerden "schriftlich unter Beifügung ber Beweismittel für die Richtigkeit ber

behaupteten Uebelstände einreiche — wie das seitens der Städte bereits geschehen — würden sie nicht säumen, in deren Prüfung einzustreten und der Ritterschaft ihren Bescheid zu erteilen". Insolge dieser Zusage der Räte sprach die Ritterschaft zwar, gleich der Geistlichkeit und den Städten, die Bewilligung der geforderten außerordentlichen Steuern aus, bestellte aber einen Ausschuß von 7 ihrer Mitglieder, 30) welcher den Austrag erhielt, ihre Beschwersden zusammenzustellen und mit seinen Borschlägen, "wie den Uebelsständen — ohne dem Kurfürsten und dessen Kechten zu nahe zu treten — abgeholsen werden könne, den Käten zu übergeben". Der Ausschuß beeilte sich aus dem ihm vorliegenden reichhaltigen Materiale bereits am folgenden Tage die "Generalgravamina" abzusassen und den Käten am 16/26. November in einem Schriftstücke vorzulegen, welches acht einzelne Punkte enthielt. 31)

- "1. Anfänglich bezeugen sie vor Gott, wie es ihnen zum Höchsten beschwerlich ist, daß sie bishero die Aenderung der Religion dabei sie von Jugend auf underweiset und erzogen und als dem Worte Gottes und der Augspurgischen Konsession gemäß durch Gottes Gnade dis an ihr Ende beständig zu verharren gedenken, in ihren Dörfern und Gerichten ersfahren, gedulden und vor Augen sehen müssen, daß ihre armen Leute von ihren ihigen Pastorn nicht allein in der Lehre und Glauben nicht gebessert, sondern durch deren unordentliches Leben und Wandel zum Aeußersten geärgert werden".
- "2. Dann (es ist) offenbar und mit vielen Exempeln zu bescheinigen, daß die neuen Pastorn mehrenteils ein gottlos, verruchtes Leben führen und in offenbarer Unzucht, Shebruch, Blutschande, Word und dergleichen Unthaten einesteils begriffen worden, teils aber solcher Laster halben dis vber die Ohren in Verdacht und Anrucht stecken, und zu geschweigen des übermäßigen Fressens und Sausens sambt anderer Leichtfertigkeit, sich nicht scheuen . . . nach dem weltsichen Schwert zu greifen, ihre Pfarrkinder, die sie mit den Gesehen Gottes straßen sollten, mit Gelddußen belegen . . . sich gegen ihre Junker vslehnen, sie seindselig zu bedrohen sich understehen . . . zu welchem Ende sie sich

- nicht allein vf der Straßen mit Rohren, kurz und lang, behängen, sondern dieselben anstatt des Glockenklangs von den Kirchthürmen . . . abzuschießen undersangen" Aus alle dem sei "ihr geistlicher undesleckter Wandel, damit sie ihren Zuhörern fürleuchten sollten, nicht zu spüren". Es werde vielmehr "groß Ergernuß gestiftet und die junge undändige Welt zu gleichmäßiger Sicherheit und allerhand Lastern nicht wenig angereizt". Durch diese Unordnungen werde
- "3. die geiftliche Jurisdiction etwas weit extendiert . . . den Gerichtsjunkern gegen verbrecherische Personen der erste Angriff . . . abgestrickt und entzogen . . . den gemelten Pastorn die Fortsetzung ihres ungehaltenen Wesens gar wohl und bequemlich gemacht", was "den Gerichten präjubicirlich und nachteilig ist".
- "4. Ueberdies werde die Ritterschaft an ihren Gerichten dadurch "hochlich prägraviert und verkürzt, daß ihre Leute und Gerichtsunterthanen" ohne ihr Wissen nach Heiligenstadt vorgeladen, zur Befolgung dieser Vorladungen mit Gewalt gezwungen und "zu besonderer Landhuldigung gebrungen werden". Es werde ferner
- "5. gegen etliche der Ritterschaft von den kurfürstlichen Beamten, sonder Zweisel ohne J. Kurf. Sn. Befehlich, mit unnötigen Einfällen und Abnehmung der Gesangenen dermaßen gesichwinde procediert und versahren, daß sie kaum zu nottürftiger Berantwortung kommen, noch weniger aber mit ihren ziemlichen [geziemenden] Erbieten gehört werden könnten". Dadurch würde "den Gerichten ihre Kraft entzogen und dem ohne das unbändigen Pöbel zu widerwärtiger Rebellion und Ungehorsam ein gewünschter Anslaß gegeben".
- "6. Dagegen wird die heilsame Justicia jezuweilen merklich protrahiert und nicht dermaßen schleunig befördert", wie es die Notdurft erfordere und "S. Kurf. Gn. gern sehe und ernstlich besohlen". "Alte längst entschiedene Sachen und sonstige Frrungen werden oftermals zu unnötiger

- Weiterung remittiert, die Unterthanen gegen ihre Oberen und vice versa die Obrigkeit gegen ihre Unterthanen unnötiger Weise zu weitschweisenden gefährlichen Prozessen angewiesen und gedrungen".
- 7. Sei den Prälaten und der Ritterschaft durch kurfürstlichen Besehl verboten worden, Güter in den Städten und Dörfern des Eichsseldes an sich zu kausen, obwohl sie sich erboten hätten, die auf diesen Gütern ruhenden Lasten unverändert zu tragen. Sie müßten aber sehen, "daß etzliche eigennützige Privatleute", diesem Besehle zuwider, alle Güter in Städten und Dörfern häusig an sich reißen und den gemeinen Wann mit geringem Gelde außheben und verderben". Prälaten und Ritterschaft würden gehindert, ihr Einstommen zu verbessern, "obwohl sie die fürnembste Last und Gesahr im Lande tragen müßten", und andere zögen den Vorteil. 32)
- 8. Würden die Irrungen mit dem Herzoge von Braunschweig unerträglich. Die Ritterschaft werde von dem Herzoge in dem Ihrigen bedrängt, hätte aber "Schutz für Gewalt bei S. Kurf. Gn. nicht zu hoffen oder zu gewarten. Die bedrängten Stände würden der Macht des Herzogs zu widerstehen außer Stande sein, und endlich zur Berficherung ihres Leibs und Guts der Gewalt cedieren und dasjenige thun und eingehen müssen, was Braunschweig verlange."

"Dieweil dann obangezogene Beschwerden nicht gering, sondern also beschaffen, daß sie zu vörderst Gottes Shre und eines Jeden christlich Gewissen, sodann den gemeinsamen Wohlstand des Landes und der Stände und consequenter S. Kurf. In., als des Landesfürsten, Interesse" berührten, so hoffe der Ausschuß, "J. Kurf. In. werde als milder Landesvater geruhen:

"1. Derselben unterthänigst getreue Lehnleute und die Ihrigen bei der einmal erkannten und bekannten Wahrheit göttlichen Worts und der approdierten Augsburgischen Konfession, auch deren freien Exercitio gnädigst verbleiben und darwider fürbaß nicht gravieren und beschweren zu lassen."

Digitized by Google

- "2. Allen Mißbrauch und ärgerlich Leben der neuen Paftoren abzuschaffen,
  - 3. die geiftliche Jurisdiction gnädigst zu moderieren,
  - 4. u. 5. die Ritterschaft bei der verliehenen weltlichen Gerichtsbarkeit und anderen Gerechtigkeiten in ruhigem Besitz und Genuß zu erhalten.
  - 6. Auch benebens gebührlicher Abministration und Erteilung ber heilwertigen Justicia eines Jeden notdürftigen und befugten Rechtens zu sichern,"
  - 7. den Befehl, durch welchen den Prälaten und Rittern der Ankauf von Ländereien verboten worden, aufzuheben, oder Ausnahmen von diesem Verbote nicht zu gestatten.
  - 8. Endlich die Ritterschaft wider alle gewaltsame Turbation (von Braunschweig) bey gleich und recht zu manutenieren, verteitigen und schützen."

Bei Empfangnahme dieser umfangreichen Beschwerdeschrift ließen die Rate zwar ziemlich beutlich burchblicken, daß sie die angebrachten Rlagen im Allgemeinen für unbegründet hielten, verlangten aber boch, daß "eine Spezialbeduktion ber Beschwerden eines jeden von Adel" aufgeftellt und ihnen eingereicht werde. 33) Infolgebeffen forberte ber Ausschuß noch am 16. November jedes einzelne Mitglied ber Ritterschaft auf, seine Rlagen schleunigst bem Abvokaten Tilesius zu Mühlhausen mitzuteilen, der mit deren Ordnung und Zusammenstellung beauftragt sei. 34) Diese Arbeit bes Tilesius (bie Specialgravamina), ein nicht weniger als 178 Folioseiten füllendes Heft 35) wurde ben Räten am 29. November übergeben. 36) Dasselbe enthält leider gar keine Nachrichten über die Berjagung der evangelischen Geiftlichen, über den auf die Bevölkerung geübten Zwang zum Besuche ber "von ben neuen Baftoren" abgehaltenen Gottesdienste; man hielt es "für unnötig ben ersten Beschwerdepunkt zu verificieren, zumal die Beschwerung ber veränderten Religion vor Augen und ber Ritterschaft im gemein sambt ihren Leuten und Unterthanen ob bem Halse schwebet." Nur darauf wurde hingewiesen, daß die Ritterschaft "etliche Rirchen, Pfarr- und Schulhäuser [für Evangelische] fundiert, und die Pfarrlehne sich vorbehalten habe, jetzt aber ihrer Rechte beraubt werbe". 37) Ihre "chriftlichen Stiftungen würden mit solchen

Baftoren molestiert, die ihnen, nicht nur in Lehre und Bekenntnis, sondern auch mit Worten und Werken entgegen und zuwider Dagegen bietet das heft eine Fülle von Nachweisen über das lasterhafte Leben und den Uebermut vieler katholischer Geist= Eine Menge von Fällen werden zur Sprache gebracht, in benen der Oberamtmann eine große Anzahl namentlich genannter Personen aus den protestantisch gebliebenen Dörfern, so befonders aus den S. 11 gedachten Breitenholz - ohne jeden Grund durch bewaffnete Saufen in ihren Wohnorten verhaften und nach dem Rusteberge führen ließ, wo sie Wochen, ja Monate lang ohne Verhör gefangen gehalten wurden, ohne zu erfahren, was fie verbrochen haben follten. Wieder andere zahlreiche Källe werden angeführt, in benen Stralendorf, als Landrichter, mit ber größten Parteilichkeit verfahren, die Rechtspflege völlig lahm ge= leat und nach der alten Regel: "divide et impera", leider mit Erfolg, Zwietracht zu faen gesucht hatte. Die in dem Hefte aufgeführten Thatsachen ergeben ferner, daß das Alles lediglich des= halb geschah, weil die große Menge der Bevölkerung nicht zur katholischen Kirche übertreten, oder nicht an dem Kampfe gegen die Evangelischen teilnehmen wollte. Dann aber werden auch einzelne Thatsachen berichtet, welche den Gigennut Stralendorfs und seiner Genossen beutlich barlegen.

Das Material ist ein so enorm großes, daß eine einigermaßen erschöpfende Wiedergabe desselben die dieser Darstellung gesteckten Grenzen weit übersteigen würde. Wir müssen uns das her darauf beschränken, nur einige der bezeichnendsten Fälle ansylhühren.

Der Pfarrverweser von Hüpstedt, welcher "zu Roß und zu Fuß stets lange und kurze (Feuer) Rohre mit sich führte", jagte und sische nach seinem Belieben in den Jagdbezirken und Ge-wässern der vom Hagen. Wurde er deshalb zur Verantwortung ausgefordert so drang er mit Gewalt in die Häuser der Gerichts-herren und bedrohte dieselben. Einem derselben sagte er: "er wäre ein junger Mann, hätte nicht viel zu verlieren, weder Weib noch Kind, das ihm nachlausen dürse, Hagen solle seiner Zeit ersahren was er gethan". Ja dieser Pfarrherr "wegelagerte auf den vom Hagen". Von demselben Pfarrer heißt es: "Wenn er

Digitized by Google

sich die Nase begossen, so rumort er, wie ein unsinniger Mensch im Dorfe umber, braucht auf offener Straße und Anger allerlei verdrießliche, ehrenrührige Worte; gegen eheliche Weibspersonen beträgt er sich in Worten und Werken also unschampar sichamlog]. daß er etliche Mal wohl abgeplauet worden, und endlich Mord und Unglück davon entstehen kann". Dieser Geiftliche war es auch, welcher zu Martini 1594 statt bes Glockengeläuts vom Kirchturm Schüsse abfeuern ließ (S. 15). Im Sommer 1594 hatte berfelbe Pfarrer an einem Festtage bes neuen Kalenders einen Mühlhäuser Fuhrmann, Lorenz Ebenau, welcher bes Weges tam, "auf offener Straße 38) mit blober Wehre angehalten. über ben Haufen gestoßen, die Zugftricke burchschnitten" und bem Manne eine Rette, angeblich als Bfand wegen Entheiligung bes Festtages abgenommen. Der Gerichtsberr hatte, auf Ansuchen des Rates zu Mühlhausen den Bfarrer um Rückgabe der Rette ersucht, dieser aber "hatte für seine Gerichtsherrn nur höhnische Worte gehabt". Die wegen aller dieser Vorkommnisse gegen den Bfarrer bei dem Oberamtmanne und bei dem erzbischöflichen Rommissar erstatteten Anzeigen waren ohne jeden Erfolg geblieben. Der Pfarrer hatte vielmehr "seiner Tugenden halber" brei Pfarreien inne, so daß er "neben Supftedt in Beberftedt und Duhna [Deuna] Verweser ist". — Der Pfarrer in Rohrberg stand mit seiner Nichte [ber Tochter ber Schwester seiner Mutter], welche mit ihm zusammen wohnte, in einem sehr vertrauten. Anftoß erregenden Berhältniffe. Das Mädchen gebar ein Rind, welches allgemein als das des Pfarrers angesehen wurde. Als das Kind plöglich verschwand und das Volk ben Pfarrer als dessen Mörder bezeichnete, schritten die von Bodenhausen, als die Gerichtsherren zu der Verhaftung des Verdächtigen. Der Pfarrer wurde aber burch den Oberamtmann, welcher mit 200 Mann in das Dorf drang, mit Gewalt aus dem Gewahrsam befreit und, ohne daß irgend welche Untersuchung angestellt worden, sofort auf freien Ruß gefett.

Nach dem Tode eines der letzten — vielleicht eines evansgelischen — Geistlichen in Deuna kam der Schultheiß aus Bebersstedt mit bewaffneter Mannschaft nächtlicher Weile in das Dorf, besetzte die Pfarrei, nahm die "Barschaft und Mobilien" des

eben Verftorbenen in Beschlag und führte dieselben nach Beberftebt. Als der Bruder des derzeitigen Pfarrverwesers in Deuna u. s. w. "bei etlichen Unthaten auf frischer That ergriffen" und von den Gerichtsberren, ben vom Hagen, gefänglich eingezogen worben, erzwang der Oberamtmann durch Waffengewalt bessen Heraus= gabe, "weil der geiftliche Richter allein zuftändig". Gine Unter= suchung aber wurde gegen den Befreiten nicht eingeleitet. schiedene des Mordes beschuldigte Personen — genannt werden brei Bersonen aus den Dörfern Wiesenfeld, Berlingerode und Teiftungen, in benen bereits Ratholiken und Protestanten wohnten,flohen, von den Gerichtsherren verfolgt, in die kurfürstlichen Aemter. Die von den Gerichtsberren an den Oberamtmann ge= richteten Ersuchen, die Beschulbigten zu verhaften und entweder an fie auszuliefern, ober felbst bas Strafverfahren zu eröffnen, hatten keinen Erfolg; die Gerichtsherren erhielten nicht einmal eine Antwort; die Berdächtigen blieben auf freiem Ruß.

Die von den Bewohnern adliger Gerichtsbezirke unter einsander oder mit den Insassen kürfürstlicher Aemter abgeschlossenen Kauf-, Pacht-, Tausch- und andere Verträge wurden von dem Oberamtmanne für ungültig erklärt, sobald die katholischen Konstrahenten das Geschäft reute. 39)

Den Einwohnern des völlig protestantischen Dorses Groß Töpser wurde nicht gestattet, den von ihnen in den benachbarten katholischen Orten gekauften Mergel und Dünger abzuholen und auf ihre Ländereien zu bringen.

Die Vögte und Schultheißen drangen mit bewaffneten Mannsschaften in die gehegten Gerichtssitzungen — so mehrsach in die der von Tastungen —, trieben Richter, Schöffen und Parteien auseinander und dulbeten nicht, daß die Bewohner der adligen Gerichte wie bisher vor ihrem ordentlichen Richter Recht nahmen. Iche Alage über diese Eingriffe blieb undeantwortet. Wollten die Gerichtsherren Streitigkeiten unter ihren Gerichtseingesessenen in Güte schlichten, so griff der Oberamtmann ein, lud die Parteien vor sich, zwang sie zur Befolgung dieser Vorladungen und entschied zu Gunsten dessen, der sich seinen Wünschen am gefügigsten zeigte. In einzelnen ganz speziell bezeichneten, vor dem Obersgerichte zu Heiligenstadt schwebenden Prozessen waren die im

Jahre 1588, ja in den Jahren 1580 und 1581 benannten Zeugen im Jahre 1594 noch nicht verhört, überhaupt garnichts für den Fortgang der Sache gethan.

Der Oberamtmann forderte die Bauern — teils unter An= wendung von Zwang — vor sich, "pflog allerhand Unterredung mit ihnen, sagte, es sollten die von ihnen den Gutsherren zu leistenden Dienste und Abgaben erleichtert werden, sie sollten nur supplieren, er wolle ihnen die Briefe schon zurecht machen, ohne daß fie Unkoften hatten". Ja der Oberamtmann ließ in den von ihm ober auf seine Beranlassung gefertigten Eingaben ber Pflichtigen die Verträge als ungültige oder als erzwungene be= zeichnen, die zum teil von ihm selbst oder von seinen Amtsvor= gängern zwischen ben Pflichtigen und Berechtigten über bie von Ersteren zu leistenden Abgaben und Dienste errichtet waren. Infolgedessen schwebten eine Menge von Prozessen zwischen bem Abel und bessen Hintersassen. — Die auf die Lebenszeit ber Bächter ober Meier gegen einen bestimmten Jahreszins ausge= thanen Güter wurden trop der Vorlegung der Meierbriefe (Bachtverträge) von dem Oberamtmanne, beziehentlich von dem Obergerichte zu Beiligenftadt für Erbenzinsgüter erklärt und die Erben ber Bächter ober Meier in beren Besitze geschützt.

Fast auf jedem Blatte wird unter genauer Bezeichnung der vom Kursürsten ausgestellten Lehnbriese und der von dem Kursfürsten oder in seinem Auftrage von den Amtleuten mit einzelnen Abligen abgeschlossenen Berträge die Berletzung dieser Berträge nachgewiesen. 40)

Während das unter Nr. 7 erwähnte Verbot wegen des Ansaufs von Ackergütern dem Abel gegenüber sehr streng gehandhabt wurde, kauften der Oberamtmann selbst und andere kursürstliche Beamte an allen Orten, wo solche Güter feil waren, meist zu sehr niedrigen Preisen, da das Angebot der vielen Auswanderungen halber groß war. Alls Stralendorf in Geisleden eine Mühle an sich gebracht, beanspruchte er für diese Mühle nicht nur in dem genannten, sondern auch in den benachbarten Dörfern Wahlzwang, ließ die Müller, welche wie bisher in den betreffens den Dörfern Wahlgut suchten, pfänden und einsperren, obwohl

er selbst noch vor wenig Jahren die Freiheit der betreffenden Orte vom Mahlzwange anerkannt und verteidigt hatte.

Selbst wenn von diesen massenhaften Klagen auch nur der zehnte Teil begründet gewesen wäre, so würde sich doch schon der völlig gesetzlose Zustand ergeben, der unter Stralendorfs Berwaltung Platz gegriffen hatte, um den Protestantismus zu unterdrücken. Leider wird aber die volle Berechtigung einer Wenge dieser Klagen durch noch vorhandene Urkunden bestätigt.

Am 14./24. Dezember trat der Ausschuß auf die an ihn ergangene Vorladung in Heiligenstadt wieder zusammen, um die schriftliche "Resolution" der Käte in Empfang zu nehmen, und sich über dieselbe zu erklären. 41) In diesem Schriftstücke 42) wurden nur sehr wenige der erhobenen Beschwerden sür begründet erachtet, die Vitte um Milberung des gegen die Protestanten ge- übten Zwanges einsach abgelehnt, ja Vorwürse über den gegen die Besehle des Kursürsten statholisch zu werden] bewiesenen Unzgehorsam erhoben und der Versuch gemacht, das Versahren des Oberamtmannes und der Behörden zu rechtsertigen.

Der Ausschuß war von diesem Bescheibe völlig unbefriedigt, war der Ansicht, die Räte hätten "mit wenig Gedeihlichkeit, ja widerwärtig resolviert". "Da es ihm bedenklich erschien, die Resolution in Händen zu behalten", so gab er sie den Räten am folgenden Tage mit einer "Refutation" <sup>43</sup>) zurück, aus welcher Folgendes hervorzuheben ist:

Die Ritterschaft so wie der Ausschuß habe "genugsam erklärt, daß sie S. Kurf. Gn. Ziel und Maß zu geben nicht gemeint seien". Es sei ihnen aber nicht zu verdenken "fürnehmlich daßjenige bei ihrer Obrigkeit zu suchen, was Gottes Ehre und ihrer Seelen Seligkeit beträfe. Es sei-auch nichts Neues, was sie vorbrächten, sondern dieselben Bitten hätten sie auf jedem Landtage gestellt. So viel im Allgemeinen den Religionsfrieden und den Bordehalt der [Reichs]stände anlange, die Religion in ihrem Lande nach Gefallen anzustellen, so wollten sie das dahin gestellt sein lassen, bemerken aber müßten sie, daß daß Eichsfeld zur Beit des Religionsfriedens bereits evangelisch gewesen sei. Ihnen sei kein Fall bekannt, in welchem die Junker fremde Leute ausgesordert und angereizt hätten, den Gottesbiensten in ihren Säufern beizuwohnen; sie zögen Niemanden zu diesen Gottesbiensten, aber fie konnten die Thuren ihrer Säufer benen nicht verschließen, welche freiwillig an den Gottesbienften teil= nehmen wollten". Bas das ärgerliche Leben der Baftoren betreffe, "so hätten fie bas in guter Meinung erinnert. Wolle man's nicht ändern, so mußten es die vor Gott verantworten, die es billig thun sollten". Sie hofften nur, ben Paftoren murbe es unterfagt werden, sich ferner unverschämt gegen ihre Gerichtsberren an betragen. Die geiftliche Jurisdiction habe ihre Grenzen, in diese wollten die Junker nicht eingreifen, diese Grenzen aber dürften "nicht nach Belieben" ausgebehnt werben. "Angriff, Cognition und Execution seien genau zu unterscheiben und dürften nicht überein behandelt werben. Der Angriff gebühre ihnen als ben Gerichtsberren. Sie baten, fie in biefem Rechte zu schützen, auch nicht zu bulben, daß die Bfarrer selbst in eigener Sache bie Erecution ausübten". Es sei völlig unbegründet, daß die Gerichtsherren den Anordnungen der Obrigkeit keine Folge leisteten; es beeinträchtige ihre Rechte, schädige ihr Ansehen, muffe zu Streitig= feiten und zu völliger Rechtsunsicherheit führen, wenn ber Oberamtmann — oft mit gewaffneter Hand — ohne jede Ursache in ihre Gerichte einfalle, ohne ihr Borwissen Anordnungen treffe. Berhaftungen vornehme u. s. w. - "Die ungleiche Erteilung ber Justicia sei notorisch", die vorliegende Specification biete hierfür hinreichendes Material. — Es gereiche den durch Braun= schweig Bedrängten zum größten Schaden, wenn man fie "lediglich jur Gebulb und jum Protest ermahne", ihnen aber Beiftand versage. "Unter der Zeit könnten sie an den Bettelstab kommen". Schließlich bat ber Ausschuß, seine Beschwerden nebst beren Anlagen dem Kurfürften selbst vorzulegen, da sie von diesem "günstigeren Bescheid erwarteten".

Der Ausschuß besorgte, die Käte würden die letztgedachte Bitte nicht erfüllen, vielmehr durch ihre Borträge und Stralendorfs Berichte den Kurfürsten zu der irrigen Ansicht veranlassen, als habe der Ausschuß, unbegründete Beschwerden und unberechtigte Ansprüche erhoben, ja in die Rechte des Kurfürsten eingreifen wollen. Er wandte sich deshalb unter Beifügung von Abschriften sämtlicher den Käten eingereichter Schriftstücke am 15./25. März

1595 mit einer Eingabe unmittelbar an den Kurfürsten, in welcher die erhobenen Beschwerden nochmals auf das Eingehendste erörtert und der Versuch gemacht wurde, das Vorgeben der Ritterschaft auf bem Landtage am 14./24. November des Borjahres, so wie bie späteren Schritte bes Ausschusses zu rechtfertigen. In bieser Eingabe, 44) welche im Uebrigen nur wenig nicht bereits Bekanntes enthält, tritt das Bestreben hervor, darzulegen, wie es der Ritter= schaft und dem Ausschusse sehr fern gelegen habe, die landes= berrlichen Rechte bes Rurfürften irgend wie anzutaften, ober gar bem Rurfürsten "Wege und Mag vorschreiben zu wollen". Ritterschaft, "welche insgesamt bei der wahren evangelischen Reli= gion geboren und erzogen sei, auch bei berfelben bei ihrem Ab= schiede von der Welt zu verharren verhoffe", habe vielmehr — "wie das bisher bei allen Landtagen geschehen, auch auf den Reichstagen nicht ungebräuchlich" — lediglich die Absicht gehabt, "ihr Gewiffen zu vermahren und der immer mehr einreißenden Bedrängnis, besonders im Interesse ihrer armen Unterthanen entgegenzutreten", da "ein christliches Gewissen feines Menschen Hoheit und Gewalt unterworfen sei". Es sei dem Ausschusse sehr wohl bekannt, daß nach dem Religionsfrieden jede Obrigkeit in ihrem Lande "nach ihrem Gefallen und auf ihre Verantwortung vor Gott" die eine oder die andere Religion zu bevorzugen Der Ausschuß sei aber ber Ansicht, daß "bei befugt sei. 45) Aenderung der Religion eine driftliche Moderation geübt und die Gewiffen mit ungeftumen Executionen verschont werden müßten". Eine folche "driftliche Milbe und bescheidene Mäßigung" werde aber "unzweifelhaft ben Absichten und dem Interesse des Rurfürsten zuwider von dessen Beamten nicht geübt". Wenn ihre Unterthanen sich über die ihnen "ihrer Religion halber" juge= fügten Bedrückungen beklagen wollten, murbe benfelben ber Rechtsweg verweigert. 46) Eine solche Bedrückung der Gewissen könne nicht zum Beile bes Landes, nicht zur Wohlfahrt ber Unterthanen gereichen. Die Ritterschaft habe "das gute Vertrauen" zu dem Kurfürsten, er werde ihr Vorbringen "nicht ungnäbig aufnehmen, zu Gottes und seiner Ehre - Milbe walten lassen" und nicht nur fie selbst bei ber freien Ausübung ihres Bekenntnisses belassen, sondern auch "seinen mittelbaren Unterthanen aus chriftlicher Milbe Dulbung und Befreiung von dem jetigen Drucke gewähren".

Eingehender als in den bisherigen Eingaben waren die Zwistigkeiten mit Braunschweig behandelt. Die Streitigkeiten über verschiedene, teils auf der Grenze, teils in der Nähe des Gichs= feldes gelegenen Lanbstriche und Orte, beren Landeshoheit sowohl Mainz wie Braunschweig beanspruchten, schwebten meist von sehr alter Zeit her. Die gegenseitigen Ansprüche waren aber erft feit ber Zeit in immer schroffer werbender Weise hervorgetreten, als ber Oberamtmann von Stralendorf und ber Kommissar Bunthe Die evangelischen Geiftlichen aus ben streitigen Orten vertrieben hatten und der völlig evangelischen Bevölkerung katholische Pfarrer aufzuzwingen suchten. Die Herzöge von Braunschweig, die in Diesem Verfahren einen Eingriff in ihre Landeshoheit erblickten. die Unterdrückung ihrer Glaubensgenoffen auch nicht dulden wollten, hatten die katholischen Pfarrer verjagt, die evangelischen Prediger wieder eingesett. Stralendorf hatte lettere nicht geduldet und die katholischen Pfarrer von Neuem eingeführt. Dieses Ber= jagen der einen und das Wiedereinseten der anderen Geiftlichen gestaltete sich zu einem förmlichen Grenzfriege, in welchem sowohl Mainz wie Braunschweig von dem grundgeseffenen Abel die Beobachtung der getroffenen Anordnungen, Huldigung und Aner= fennung der Landeshoheit, so wie Rahlung von Steuern verlangten und durch hohe Geldbußen zu erzwingen suchten. (I. 2 auch vorstehend S. 9). Geradezu bat der Ausschuß, der Kurfürst wolle Diesem unerträglichen Zustande ein Ende machen und der Ritter= schaft entweder Schutz gewähren, oder die streitigen Landesteile und Orte an Braunschweig abtreten.

Als bem Ausschusse bis zum 9./19. August ein Bescheib auf diese Eingabe noch nicht zugegangen war, richtete er an dem genannten Tage an den Kurfürsten "die Bitte um Erteilung einer Resolution" und stellte gleichzeitig "den kurfürstlich Mainzischen aufs Eichsselb verordneten Käten"<sup>47</sup>) eine Abschrift der am 15./25. März an den Kurfürst gerichteten Eingabe zu. <sup>48</sup>) Endlich am 30. August wurde die Entscheidung des Kurfürsten dd. Martinsburg den 4. August dem Ausschusse behändigt. <sup>49</sup>) Ju biesem ziemlich ruhig und sachlich gehaltenen Erlasse, in dem freilich verschiedene Spizen nicht fehlen, führte der Kurfürst aus:

Ru Bunkt 1 der Beschwerden: Die Ritterschaft werde ihm in keiner Weise bas Bestreben verbenken können, daß er "in Rraft des heilsamen Religionsfriedens" die von ihm bekannte Religion, dabei er Beil und Seligfeit zu erwerben hoffe, seinen und seines Erzstifts Unterthanen "in alle Wege im gemein" zu erhalten suche. Nach dem Religionsfrieden sei er "gar nicht befugt anders zu handeln" sallerdings eine eigentümliche Auslegung der Beftimmungen des Religionsfriedens] und "sowohl die Ritterschaft, wie beren gerichtsbare Unterthanen, die ja feine Unterthanen wären, hätten nicht ben geringsten Grund zur Beschwerbe über seine Berorb-Er sei der Zuversicht gewesen, die Ritterschaft würde, nachdem ihr in Gnaden nachgesehen worden, daß sie für ihre Bersonen, in ihren verschlossenen Säusern ohne Beteiligung ge= richtsbarer ober anderer Unterthanen sich nach ihrem Glaubens= bekenntnisse verhalte, nicht zugelassen haben, daß ihre, sowie seine Unterthanen von ihren Predigern zum Ungehorsam verleitet und gegen seine Verordnungen aufgehett würden. Gine solche Verleitung feiner Unterthanen könne er nicht bulben, benn wenn er auch mit ihnen meine, daß "ein jedes christliches Gewissen keiner Hoheit unterthänig sei", so muffe er doch darauf hinweisen, "daß nach göttlichem Gebot Jedermann seiner Obrigkeit gehorsam sein Wenn die Ritterschaft die Zulaffung fremder Personen zu ihren Hausgottesbiensten bamit zu entschuldigen suche, baß sie Niemanden die Thüren ihrer Kirchen und Kapellen versperren und verschließen könne, so möge bas richtig fein, es burfe bas aber nicht dahin führen, daß den Geboten der Obrigkeit zuwider gehandelt werde". 50) Was den Ausschluß der Evangelischen "von Gevatterschaften und anderen ehrlichen Sachen betreffe, so könne er sich hierüber nur bann aussprechen, wenn ihm spezielle Fälle vorgetragen würden. 51) Die Versagung des Begräbnisses der Brotestanten in geweihter Erbe musse er billigen, weil biese Anordnung "auf den Canones beruhe".

Zu dem zweiten Beschwerdepunkte bemerkte der Kurfürst: Die Ritterschaft würde schon aus der Antwort seiner Räte ent= nommen haben, daß weder diese, noch er an dem ärgerlichen Leben einzelner Pfarrer Gefallen habe. Die Ritterschaft könne versichert sein, er werde dasür Sorge tragen, "daß seine Geistslichkeit gotteskürchtig wandle". <sup>52</sup>) Ueberall werde aus menschlicher Unvollkommenheit "bei beiden Religionen" gesehlt; dadurch werde aber "die Lehre" nicht als eine irrige erwiesen. Es sei strenger Besehl ergangen, gegen jeden Pfarrer strasend einzuschreiten, welcher Frevelhaftes begehe. Der Pfarrer in Rohrberg (S. 20) werde seiner Strase nicht entgehen. — Der des Wordes Versbächtige besand sich aber noch auf freiem Fuße. —

Was den dritten Punkt anlange, so sei es nur zu billigen, daß die Geistlichkeit in geistlichen Dingen selbst und zuerst einschreite, da die Entscheidung doch lediglich in ihrer Hand liege und die weltlichen Behörden, auch wenn sie den ersten Angriff leiteten, die Sachen schließlich doch an die Geistlichkeit abgeben müßten. Die Ritterschaft möge nebst ihren Unterthanen die Bestimmungen über den neuen Kalender beobachten und sie möge sich "über die geistlichen Personen und deren Gesinde" nicht eine Gewalt anmaßen, die ihr nicht zukomme. Sodald die Ritterschaft diesen Rat besolge, werde sie keinen Grund zur Klage haben.

Auch bezüglich des vierten Punktes musse der Kurfürst der Ansicht seiner Räte beitreten und für seine Beamten auf dem Eichsfelde, insonderheit für den Oberamtmann die Befugnis in Anspruch nehmen, "jeden Unterthan" vorzuladen und zu verhaften, überhaupt gegen Jedermann eine Untersuchung einzuleiten, "da es ja möglich, daß der Gerichtsberr selbst bei der Sache beteiligt sei".

Rücksichtlich des fünften und sechsten Kunktes gab der Kurfürst seinem tiesem Schmerze darüber Ausdruck, daß die Rittersschaft die Unparteilichkeit seiner Käte und Richter in Zweisel zöge. Indem der Kurfürst einzelne der zur Sprache gebrachten Fälle ersörterte, suchte er nachzuweisen, daß ein Grund zur Klage über Parteilichkeit der Richter nicht vorläge, der Kurfürst mußte aber die Beschwerdeführer, sast ausnahmslos, auf die noch zu erwartenden Entscheidungen mit dem Hinzusügen vertrösten, daß sie sich durch die ergehenden Urteile völlig besriedigt erachten würden.

Am kürzesten kam der Kurfürst über die beiden letzten Beschwerbepunkte hinweg. Er erwiderte nichts weiter, als daß er, "was die Braunschweigischen Frrungen anlange, allen Fleiß zu beren Beseitigung anwenden wolle". Frgend welchen Schutz gegen die Anforderungen Braunschweigs, die Abstellung der doppelten Besteuerung der betreffenden Besitzer sagte der Kurfürst nicht zu.

In diesem 18 Blätter starken Bescheibe tritt neben dem Besmühen, das Versahren der kurfürstlichen Behörden möglichst zu rechtfertigen, das Bestreben hervor, den Beschlüssen des Tridentiner Konzils unbedingte Geltung zu verschaffen.

Das Zugeständnis, welches vom Rurfürften Wolfgang ebenso wie von seinem Vorganger Daniel (I. 62) ben Mitgliebern ber Ritterschaft gemacht worden, für ihre Familien in ihren verichloffenen Häusern und Ravellen evangelischen Gottesbienft halten zu dürfen, war nicht ein Ausfluß der Milbe dieser Kirchenfürsten, sondern ein Aft der politischen Klugheit, durch welchen der Abel von der übrigen Bevölkerung getrennt, und ihm seine bisherige politische Bedeutung entrissen werden sollte. Man hegte die Hoffnung, die Ritterschaft wurde, wenn sie in der Ausübung des Gottesdienstes nicht behindert und so in dieser Beziehung für ihre Mitglieder wenigstens klaglos gestellt werbe, sich an dem Wiberftande ber gesamten Bevölkerung gegen die Bekehrungsversuche des Landesherren und seiner Beamten gar nicht mehr, oder doch nicht mehr in dem Maße wie bisher, beteiligen. Konnte man die Ritterschaft von dem Kampfe für die Glaubensfreiheit ihrer hintersassen abziehen, murben Lettere ihrer einzigen Stüte in diesem Kampse beraubt, so war dessen baldiger Ausgang zu Ungunften der Hintersassen unvermeidlich. Wenn aber diese Hoff= nungen sich nicht erfüllten, so erregte die Bevorzugung des Adels doch sicher die Unzufriedenheit seiner Glaubensgenossen, erweckte beren Neid, vergrößerte die zwischen der herrschenden und beherrschten Rlaffe so leicht hervorzurufende Spannung und diese Spannung machte die Hintersassen geneigter, sich durch ihren Uebertritt zur fatholischen Kirche bes Beistandes bes tatholischen Landesherrn und seiner Beamten gegen etwaige, wirkliche oder vermeintliche Uebergriffe ober Bedrückungen seitens bes protestantischen Abels zu versichern. Auch den Oberamtmann von Stralendorf bürften derartiae Beweggründe dazu veranlaßt haben, daß er, wie wir

oben (S. 19 u. 22) sahen, den Hintersassen eine Erleichterung der von ihren vertragsmäßig zu leistenden Dienste und Abgaben in Aussicht stellte und sie anreizte, dieserhalb gegen ihre Lehns= und Grundherren klagbar zu werden, obwohl zum teil er selbst, zum teil seine Amtsvorgänger jene Verträge vermittelt hatten, welche zwischen den Pflichtigen und Berechtigten über die Höhe und die Anzahl der zu leistenden Dienste und Abgaben abgeschlossen waren.

Einzelne Andeutungen in dem Bescheide vom 4. August geben zu der Vermutung Anlaß, daß der Kurfürst eine Ahnung bavon erhalten hatte, wie der fanatische Eifer und das rücksichts= lose, herrische und parteiische Verfahren seiner weltlichen, wie geist= lichen Beamten das ihm so sehr am Berzen liegende Bekehrungswerk nicht immer geförbert, sondern oft vielmehr gehindert habe. Wenn ber Kurfürst wirklich zu dieser Einsicht gekommen war, so ver= anlaßte er boch auch nach dem Erlasse vom 4. August Stralen= borf nicht, sein bisheriges Verfahren gegen die Evangelischen zu ändern. — Konnte sich auch die Ritterschaft durch biesen Bescheid nicht für befriedigt erachten, so gab sie doch am 17./27. Novem= ber 1595 ihrem Danke für die Zusage schriftlich Ausdruck, daß ber Kurfürst einigen ihrer Beschwerden Abhilfe verschaffen, und daß er ihnen für ihre Personen die freie Ausübung des evange= lischen Bekenntnisses gestatten wolle. 53) Die Ritterschaft unterließ aber nicht, auch in dieser Eingabe ihre Anschauungen über die von dem Kurfürsten verlangte Abanderung des Glaubensbekennt= nisses und über den Lebenswandel und das Verhalten der katholischen Geistlichkeit recht beutlich, ja sogar sehr scharf auszu= sprechen. "Soviel die Religion und der itzigen Baftorn Leben und Wandel betreffen thut" - heißt es in dem Schriftstücke -"haben wir uns hierbevorn genugsamb erklärt, daß E. Rurf. In. wir in deme weder Riel noch Maß setzen oder vorschreiben könnten, sondern müßten es zu bero Verantwortung gegen Gott gestellt Wir haben aber aus unterthäniaster treuer Wohlmeinung, zur Erleichterung unferes Gewiffens vor Gott unvorgreifliche Erinnerung zu thun nicht unterlassen können und hatten uns wohl unzweifelhaft getröftet, dieselbe, als zu Frieden und Ruhe gerichtet, sollte in etwas mehr respektiert und angesehen werben, da aus der Jesuiten unruhigen Praktiken doch anhero,

wie die Erfahrung lehrt, wenig Guts in anderen Königreichen und Provinzen erfolgt. Wenn das aber nicht zu erhören, so muffen wir es dem Rat des Allmächtigen anheimstellen und getröften uns E. Rurf. In. Erklärung, daß gleichwohl E. Rurf. In. nicht gemeint sein, uns darunter zu beschweren. Wollen auch nicht zweifeln, E. Kurf. In. werben biefes Punttes halben, fo viel besonders auch unsere armen Unterthanen betrifft, den Sachen in der Furcht Gottes nachdenken und gnädig erwägen, daß, obwohl eine jede Seele und lebender Mensch einer Obrigkeit unter= worfen ist, boch vermöge ber göttlichen Schrift in Gewissenssachen. den Glauben belangend, Gott mehr denn den Menschen zu gehorchen ist". Sie hoffen "ber Kurfürst werde viel mehr dem Rate Gamaliel's in der Apostelgeschichte (6, 34), als den andern friedhäffigen Anstiftungen Raum und Statt geben". - Zum Schluß bitten sie "zum unterthänigsten, da wir zu unsern Bredigten und Gottesdiensten Niemanden verleiten, ziehen oder nötigen (wie wohl E. Kurf. In. Resolution uns bessen aus ungleichen Anbringen ber Mißgunstigen beschuldigt) E. Kurf. In. wollen uns nicht aufdringen, diejenigen der Unsern, so sich freiwillig hierzu begeben, mit verschlossenen Thuren darvon abzustoßen: dann wir solches bero Bewandnuß halber für Gott mit gutem Gewiffen schwerlich verantworten können". —

Findet sich auch keine Antwort auf diese Eingabe, so scheint der Kurfürst doch der zuletzt ausgesprochenen Bitte stillschweigend entsprochen zu haben. Blieben auch aus den unter den Mainzer Bögten stehenden kursürstlichen Amtsdörfern evangelische Geistliche nach wie vor ausgeschlossen, so duldete man doch einige solche Geistliche in den sesten Häusern des Abels, in denen sie, wohl nicht für deren Besitzer allein, Gottesdienst hielten. Ja in den Hanstreibungen, doch fast in allen Pfarrorten wieder evangelische Geistliche eingefunden, deren Predigten ungeachtet der Verdote Geistliche eingefunden, deren Predigten ungeachtet der Verdote des Oberamtmannes und des Kommissas nicht nur von den Ortseingesessen, sondern auch von den Evangelischen der Umsegend fleißig besucht wurden.

In Birkenfelbe und den zugehörigen Filialen Schönhagen und Thalwenden predigte und lehrte in dem letten Jahrzehnt

bes 16. Jahrhunderts noch immer der vom Probste Burghart eingesetzte Valentin Scheffer (I. 34), welcher überhaupt — es ist unklar weshalb — nicht viel belästigt worden zu sein scheint. In Großtöpfer, Hohengandern, Wahlhausen, Werleshausen, Wüstzheuterode und wohl auch in Wiesenselb waren zu Beginn des letzten Jahrzehnts des gedachten Jahrhunderts noch evangelische Geistliche, ja in Gerbershausen sinden wir zu jener Zeit fast stets deren zwei, einesteils wohl deshalb, um dem dasigen Geistlichen, welcher wiederholt als "Hansteinscher Superintendent" bezeichnet wird, eine Hilfe zu gewähren, anderenteils auch um für den Fall, daß eine der Pfarrstellen frei würde, soson zu haben, "daß kein Jesuiter dahin käme". 54)

Wie rege ber Sinn für die Erhaltung des evangelischen Glaubens damals noch in jenen Dörfern war, davon gibt eine Urfunde vom 31. Mai 1592 a. St. 55) Nachricht, nach welcher Valentin Gaßmann aus Arenshausen ber dasigen Kirche einen jährlichen Zins von einem Malter Roggen unter ber Bedingung scheffel dem Pfarrer und 2 Scheffel dem Schulmeister zu Sohengandern gegen die Verpflichtung gereicht werben sollten, daß der Pfarrer alle 14 Tage eine Predigt Gottes Worts alten und unvermöglichen Leuten, die Hottenrode 56) nicht wohl erreichen können, in Arenshausen verrichte" und daß der Schulmeister alle 8 Tage zu Arenshausen ben Katechismum wegen ber unwissenden Jugend übe". Gaßmann war sich aber ber Gefahr, welche der Ausübung des evangelischen Bekenntnisses brobte, fehr wohl bewußt, benn er fügte feiner Schenkung die Beftimmung hinzu: "Wo aber . . . die jegige gangbare evan= gelische Religion umb unserer Undankbarkeit willen, (die mächtig groß ift), sollte, (da Gott für sei), verändert werden, ist dies mein Wille, das alle von Hanftein als Executores diefe Zinfe alle Jahr ad pias causas gonftlich wollen wenden". Gasmanns Befürch= tungen sollten sich bald erfüllen. Ende April 1597 drang der Oberamtmann von Stralendorf mit einem großen Saufen Reisiger, begleitet von mehreren Geiftlichen, in das Sanfteinsche Gericht. 57) Er verjagte aus Gerbershausen ben Paftor Ellenberger, aus Hohengandern den dem Namen nach unbekannten Geiftlichen und

ließ in ersterem Orte, nachdem die Kirche erbrochen, in ihr von einem der ihn begleitenden Briefter eine Messe lesen. Die Kirche wurde wieder verschlossen, die Schlüssel mitgenommen. In Soben= aandern wurde die vor 30 Jahren (I. 34) für einen evangelischen Geiftlichen erbaute Pfarrei zerftört. Von dort wandte sich Stralendorf mit seiner Schar nach der mitten im Felde, nahe Niedergandern gelegenen Hottenroder Kirche. Dieses von einem vor länger als 200 Rabre zerftörten Dorfe allein übrig gebliebene Gotteshaus diente den umliegenden teils mainzischen, teils braun= schweigischen Orten, welche sämtlich ber Kirchen entbehrten, als Bfarrkirche und wurde von den evangelischen Gichsfeldern, die oft Meilen weit dahin kamen, an Sonntagen gern besucht, weil fie hoffen konnten, hier von den Mainzer Behörden und Geist= lichen ungeftört dem Gottesdienste beizuwohnen. Dieser starke Befuch der Hottenroder Kirche durch Gichsfelber hatte Stralendorf veranlaßt, die Buftung Hottenrode nebst der in derfelben gelegenen Kirche als zum Mainzer Gebiet gehörig in Anspruch zu nehmen und diesen Anspruch mit den Waffen in der Sand geltend zu machen, als Herzog Heinrich Julius von Braunschweig nach dem Tobe seines Betters, Herzog Philipp, im Jahre 1596 überall in den von diesem hinterlassenen Gebieten und so auch an der ge= nannten Kirche sein Wappen hatte anschlagen lassen. Um diese Versuche des Oberamtmannes, sich in den Besitz der Wüstung und der Kirche zu setzen, abzuweisen, waren bei letzterer braun= schweigischerseits einige Wachtmannschaften aufgestellt worden. Mit diesen gerieten Stralendorfs Mannschaften in ein formliches Scharmützel. Die Mainzer, welche bei weitem die Uebermacht hatten, töteten in dem Rampfe vier Braunschweiger, riffen die braunschweiger Wappen von der Kirche herab und schlugen das Wappen des Kurfürften an. Auch diese Kirche ließ Stralendorf erbrechen, in ihr Messe lesen, die Kirche wieder verschließen und zog dann unter Mitnahme der Schlüssel nach dem Rusteberge. Am Tage nach diesem Vorfalle ließen die von Hanftein die Bewohner von Hohengandern zusammenkommen und durch den Bürgermeister von Wipenhausen, welcher Notar gewesen zu sein scheint, befragen: "ob fie bei der neulich eingeführten papstlichen Religion verbleiben wollten". Sämtliche Bewohner erklärten durch den Lehrer — der vertriebene Geistliche hatte sich noch nicht wieder eingefunden — "sie gedächten einhellig bei der Augsburgischen, einmal erkannten Religion zu verharren". Nun ließen die von Hanstein die Hottenroder Kirche mit Gewalt öffnen, versahen sie mit neuen Schlössern und Schlüsseln und nahmen letztere an sich. In Gerbershausen versuhren die von Hanstein in gleicher Weise und entnahmen außerdem der Kirche die bis dahin in ihr aufbewahrten Familienpapiere, da sie diese nach den Vorkommnissen in der Kirche nicht mehr für sicher verwahrt halten konnten.

Auf die Beschwerde, welche die von Hanstein und Bobenhausen, als Mitpatrone der Hottenroder Kirche wegen deren Erbrechung und wegen des Kampfes bei Hottenrobe am 31. Juli bei dem Kurfürsten erhoben, erfolgte am 5. August ein abweisender Bescheid, nach bessen Inhalt es nicht unwahrscheinlich erscheint, daß die Bevölkerung sich widersett hatte, als in der Zwischenzeit katholische Geiftliche in die Dörfer kamen und gottesbienstliche Handlungen vorzunehmen versuchten. 58) Stralendorf muß über berartige Borkommnisse dem Kurfürsten in sehr übertriebener Weise Bericht erstattet haben. Dieser entsandte im Winter 1597/98 eine besondere Rommission auf das Eichsfeld, welche nicht nur ben von Hanstein, sordern auch der gesamten Ritterschaft den ernsten Unwillen des Kurfürsten über ihr Verhalten mitteilen und unbedingten Gehorsam für die Anordnungen und Befehle seiner Beamten forbern sollte. In Gegenwart dieser Rommission fam es zwischen Stralendorf und einzelnen Mitaliedern der Ritterschaft zu sehr ärgerlichen Auseinandersetzungen, ja Sändeln, welche für Stralendorf den üblen Erfolg hatten, daß die furfürst= lichen Rommissare selbst der Ritterschaft zugestanden, "fie sei bei bem Kurfürften fälschlich angeklagt". Als tropbem während bes Reftes des Winters die Ginfälle Stralendorfs in die protestantischen Dörfer, die Verjagung der doch immer wiederkehrenden evangelischen Geistlichen fort und fort andauerten, wandten sich "die Lehnsleute und Landsassen des Eichsfeldes" am 18./28. Februar 1598 mit einer Beschwerde an den Kurfürsten, 59) in der sie Stralendorf birett angriffen und ihn als ben Sauptstörenfried bezeichneten, welcher Zwietracht und haß unter den verschiedenen

Ständen des Eichsfeldes fae und groß ziehe. Sie wollten nicht mehr um die freie Ausübung ihres evangelischen Bekenntnisses, fondern nur darum bitten, daß die Verfolgung und Bedrückung ber Evangelischen, das fortwährende Schüren des Habers zwischen Katholiken und Protestanten und zwischen den verschiedenen Ständen ein Ende nehme. "Lediglich der Ehrgeiz einiger unruhiger Röpfe, die hier zu Lande nichts besäßen und benen es, wenn nur ihr Ehrgeiz befriedigt werbe, ganz gleichgültig fei, was aus Land und Leuten werde, habe die Zwietracht hervorgerufen, welche das Land in's Verderben stürze". Sie wollten die schon so oft gegen die kurfürstlichen Beamten vorgebrachten Rlagen nicht sämtlich wiederholen, sondern nur auf "das sehr zur Unzeit zu Hottenrobe erregte Unwesen" hinweisen. Durch bieses seien sowohl die von Bodenhausen und von Sanstein "ihrer uralten Fundation und Gerechtigkeit de facto entsett", als auch der Bergog von Braunschweig in ungerechtfertigter Weise angegriffen und in seinen Rechten gefränft. So sei ein vollständiger Krieg zwischen ben kurfürstlichen und ben herzoglichen Beamten entstanden, in welchem "bald dieser, bald iener Teil die Gewalt an sich reiße, bald diese, bald jene mit blutigen Röpfen davon eilten", und welcher völlig unerträglich werde. Wohl wüßten sie, daß auch der braunschweigische Amtmann zu Friedland [Wiffel] ber Hoheit bes Rurfürsten ungebührlich zusete. Es würden aber die beiderseitigen Uebergriffe niemals so weit gediehen sein, wenn nicht Stralendorf versucht hätte, "die Wüstung Lentershagen lehnweise von Braun= schweig an sich zu bringen", wenn nicht bie turfürstlichen Beamten die Unterthanen "der Religion halber" bedrückt, die benachbarten Fürften beleidigt und beren Eingriffe herausgeforbert hatten. Sie erinnerten den Kurfürsten, daß sie "seinen im Jahre 1592 aufs Eichsfeld abgeordneten Räten vorgestellt hätten (S. 13 u. 14): Einiakeit zwischen Beamten und Unterthanen, Freundschaft mit ben benachbarten Fürsten schütze das Land besser, als jede be= waffnete Mannschaft". Dieser Unsicht seien fie noch heute. Sie seien bereit, die Rechte des Kurfürsten mit Gut und Blut zu vertei= bigen, nur mußten bessen Beamte ben Streit um biese Rechte nicht mutwillig herbeiführen, und ferner müßten die Beamten, wenn auch nicht ihre Liebe und Vertrauen, so boch wenigstens

ihre Achtung zu gewinnen wissen. Diese aber könnten fie den berzeitigen kurfürstlichen Beamten nicht zollen. "Die im verflossenen Winter hier anwesenden Kapitulare und Räte und andere in der Hofhaltung zu Aschaffenburg befindliche Versonen" würden bem Rurfürsten unzweifelhaft berichtet haben, "daß Bans Ernst von Uslar sich mit dem gemeinen Amtmanne bieses Landes. Lippold von Stralendorf, ganz übel und injuriose begangen und in solchem Unwillen, Schmach und Ausforderung unverantwortet von dannen gezogen sei". Sie hatten es sich "von den eigenen Dienern des Kurfürsten und von den Braunschweiger Beamten schimpflich vorwerfen lassen muffen, daß ein Amtmann über sie Herr sei, der solche Jujurien ruhig und ungeahndet auf sich siten laffe". Es sei dieser für ehrliebende Abelspersonen ohnehin frankende Vorwurf um so herber für sie, als berselbe Amtmann im verflossenen Jahre bei dem Kurfürsten falsche Beschuldigungen gegen sie erhoben habe, "wie die Räte selbst zugestanden hätten, welche ihnen den Unwillen des Kurfürsten hätten mitteilen sollen". Der Kurfürft möge ihre Bitte erhören und eine andere quali= ficierte Berson von Abel zu ihrem Amtmanne ernennen, welcher fie gerecht regiere und nicht Geiftliches und Weltliches confundiere.

Der Kurfürst erwiderte auf diese ihm anscheinend durch einen seiner Hofbeamten am 3./13. April übergebene, acht Blätter füllende Eingabe unter bem 18./28. April sehr kurz, kaum auf einer halben Seite: 60) Auch er finde keinen Gefallen an Zwietracht und werbe, falls seine Beamten gefehlt, gern einschreiten; er muffe aber die vorgetragenen Beschwerden grundlich prüfen und werbe bemnächst Bescheib ergeben lassen. Er hoffte, sie blieben wie bisher seine getreuen Unterthanen. Unzweifelhaft hatte diese Eingabe der Ritterschaft, wahrscheinlich unterstützt durch bie Berichte der mährend der letten Jahre auf das Eichsfeld entfandten furfürstlichen Rommissarien, mehr Gindruck auf den Rur= fürsten gemacht, als alle die früheren zahlreichen Rlagen. Rurfürst Wolfgang begann endlich einzusehen, daß Stralendorf nicht gegen jeden Gichsfelder gleiches Recht übte, sondern von der Anficht ausging, daß in jeder Sache der Ratholik zu bevorzugen, daß der Evangelische stets im Unrecht sei. Auch mochte der Kur=

fürft nicht ohne Brund mutmaßen, daß Stralendorf feine Befugnisse weit überschritten, ja zu eigennützigen Awecken gemißbraucht habe, und jedenfalls war dem Kurfürsten klar geworden, daß Stralendorf nicht mehr die Achtung der Mehrzahl der Eichsfelber besaß, welche sie gewiß auch dem Gegner erwiesen haben würden, wenn er sie nicht durch seine eigene Handlungsweise verscherzt Tropbem war der Kurfürst weit davon entfernt, das von hätte. Stralendorf geübte Schreckens-System zu migbilligen, hatte basselbe doch eine große Menge ber Eichsfelber, wenn auch nur äußerlich, zu Mitgliedern der römischen Kirche gemacht. So unsympathisch Stralendorf bem Kurfürsten auch sein mochte, so wenig konnte er bessen Dienste augenblicklich entbehren. Es blieb das Verfahren der kurfürstlichen Beamten dasselbe wie bisher. Besonders hatten die Bewohner des Hansteinschen Gerichts, in welchem noch die größte Anzahl von Evangelischen dicht bei ein= ander wohnten, mährend der Jahre 1598 und 1599 zu leiden. Bei bem gähen Wiberftande, welchen die gesamte Bevölferung bem Bekehrungswerke entgegenftellte, fand bas Berjagen und bie Biederkehr ber evangelischen Geiftlichen in den Orten dieses Gerichtes fast alle paar Wochen statt. Das Verbleiben der katho= lischen Briefter in diesen Orten war nur so lange möglich, als sie durch eine starte Mannschaft gegen ihre Vertreibung durch die evangelischen Bewohner geschützt waren. In einzelnen Orten, 3. B. Hohengandern fand sich, wie ber Kommiffar Bunthe am 10. Oktober 1598 klagte, Niemand, welcher Kenntnis und Luft hatte "die Divina chriftlichkatholischem Brauche nach gepürlich zu verrichten". 61) Die den Pfarrstellen zustehenden Abgaben wurden ben eingesetzen katholischen Pfarrern fast nirgends freiwillig ent= richtet und aus gar mancher Gemeinde mögen dieselben den vertriebenen, oft weit entfernten evangelischen Geiftlichen zugesendet Die Sottesbienste, welche die fatholischen Pfarrer worden sein. abhielten, blieben, wenn die Bewohner des Ortes nicht mit Gewalt in die Kirche getrieben wurden, unbesucht. Die Evangelischen zogen an Sonn= und Festtagen oft Meilen weit über Feld nach ben Orten, in beren Kirchen noch Geistliche ihres Bekenntnisses zu predigen wagten. Sehr ftark war der Rudrang zu der Hottenrober Kirche, welche nun besser als bisher durch zahlreiche braunschweigische Mannschaften bewacht und vor Ueberfällen geschützt wurde. Immer wieder, so u. a. am 12. August 1599, erneuten der Oberamtmann und der Kommissar das Verbot: 62) daß sich Niemand "bei Leids= und Guts Strase gelüsten lassen solle, weder zu Hottenrode, noch an anderen Orten braunschweigische Prädistanten zu hören, noch weniger einige Sakramente bei denselben zu suchen"; diese an vielen Orten durch Anschlag an den Kirchenstüren veröffentlichten Verbote hatten keinen Ersolg, die Kirchsgänge nach Hottenrode unterblieden nicht; die Evangelischen duldeten die deshalb nachsichtslos gegen sie verhängten Geld= und Freiheitsstrasen, suchten aber doch stets wieder die Gottesdienste ihrer Geistlichen auf, brachten diesen ihre Kinder zur Vollziehung der Tause und stärkten sich in ihrem Glauben und Dulden durch den Genuß des heiligen Abendmahls.

Um ruhigsten ging es gegen Ende des 16. Jahrhunderts in dem Gerichte Bobenftein zu. Bier erlitt die Ausübung bes evangelischen Gottesbienstes unter dem Schutze des Landesberrn. bes Grafen Ernft VII. von Honftein, welcher feinem Bater Graf Volkmar Wolfgang im Jahre 1580 in der Regierung gefolgt war, nicht nur keine Störung, es erfolgte vielmehr eine Bermehrung der Geiftlichen. Diese erwies sich um so notwendiger, als bei bem hohen Alter bes Paftor Schneegans zu Rirchohmfeld Baftor Höne zu Taftungen und Wehnde die Seelsorge in bem zu bem Pfarrsprengel bes Ersteren gehörigen Orte Wingingerobe hatte übernehmen muffen, also nun allsonntäglich in drei Kirchen zu predigen hatte, welche sämtlich von den in der Umgegend wohnenden Evangelischen, namentlich aus Duderstadt ftark besucht Als man im Jahre 1590 zur Anstellung des in Walkenried eraminierten und von "ben Herrn des gräflich Honsteinschen Ministerii ordinierten" Bastor Andreas Backer für Wintingerode und bas Schloß Abelsborn schritt, 63). ließ man eine ähnliche Borficht obwalten, wie fie bei ber Schenfung an bie Arenshäuser Kirche (S. 32) beobachtet wurde. Es wurde keine neue Pfarrei gegründet, auch erhielt die Wingingeroder Kirche feine Dotation zur Besoldung des neuen Geiftlichen, dieser wurde vielmehr von den Gerichtsherrn mit haus und hof in dem genannten Dorfe und den zu demselben gehörigen, ungefähr 100

Morgen umfassenden, Ländereien nur auf seine Lebenszeit beliehen, das Obereigentum an diesen Grundstücken verblieb aber den Gerichtsherren. <sup>64</sup>) Eine Vorsicht, welche sich nicht als überflüssig erwies und die dauernde Anwesenheit eines katholischen Pfarrers in Winzingerode während des dreißigjährigen Krieges wesentlich erschwerte.

In demselben Jahre, in welchem die Anstellung des Paftor Backer erfolgte, wurde, mit Genehmigung bes Landesherren. eine Rirchenordnung für das Gericht erlaffen, an welcher feit mindeftens 1586 durch Pastor Höne gearbeitet worden war. 65) Diese Kirchen= ordnung, die von den drei vorgedachten Geistlichen, zwei der damals volljährigen Gerichtsberren und beren Rechtsbeiftande, Dr. Jeremias Reichhelm aus Göttingen, eigenhändig unterzeichnet wurde, ift unter Mitbenutung ber "Geiftlichen Ordnung bes Herzogs Wolfgang von Braunschweig vom Jahre 1581", beziebentlich der späteren braunschweigischen Agenden der Herzöge Ulrich und Friedrich, in ihren wesentlichen Teilen bis zum Aufboren bes Kurftaates Mainz in Gultigfeit geblieben, und zerfallt in drei Rapitel: "1. von der Lehre" "2. von den Ceremonien [Taufe, Abendmahl, Ropulation, Festtage — beren noch eine Menge gefeiert wurden — und Kinderlehre]" "3. von dem Wandel der Pfarrherrn".

Wie sehr man bemüht war, Streitigkeiten mit den benachsbarten katholischen Geistlichen und Behörden zu vermeiden, ergiebt solgender sich charakteristischer Weise im 2. Kapitel beim "Abendmahl" findender Sat: "Ingleichen sollen auch unsere Pastores ein gebührliches Woderamen halten und Gebrauch gegen diejenigen, so ihrem anbesohlenen Amte und Pfarrspiel nicht angehörig und zugethan sein, also da deren einer oder mehr ihres Amtes bezehren, der oder die soll sich zu ihnen in ihre Kirche oder Pfarrsamt fügen und daselbst ihres Amtes genießen, nicht aber sie, die Pastores, leichtlich und ohne unser Vorwissen, nicht aber sie, die Pastores, leichtlich und ohne unser Vorwissen zu ihnen außerhalb dieses Gerichts laufen, damit nicht darum ander Unheil ersolge". An dem Rand ist von der Hand des Pastor Höne geschrieben: "Es soll sich ein Pastor in eines Papisten Pfarrspiel nit einsdringen".

Hätten die katholischen Pfarrer sich eine gleiche Beschränkung auferlegt, so murde gar viel Unheil verhütet worden sein. — Bis zum Erlöschen des Honfteiner Grafengeschlechtes im Mannsstamme übte dieses, unangefochten von dem Rurfürsten von Mainz, die Eviskovalrechte in dem Gerichte aus. 66) Auch nachdem Graf Ernft VII. am 8. Juli 1593 zu Walkenried ohne Hinterlassung männlicher Erben verschieden, mischte sich der gedachte Kurfürst bis zum Ende des Jahrhunderts nicht in die firchlichen Angelegenheiten des Gerichtes ein, wenn er fich auch auf Grund des Bertrages vom November 1573 (I. 42) als dessen Oberlehnsherrn betrachtete und seine Ansprüche auf das Gericht im Uebrigen aufrecht erhielt. Diese Buruchaltung bes Rurfürften Wolfgang hatte weniger darin ihren Grund, daß sich derselbe an die von seinem Vorgänger Daniel bei Abschluß jenes Vertrages gegebene Rusage: "die Bewohner der 5 Dorfer in Ausübung ihres Religionsbekenntnisses nicht beunruhigen zu wollen" für gebunden erachtete, als vielmehr darin, daß Graf Ernst VII. zwei minder= jährige Töchter hinterlassen hatte, welche nach dem gedachten Vertrage berechtigt waren, die Belehnung mit dem Bodenftein von dem Rurfürsten zu fordern, und der Rurfürst diesen die von ihrem Vater bisher ungeftort wahrgenommene Episkopalrechte nicht wohl streitig machen konnte. Endlich wurden aber die Anrechte des Kurfürsten an das kleine Gebiet von den Herzogen von Braunschweig, von den Grafen von Schwarzburg und zu Stolberg und von dem Stifte zu Quedlinburg bestritten, welche beffere Ansprüche an das Schloß Bodenftein und beffen Rubehörungen zu haben glaubten, und diese Ansprüche auch zum teil geltend machten. Wir werden auf diese Verhältnisse unten S. 50 zurudkommen.

Sobalb Kurfürst Wolfgang sich barüber schlüssig gemacht hatte, wie für einen Ersat Stralendorfs gesorgt werden sollte, erließ er am 29. September 1599 an die Ritterschaft einen befinitiven Bescheid auf deren Eingabe vom 18./28. Februar des verslossenen Jahres (S. 34), welcher der Ritterschaft durch eine besondere, zu diesem Behuse nach Heiligenstadt entsandte Kommission am 1. November behändigt wurde. <sup>67</sup>) Mit den Beschwerdessührern beklagte der Kurfürst, daß eine so große Unruhe und Zwietracht unter den verschiedenen Ständen des Eichsseldes eins

getreten fei. Es gereiche noch weniger zu seinem Gefallen. daß sich die Ritterschaft "von einigen unseren geiftlichen und weltlichen Beamten zur Ungepür graviert und angefochten" fühle, und daß auch von seinen Beamten "eure Ehre und Reputation geschmelert sein solle". Wenn er über diese Klagen "gewisse Anzeige haben konnte", so würde er "dagegen gepürendes Ginsehen fürzuwenden onvergessen sein". Daß Stralendorf "eurem Anbeuten nach zu bem Lentershagener Streit Anlaß gegeben und die Büftung Lentershagen lehnweise von Braunschweig an sich zu bringen gesucht haben soll, darüber haben wir ihn ernstlich beteidingt. Er ift beffen aber nicht im Geringsten gestendig". Beweise habe die Ritterschaft nicht angegeben. "Belangend die thätlichen Einfälle ber besoldeten Schulzen, so wollet ihr bafür achten, daß sie von uns keinen Befehl haben, euch eure Unterthanen und eure Diener zu beläftigen, und gar die Waffen gegen euch zu kehren und zu geprauchen. Wenn sich's also verhalten sollte, so ift uns einiger Gefallen nit geschehen, auch allbereit Befehl und Verordnung ergangen, so daß derfelben nachgelebt werden wird". Daß die Ritterschaft aber "vf ungleiche Fürbildung unruhiger Leute" ihm zumute, "die Religion Jedermanniglich vf unserem Land des Eichsfeldes durchaus frei zu geben", das tame ihm "frembb und nicht ohne sondere Verwunderung vor". Als einer chrift= lichen Obrigteit liege ihm "Gewiffens, auch Stands und Berufs halber anders nit ob. benn unsere uns von Gott anbefohlenen treuen Landesunterthanen und berselben Posteri [Nachkommen], von beren Seelenheil wir gegen Gott ben Allmächtigen Rebe und Antwort geben ... müssen, ... bei der alten, wahren, katholischen in göttlichen und apostolischen Schriften wohl begründeten Religion zu erhalten", bei welcher auch die Vorfahren der Ritterschaft "sich ganz wohl befunden hätten und mit allerhand reichen Gaben und Gnaben gesegnet worden seien". Der Rurfürft verfehe fich von der Ritterschaft, daß dieselbe "in demjenigen, was uns ... einzig zuständig ift, uns ferner Ziel und Dag nit geben, sondern euch mit dem, daß euch für eure Berson und gebrödte sin Lohn und Brot stehende] Diener in euren abligen Siten und Woh= nungen of dem Lande des Exercitium Augsb. Konfession nit verwehrt wird, fättigen und begnügen und uns im Uebrigen mit

unfern angehörigen Landsunterthanen walten laffen werbe". So ängstlich ber Kurfürst "seines Gewissens halber" für bas Seelenheil seiner Unterthanen besorgt war, verursachte es ihm doch keine Bedenken, die doch auch zu seinen Unterthanen gehörige Ritter= schaft und beren Diener bei ber, seines Erachtens ihr Seelenheil gefährdenden Uebung des Augsburger Befenntnisses zu belassen. Der Kurfürst würde sich der Ritterschaft wohl noch anädiger erwiesen haben, wenn dieselbe nicht alle Kraft eingesetzt hätte, auch ihren Hintersassen die Glaubensfreiheit zu bewahren und dem Kurfürsten die zwangsweise Bekehrung ihrer Glaubensgenossen zu erschweren. So aber erfolgte eine Milberung bes bisberigen Druckes nicht, obwohl Stralendorf mit dem Beginne des Jahres 1600 seines Bostens als Oberamtmann des Sichsfeldes in Ungnaden enthoben wurde und sich, so lange der Kurfürst Wolfgang lebte. mit ber fehr bescheibenen Stellung eines Bogts von Protselben begnügen mußte. 68) Gerade während Stralendorf aus dem Amte schied, wurde streng darauf gehalten, daß kein Evangelischer in geweihter Erde bestattet wurde. So versagte man Thilo von Westernhagen zu Berlingerobe die Beisetzung seines am 2. April 1600 verstorbenen Sohnes Erich sowohl in Ferna, wie in Hundeshagen, in welchen beiden Dörfern das Begräbnis der evangelischen von Westernhagen auf den Friedhöfen oder in den Kirchen bisher unbeanstandet geblieben war. Westernhagen bat am 3. Abril. feinem Sohne in Taftungen ober Wingingerobe "eine kleine Stebe gu seinem letten Rubebette ober Schlaftammerlein ju gonnen", da die von Westernhagen "Gott sei es im himmel geklagt, nicht fo viel Raumes in allen Kirchen ihres Gerichtes 69) hätten, dabin fie die Ihrigen, oder sich selber mit autem Gewissen driftlich zur Erbe bestatten mugen". 76)

Zum Nachfolger Stralendorfs ernannte der Kurfürst vielleicht schon 1600, spätestens im Frühjahr 1601 Wilhelm von Harstall, welcher einer auf dem Eichsselbe angesessenen Familie angehörte, deren Mitglieder, obwohl sie evangelisch, in den bisherigen Glaubenskämpsen nie hervorgetreten waren. 71) Harstall war zur Zeit seiner Ernennung zum "Amtsverweser des Eichsseldes" noch Protestant, er hatte aber bereits die Erziehung des Sohnes seines verstorbenen Bruders, des Welchior von Harstall 72) ben Jesuiten zu Heiligenstadt anvertraut und trat selbst am 1. Januar 1602 öffentlich zur katholischen Kirche über, was auf dem Eichsselbe nicht geringes Aussehen verursachte. 73) Obwohl Harstall nebst den Seinen für diesen Schritt reichlich mit Gütern und Ehren belohnt wurde, ist er doch fast der Einzige der vielen Konvertiten, welche die Kursürsten von Mainz auf dem Eichsselde anzustellen liebten, der gegen seine disherigen Glaubensgenossen nicht mit sanatischem Hasse vorging. Er residierte größtenteils zu Ersurt, wo er das Vicedomamt bekleidete, und überließ die Maßeregelung und Bekehrung seiner evangelischen Landsleute lediglich dem jeweiligen erzbischösslichen Kommissar. In den späteren Kämpsen wird sein Name niemals genannt.

Balb nach bem Wechsel in der Person des Eichsselder Obersamtmannes schied Kurfürst Wolfgang (am 5. April 1601) aus diesem Leben. Auch er hatte während seiner 19 jährigen Regierung es ebenso wenig wie sein Vorgänger Daniel vermocht, die Mehrsheit der Eichsselder mit der römischen Kirche zu versöhnen. Hatte auch Stralendorf durch harte Strenge und Gewaltthätigkeit gar viele Evangelische bewogen, äußerlich den Formen der römischen Kirche zu genügen, so war doch seine Willfürherrschaft und seine große Parteilichseit dem Bekehrungswerke nicht förderlich gewesen. Wenn wir den Aufzeichnungen der Jesuiten Glauben schenken können, so waren in Heiligenstadt, am Wohnorte Stralendorfs, an dem Sitze der Jesuiten, während der 19 Regierungsjahre des Kurfürsten Wolfgang nur "497 Protestanten zu der katholischen Religion zurückgegangen". <sup>74</sup>) Ein besonderer Freund der Väter des Ordens Jesu scheinkurfürst Wolfgang nicht gewesen zu sein.

Die Stellung seines Nachfolgers, des am 15. Mai 1601 erwählten Johann Adam von Bicken, kennzeichnete sich durch die Auswahl der Personen, durch welche er den Papst um seine Bestätigung anging. Unter diesen Personen besand sich derselbe Jesuit Vitus Miletus (Gamundiensis), welchen Papst Gregor XIII. am 24. Mai 1575 zur Bekämpfung der Retzer an Kurfürst Daniel gesandt hatte (I. 57) 75). Die Regierungszeit dieses eifrigen Freundes und Schützers der Jesuiten war aber zu kurz, als daß er die begonnene Rekatholisierung des Eichsseldes wesentlich hätte sördern können. Vom Kurfürsten Johann Adam ist nur zu bes

richten, daß er die Bahl der Lehrer an der mit dem Jesuiten-Rolleg zu Heiligenstadt verbundenen Schule vermehrte, 76) und daß er eine abermalige Visitation der Kirchen des Eichsfeldes anordnete. Dieser Kommission gehörte zwar, wie der 1574 vom Rurfürsten Daniel bestellten, der damalige erzbischöfliche Kommissar van Hibessen, nicht aber ber damalige Oberamtmann bes Eichsfeldes von Harftall an. 77) Noch ehe diese Kommission ihre Thätig= keit beendet, ftarb der Kurfürft Johann Adam am 10. Januar 1604. Seinem Nachfolger, Johann Schweitart von Cronberg, welcher am 17. Februar den kurfürftlichen Stuhl bestiegen, war die Rommission nicht streng genug verfahren, hatte nicht schnell genug mit ben, wie der neue Aurfürst glaubte, geringen keterischen Resten in den weniastens äußerlich der römischen Kirche wieder gewonnenen Orten aufgeräumt. Am 6. Oftober 1604 befahl ber Kurfürst, die Kommission solle die von seinem Vorgänger gegebenen Vor= ichriften auf das Genaueste befolgen. 78) Den Bürgern zu Beiligenstadt, "deren größter Teil noch lutherisch war", wurde angedeutet, "noch vor Lichtmeß 1605 entweder ihre Religion oder ihren Wohnsit zu ändern". 79) Johann Schweikart brauchte seinen Unterthanen auf dem Gichsfelbe nicht mehr wie seine Vorgänger Daniel und Wolfgang so oft, zulet am 13. Oktober 1583 (S. 3) heuchlerisch zu versichern: "er sei nicht Willens sie zur katholischen Religion zu zwingen". Dank des von Stralendorf geübten Schreckensregimentes und dank bes ben Schülern bes Jesuiten-Kollegs zu heiligenstadt anerzogenen blinden Gehorsams war Rurfürst Johann Schweikart im Stande in der am 4. Juni 1605 erlassenen Kirchenordnung für das gesamte Sichsfeld 80) zu fordern: daß "die Unterthanen sich der alten katholischen allein seliamachen= ben Religion und Kirchenordnurg . . . gemäß verhalten, auf gebotene Sonn= und Fepertage fleißig zur Kirche geben, alle und jede Unterthanen dem Gottesdienst und Ampten der h. Deß abwarten, also daß sie so wol in der h. Meg als Bredigt und Rinderlehren fich bei Strafe eines Schneebergers finden laffen, jo oft einer solches ohne Erheblichkeit unterläßt". In Diefer Rirchenordnung wurden die Altaristen verpflichtet, die säumigen Rirchenbesucher anzuzeigen, und die Schultheißen angewiesen, die verwirften Strafen bei Vermeidung doppelter Strafe schleunigst

einzuziehen. Es wurde ferner — Bunkt 2 — geboten, "daß sich unsere Landes= und andere Unterthanen allen Auslaufens zu fremden Gottesdiensten in andere Herrschaften bei Thurm und anderen ernstlichen Strafen enthalten sollen". Die Fleischer burften während der Kasten "von Aschermittwoch bis Oftern" nicht schlachten; die Abgabe von Fleisch mährend biefer Zeit war selbst an Kranke nur mit Genehmigung ber Pfarrer gestattet. Riemand follte "zur Kopulation ober zum Taufftein" zugelassen werden. er wisse benn "die gemeinen Fragstücke des Ratechismus und bes fatholischen Glaubens und sei darinnen von dem Pfarrer exami= niert". Ueberraschen muß es einigermaßen, daß am Schlusse ber Rirchenordnung die Schultheißen beauftragt wurden: "die verdächtigen Beibspersonen, welche die Pfarrer bis dahin öffentlich bei sich gehabt, ernftlich zu vermahnen, aus ihrer, ber Pfarrer Behaufung ungefäumt auszuweichen", ja daß die Schultheißen den Befehl erhielten, folche Weibspersonen, wenn fie trothem in ber Bfarrei blieben, ober mit dem Pfarrer in einer Behausung ge= troffen würden, zu verhaften und aufs nächste Amtshaus zu Mit diesen Bestimmungen, welche ein eigentümliches Licht auf die Moral der damaligen katholischen Geistlichkeit werfen, griff der Kurfürst gewaltig in die noch von seinem Vorgänger Wolfgang am 4. Auguft 1595 (S. 28) so fehr verteidigte geiftliche Gerichtsbarkeit ein; damals wurde den Gerichtsberren jede Gewalt über "das Gefinde" der Pfarrer abgesprochen. Auf die Chefrauen der evangelischen Geiftlichen kann sich diese Bestimmung nicht bezogen haben, da sich damals, wie wir aus dem am 5. Oktober 1605 von dem Amtmanne und dem erzbischöflichen Kommissar bem Kurfürsten erstatteten [nur unvollständig erhaltenen] Berichte81). sowie aus anderen Quellen wissen, nur noch sehr wenige evangelische Geistliche auf dem Eichsfelde befanden. So weit bekannt hielten sich zu jener Zeit noch nachbezeichnete evangelische Geiftliche auf bem Eichsfelbe auf:

1. Valentin Scheffer zu Birkenfelde, Thalwenden und Schönshagen, welcher "vom Probst Burghard von Hanstein intrudiert bei 40 Jahren Prädikant war", bessen Predigten von Heiligenstadt aus viel besucht wurden.

- 2. Nicolaus Ellenberger zu Wüftheuterode, Körich, Mackensrode, Eichstrut und Schwobseld, welcher "ex collatione seu verius intrusione" [auf Grund des Patronatsrechtes, richtiger durch die Anmaßung] der von Hanstein seit 18 Jahren im Amte war.
- 3. Ein ungenannter Geistlicher, wahrscheinlich der seit dem 30. März 1595 für Wahlhausen, Diezenrode und Fretterode ansgestellte Nicolaus Zapfe. 82)
- 4. Ein ebenfalls ungenannter evangelischer Geistlicher, wahr= scheinlich Ciliax, welcher in Werleshausen, Neusesen und Linde= werra amtierte. 83)
- 5. Ein hessischer Prädikant in Völkershausen a/W., welcher die Pfarrei in Großtöpfer versah. 84)
- 6. Paftor Conrad Schneegans, beziehentlich beffen Nachfolger Conrad Wiederhold, zu Kirch= und Kaltohmfeld. Schneegans war seit mindestens dem Jahre 1568 im Amte.
- 7. Paftor Wolfgang Höne zu Taftungen und Wehnde, dessen Thätigkeit besonders deshalb störend gewesen zu sein scheint, weil er aus Duderstadt "viel Zulaufeus gehabt, daß er sich auf saft 500 Athlr. nur an Opfer und Beichtpfennigen jedes Jahr weiß zu berechnen".
  - 8. Pastor Andreas Wacker in Wintingerobe (S. 38).
- 9. Pastor Schaub in Zaunröben beziehentlich Rüdigers= hagen (S. 9).

Die übrigen in dem Berichte vom 5. Oftober 1605 noch aufgeführten 5 Geistlichen in Siboldshausen, Geismar, (bei Götztingen), Beula, Großenroda, Billingshausen und Sudershausen können hier außer Betracht gelassen werden, da diese Orte sämtlich im Braunschweigischen lagen, und deren Aufführung lediglich auf das Streben der mainzischen Behörden zurückzuführen sein dürfte, möglichst viele der Orte, welche einst zum erzbischöflichen Sprengel gehört hatten, als der weltlichen Herrschaft des Kurfürsten unterworsen zu bezeichnen, um so einen scheindaren Grund sürsten unterworsen zu bezeichnen, um so einen scheindaren Grund sür die Rekatholisierung dieser Orte zu gewinnen. Rechnet man zu den vorgenannten neun Geistlichen noch den an der Hotteneroder Kirche thätigen, sowie die vielleicht in Lindau §5) und Giboldehausen amtierenden Geistlichen hinzu, so dürfte sich die Zahl derer, welche zu der gedachten Zeit noch regelmäßig an be-

stimmten Orten des Gichsfeldes evangelischen Gottesdienst hielten, auf höchstens zwölf belaufen habe. Oft genug mögen sich freilich Geiftliche aus den benachbarten evangelischen Ländern auf dem Eichsfelde heimlich eingefunden und in den Wäldern den schnell um sie versammelten Glaubensgenossen das Wort Gottes ver= fündigt und sie zum Ausharren in ihrem Glauben ermutigt haben. führt doch noch heute ein entlegener und schwer zugänglicher Ort in den Balbern bes Ohmberges über Hauröben und Holungen ben Namen "die wilde Kirche" und erinnert an die evangelischen Gottesdienfte unter freiem himmel. Auch muffen die zerftreuten Evangelischen, trot aller Berbote, die Hausgottesdienste auf den adligen Höfen, die wenigen evangelischen Kirchen des Landes und bie an beffen Grenze belegenen Gotteshäufer noch recht fleißig besucht und sich untereinander durch Lesen in der Bibel erbaut haben. Ohne diese Annahme dürfte der überaus zähe Widerstand. welchen auch jett noch die evangelische Bevölkerung dem Bekehrungseifer bes Rurfürften entgegenstellte, nicht zu erklären sein.

In Beiligenstadt, wo damals noch die größere Anzahl der Bürger evangelisch war, ging man am schärfften vor. Wesent= lich erleichtert wurde hier die Bekehrung badurch, daß "die vornehmeren lutherischen Bürger, Johann Schott, Berlin Roch und Martin Donhose, welche bei ben übrigen viel vermochten", im Jahre 1604 gestorben waren, 86) und daß das neue bereits unter dem Einflusse ber Resuiten herangewachsene und erzogene Geschlecht den herantretenden Lockungen und Drohungen nicht mehr den Widerstand zu leisten vermochte wie das absterbende. Aber doch verließ noch Mancher lieber seine Heimat, als seinen Glauben. Sind auch die Namen der einzelnen ausgewanderten Versonen nicht mehr so vollständig wie aus den Jahren 1575 bis 1590 aufzuführen, so fand doch in den Jahren 1605 bis 1610 in Heiligenstadt ein fast noch häufigerer Besitzwechsel statt, als zu jener Zeit.87) Im Jahre 1605 "ergaben sich einige ber angeseheneren Bürger, in den Jahren 1606 und 1607 wurden bei 200 bekehrt". Johann Schweikart spornte ben Pater Rector bes Jesuiten-Rollegs zu besonderer Thätigkeit an, er ließ den Domcapitular Anselm Casimir Wambold von Umstadt 88) während des Sommers 1610 als seinen Stellvertreter in Beiligenftadt resibieren, "burch beffen

Mitwirkung die letten lutherischen Bürger, und mit diesen 393 andere der tatholischen Kirche einverleibt wurden". Der Kurfürft, "ein in Ausführung seiner Entschließungen standhafter Berr". welcher "einen unbezwinglichen Seeleneifer zeigte", erlebte bie Freude Beiligenstadt wieder gang katholisch zu sehen, woran seine Vorfahren seit 1574 gearbeitet hatten. 89). Wie die "Bekehrung" ber Evangelischen in Beiligenftadt erfolgte, ift unbekannt, wohl aber sind Nachrichten über das, was zu diesem Awecke in den Alemtern Lindau und Giboldehausen geschah, erhalten, und allzu verschieden wird man in diesen Orten nicht verfahren sein. In den Ortschaften der genannten beiden Aemter war der kurfürstliche Befehl, daß Jebermann katholisch werden solle, zu Oftern 1605 veröffentlicht worden. "Anfangs wollte Niemand von einer Aussöhnung mit der katholischen Kirche etwas hören, nur zwei Ber= fonen. der Schultheiß und der Rubbirte zu Lindau ließen fich herbei, den Unterricht der Jesuiten Johann Möring und Philipp Weiler zu besuchen". Als aber der Oberamtmann mit dem erzbischöflichen Kommissar und dem in Duderstadt stehenden Haupt= manne — letterer wohl nicht allein, sondern mit den ihm unter= ftellten Mannschaften - erschienen und ben furfürftlichen Befehlen den erforderlichen Nachdruck gaben, wurde der Unterricht bei den Jesuiten, an dem seit himmelfahrt bereits 91 Bersonen Anteil nahmen, sehr fleißig besucht. "Man kann rechnen, daß in zwölf Dörfern fast alle Hausväter und mehr als 839 von ben beiben Jesuiten zur Beichte und Kommunion angenommen worden sind". Diesen trat der vierte Teil von Giboldehausen um Pfingsten bei, etwas später folgten noch 60 Bürger, die sich bisher am meisten widerset hatten. 90)

Am hartnäckigsten scheint der Widerstand der Protestanten in den Hansteinschen Gerichtsdörfern gewesen zu sein. In diese Dörfer drangen der Oberamtmann und der erzbischössliche Kom-missar, oder auch einer von beiden allein, stets von zahlreichen Bewassneten und Geistlichen begleitet, wiederholt ein, verjagten die evangelischen Geistlichen, die sich immer wieder in Gerbers-hausen und Wüsstheuterode eingefunden hatten, und ließen die Ortseingesessen in die erbrochenen Kirchen zur Anhörung der Messe treiben. Sobald die Geistlichen mit den Bewassneten

wieder abgezogen, kehrten die vertriebenen Baftoren zurück und nahmen von Kirche und Kanzel Besitz, bis der Oberamtmann ober der Kommissar erschien und sie von Neuem vertrieb. April, Mai und Juni 1608 verging fast kein Sonn= ober Fest= tag, an welchem nicht "ber Dottor auf dem Rufteberge", be= gleitet von "etlichen Ginspännigen und Förftern" mit einem Saufen Reifiger in bas eine ober bas andere Dorf einfiel und biejenigen, welche sich nicht in die Kirche treiben ließen, gefangen nach dem Rufteberge führte. 91) Der katholische Beiftliche Brückner, welcher - anscheinend im Jahre 1610 - "burch ben Kommissar van Hönder als Pfarrer zu Gerbershausen, Rimpach und Hohengandern angestellt war", bessen bauernder Aufenthalt aber, seiner Sicherheit halber, ber Rufteberg gewesen sein durfte, mußte, wie er selbst erzählte "bald 1/4, bald 1/2 Jahr lang 6 bis 7 Dörfer in der Umgegend versehen und wurde dreimal mit zwei, drei bis vierhundert Mann von dem Ausschusse eingeführt". 92) Büge der Geiftlichkeit und ihrer bewaffneten Begleiter dehnten sich wiederholt bis zu der mehrerwähnten Hottenroder Rirche aus, bei der es zwischen den sie seit Jahren bewachenden Braunschweiger Mannschaften und ben Mainzer Scharen oft genug zum blutigen Streite kam. Behielten in diesem die Mainzer die Ueberhand, so wurden die bei der Rirche betroffenen Gichsfelder nach dem Rufteberge geführt und dort so lange gefangen gehalten, bis fie sich als Ratholiken bekannt. Trot alle dem wurde aber biefe Rirche noch lange von den evangelischen Gichsfelbern häufig besucht. Noch am 9. Mai 1618 ließ ber bamalige Oberamtmann von Daun wieder, wie schon so oft, eine Verfügung an die Kirche zu Hohengandern anschlagen, in welcher Jedem "geschwinde und scharfe Strafe angedroht wurde", welcher fich "gelüften laffen sollte, in der Hottenroder Feldfirche die Bredigt eines zur Un= gebühr und Neuerung eingebrungenen Brädikanten zu besuchen und den von dem tatholischen Geiftlichen abgehaltenen Gottesdienft zu verlassen". 93) Es wurde zwar geduldet, daß die auf dem Eichsfelde anwesenden Adligen in ihren Wohnungen evangelische Beiftliche beherbergten und von diesen für fich und ihre Familien= glieder Hausgottesdienft halten ließen, aber es murbe forgfältig darüber gewacht, daß die Thätigkeit dieser Geiftlichen sich nur

auf die Hausbewohner, ja zuweilen nur auf die Familie des Hausherren beschränkte. Nahmen an ben Gottesbienften andere Evangelische teil, oder gewährte der Geiftliche solchen Auspruch und seelsorglichen Rat, so hatten sämtliche Beteiligte harte Strafen, ber Geiftliche Austreibung zu gewärtigen. Solche Geiftliche befanden sich, so weit befannt, zu jener Zeit bei ben von Linfingen in Birkenfeld, bei den von Taftungen in Bernterode, bei den von Bodungen in Martinfeld, bei den von Westernhagen in Berlingerobe und Teistungen, und als "ber Hansteinsche Hofprediger zum Bornhagen, Besenhausen, Ober= und Unterstein" wird uns im Jahre 1619 Johann Hagemann genannt. 94) mancher aus seiner Pfarrei vertriebene evangelische Geiftliche maa noch viele Jahre auf diesem oder jenem adligen Hofe, aber ebenso auch in dem Sause des Bauern, bei seinen offenen wie heimlichen Glaubensgenoffen, Schutz und Berborgenheit vor feinen Ber= folgern gefunden haben.

Das Bobenfteiner Gericht blieb von diesen Vorgangen fast völlig unberührt. Dieses Gericht, auf welches, wie oben (S. 40) erwähnt, nach bem Tobe bes Grafen Ernst VII. von Honftein im Jahre 1593 verschiedene Herrschaften Anspruch erhoben hatten, war von Herzog Heinrich Julius von Braunschweig nach dem Tode seines Vetters Philipp am 5. April 1596 durch Anschlag seines Wappens als erledigtes Pfandgut in Besitz genommen worden, mährend der Eichsfelder Oberamtmann sich für den Rurfürften von Mainz am folgenden Tage auf gleiche Weise in ben Besitz bes Gerichtes, als eines ihm durch ben Tod Graf Ernst's VII. eröffneten Lehns sette. 95) Während Rurfürst Wolfgang und Bergog Beinrich Julius sich um ihre Ansprüche ftritten, verlangten im Jahre 1598 die Vormünder der damals noch allein lebenden Tochter bes Grafen Ernft, ber Gräfin Juliane Erdmuthe, vom Rurfürsten die Belehnung mit dem Bodenstein, ein Verlangen, welches nach dem Vertrage vom November 1573 (I. 42) völlig begründet erschien. 96) Sowohl Mainz wie Braunschweig bemühten sich, die genannte Gräfin und später beren Gemahl, ben Grafen Ludwig von Gleichen und Pirmont, zu bewegen, ihre Anrechte an dem Bodenstein an einen von ihnen abzutreten. 97) nachdem Graf Gleichen Namens seiner Gemahlin am 3. Januar

1611 dem Rurfürften von Mainz gegenüber auf die Belehnung mit dem gedachten Schlosse verzichtet hatte, 98) gab Braunschweig feine Ansprüche nicht auf, und ber Streit zwischen ben beiben Berrichern wurde in dem schleppenden Gange jener Zeit weiter betrieben. 99) Sowohl der Kurfürft, wie der Herzog betrachtete die noch von dem letten Grafen von Honftein mit dem Bodenftein beliehenen von Winzingerode als seine Basallen, und forberte fie zur Muthung und Empfangnahme des Lehns auf, welcher Aufforderung fich die Genannten unter Berufung auf den zwischen beiden Herren obwaltenden Streit nach beiden Seiten hin ent= zogen. In Folge dieser Verhältnisse blieben, bei der Ungewißheit über den Ausgang bes Streites, die Orte des Gerichtes vollständig von den Bekehrungsversuchen der Mainzer Beamten und Geist= lichen verschont, und die Lehnbesitzer des Gerichtes verfuhren in firchlichen Angelegenheiten ganz selbstftändig, wie das bereits früher geschehen. Die von Wingingerobe übten in bem letten Jahrzehnt bes 16., sowie mährend der beiden erften Jahrzehnte des folgenden Jahrhunderts, nicht geftort durch Mainz oder Braunschweig, die geistliche Gerichtsbarkeit, 100) sie emeritierten am 19. Juli 1605 Pastor Schneegans zu Ohmfeld 101) nach einer nahezu halbhundertjährigen Amtszeit, nachdem sie die Bfarrstelle am 28. Februar besselben Jahres dem von dem Konfiftorium der Reichsstadt Mühlhausen examinierten und ordinierten bisherigen Rolloborator an der Schule zu Göttingen, Conrad Wiederhold, zugesagt hatten. 102) In gleicher Weise fand nach bem Tobe bes Baftor Andreas Wacker in Wingingerode im Jahre 1607 die Anstellung des vom Landgrafen Morit von Bessen aus Berlings= hausen vertriebenen Paftor Dietrich Möller als Bfarrer für Wintsingerobe und Abelsborn statt. 103) Rur einmal am 7. August 1613 versuchte der damalige Oberamtmann, Sebastian von Hatseld. auf die Haltung der evangelischen Geiftlichen des Gerichtes einen Einfluß zu üben. Hatfeld lud Beinrich von Wingingerobe nach Beiligenstadt und hielt ihm bort mündlich vor: "daß ber Bfarrer zu Taftungen und Wehnde fast in jeder Predigt nicht allein auf den Kurfürften und auf die katholische Religion schimpfe, sondern auch diejenigen Bürger von Duberstadt, welche nicht seine Kirchen. sondern die katholische, zu der sie gehörten, besuchten, für Mame=

lucken, Türken, Heuchler und Teufelskinder ausruse". Der Kurfürst habe ihn, den Oberamtmann angewiesen, "den von Winzingerode mit Ernst zu besehlen, solches abzuschaffen, sonsten werden wir zu anderen Mitteln greisen, davon wir uns selbst und auch euch lieber verschont sehen möchten". Winzingerode bestritt die Wahrsheit dieser, gegen den Pastor erhobenen Anschuldigungen sehr nachdrücklich und dat, ihm die Personen zu nennen, welche dem Kurfürsten derartige Verleumdungen hinterbracht hätten, damit er die Verleumder belangen könne. Wenn der Oberamtmann auch diese Vette ablehnte, so wurde doch Winzingerode sehr gnädig entlassen und irgend welche Velästigung des Pastors erfolgte nicht. 104)

Daß Johann Schweikart bei den guten Diensten, welche ihm die Jesuiten in seinem Kampfe gegen den Protestantismus geleistet hatten, bestrebt war, sich durch Unterstützung des Ordens noch mehr geiftliche Streiter heranzuziehen, muß als natürlich erscheinen. Sein unmittelbarer Borganger, Johann Abam, hatte die Bahl ber Jesuiten an dem Rolleg zu Heiligenstadt vermehrt, er selbst forgte für die Erweiterung der Bohn- und Schulraume. Ebenfo wie bei den im abgelaufenen Jahrhundert ausgeführten Bauten (I. 58) wurden die Bauern in den kurfürstlichen Aemtern, wie in den städtischen und adligen Gerichtsbezirken, zur unentgeltlichen Leistung ber Baufuhren und zu Handbiensten auf der Bauftelle angehalten. Es wurde ferner von fämtlichen, katholischen wie evangelischen Bewohnern des Gichsfelbes zur Deckung der Bautoften eine besondere Abgabe "zum Bau des Jesuitenhauses in Heiligenstadt" erhoben, welche mährend des Jahres 1614 im Dorfe Uder für jede Heerdstätte 6 Groschen, für jede Hufe Landes 8 Groschen betrug. 105)

Dem Kurfürsten Johann Schweikart war es nicht nur gelungen, die Mehrzahl der Eichsfelder der römischen Kirche zu unterwersen, sondern auch aus den teils von auswärts herangezogenen, teils aus der ärmeren Klasse entnommenen Personen, fanatische Scharen zu bilden, welche blind den Aufreizungen der römischen Geistlichkeit folgten und bei welchen der Haß gegen die Protestanten und gegen die besitzenden Klassen, die Abligen und die Bürger zusammensiel. Die Zwietracht zwischen den Ständen, welche noch Kurfürst Wolfgang in seinem Bescheibe vom 29. September 1599 (S. 40) mit der Ritterschaft beklagte, war durch Rurfürst Johann Schweikarts Magregeln nicht verändert, sondern wesentlich vermehrt worden. Wie weit diese Zwietracht, dieser Saß gediehen, und wie wenig die Behörden fich bemühten, auch ben Brotestanten gerecht zu werden, davon gibt nachstehender, den Aften entnommener Vorfall Zeugnis. 106) Am 12/22. Mai 1617 fand auf dem Hilfensberge, dem damals im Besitze bes Rlosters Annrode befindlichen Wallfahrtsorte. (I. 58) die Keier ber Pfingst-Oktave statt, zu welcher, wie das noch heute geschieht, fich eine Menge fatholischer Geiftlichen mit den Gläubigen ihrer Gemeinden versammelt hatten. Bahrend oder nach Beendigung ber kirchlichen Feier — hierüber geben die Angaben auseinander waren auch zwölf junge Personen von Abel, welche mit Ausnahme eines Einzigen, ber evangelischen Lehre anhingen, sei es aus Neugierbe, sei es, wie das bei diesen Wallfahrten nicht selten geschah, um zu zechen, zu Pferd auf bem Hilfensberge eingetroffen. "Als der Probst zu Annrode mit den patribus societatis Jesu und mit dem kurfürstlichen Bogte zu Bischofsstein bereits zu Tische sagen", also jedenfalls nach Beendigung der firchlichen Feier, geriet ber einzige Katholik unter jenen 12 Abligen, Christoph von Harftall, 107) mit dem Besitzer einer der Buden, in welchen die Krämer an den Wallfahrtstagen Allerlei feil zu bieten pflegen, anscheinend deshalb in Streit, weil Harstalls Bferd die Bude umgestoßen, oder derselben zu nahe gekommen und unter dem Kram Schaben ober Unordnung angerichtet hatte. In dem bei dieser Gelegenheit entstehenden Tumulte wurde einer von Harstalls Begleitern, der noch minderjährige Seiderich von Hanftein aus Wiesenfeld, welcher sich um die Beilegung des Streites bemüht hatte, durch zwei oder drei Schüffe verwundet und ftarb auf der Als Heiderich zum Tode verwundet vom Pferde ftürzte Stelle. und "einige mitleidige Seelen um das junge Blut Thränen vergossen", war einer ber Anwesenden, der Krämer Ludwig Schabe aus Rüftungen, so roh, auszurufen: "was sie so viel um den tablen Schuft weinten, ba waren noch andere vorhanden, daß man deffen nicht bedürftig". Der von der Mittagstafel herbei= geholte Bischofssteiner Bogt nahm Christoph von Sarstall, welcher unbestritten sein Feuerrohr abgeschossen, in Saft und ließ die Leiche des Getöteten bei Seite schaffen, er hinderte jedoch nicht, daß Harftall sich "Abends heimlich davon machte". Unaufgeklärt blieb es, wer der Totschläger gewesen, ob, wie die Einen behaup= teten, Chriftoph von Sarftall, oder wie die Anderen meinten, einer der Wallfahrer, oder wie noch Andere sagten, einer der Einspännigen des Bischofssteiner Bogts. Den Frauen, welche Heiderichs Bater, sobald er die Todesnachricht erhielt. 13/23. Mai von Wiesenfeld nach dem Hilfensberge schickte, um die Leiche zu reinigen und zu bewachen, wurde anfänglich der Rutritt zu der "in einem unreinen, mit vielen Löchern versehenen und allen Tieren zugänglichen Gemache" befindlichen Leiche, nicht gestattet. Als endlich den Frauen erlaubt wurde, das Gemach zu betreten, um die Leiche zu waschen, und fie zu diesem Behufe Wasser in die Kammer trugen, wurden dieselben von den zur Bewachung des Toten durch den Schulzen zu Lengenfeld unter bem Stein bestellten Bersonen verspottet und verlacht. "Siebe - riefen sie - da wollen sie ihm noch zu saufen bringen". Und tropbem versicherte ber genannte Schulze später, er habe ben Wärtern ausdrücklich befohlen, "fich aller schimpflichen Reben zu enthalten". Die Bitte des Vaters des Erschlagenen an den Boat und den Schulzen um Ausantwortung der Leiche wurde mit ber Antwort abgefertigt: "fie hatten nötigere Sachen vor, dies sei nicht nötig". Erst am 16/26. Mai wurde Heiderichs Leiche einem mit Mannschaften und Pferden nach dem Thatorte gesandten Notar übergeben, welcher in dem über den Empfang und den Transport ber Leiche nach Wiesenfeld erstatteten Berichte unter Anderm sagte: "haben sie, wie wir vorüber kommen, viel Freudenschüsse gethan, wie sie benn auch ihre Büchsen mit Maien beftrickt gehabt". Obwohl der kurfürftliche Bogt zu Bischofsstein selbst bezeugte: "daß der Entleibte sich ganz conform und nicht im Geringften widrig bezeigt", konnte ber Oberamtmann von Daun, von welchem der schwer geprüfte Bater eine Untersuchung des Vorfalles und die Bestrafung des Todschlägers forderte, es doch nicht unterlassen, in seiner Antwort auf diese Forberung barauf hinzuweisen: "baß bas junge Blut an dem beiligen Orte, da andere fromme Christen bes Gottesbienstes abgewartet, Unfug getrieben und so die Abkürzung seines Lebens herbeigeführt habe".

Kurfürst Johann Schweikart, an welchen sich Beiberichs Bater, weil nach Monaten noch Nichts zur Ermittelung bes, ober der Thäter geschehen war, beschwerend gewendet hatte, befahl am 25. September "Die schleunige Brocedierung in der Justig". Trotbem aber, und ungeachtet verschiedener Eingaben an den Oberamtmann, erhielt Hanstein erft am 18/28. Januar 1618, also acht Monate nach dem Tobe seines Sohnes die erste Rachricht über die wegen des Todesfalles gepflogenen Verhandlungen. 108) Man teilte Hanstein nur mit, wo . bas unterbessen von dem Bischofssteiner Bogt in Benutung genommene Pferd und bie Baffen des Erschlagenen geblieben. Bur Ermittlung des Thäters oder zur Feststellung des Thatbestandes war auch damals noch nicht ein Schritt gethan. Als nach einigen Wochen Hanstein wieder bei dem Oberamtmanne Erfundigungen nach dem Stande ber Sache einziehen ließ, erhielt er von seinem Beauftragten, Meifter Georg Roftorf, die Nachricht: "ber Amtsschreiber habe gesagt. Dr. Dland muffe verreisen, werde aber ber Sachen gebenken, sobald er zurücklehre". Roftorf hatte sich auch anderweit umgehört und aus den Reden verftanden: "Wenn die von Abel alle auf dem Plate blieben wären, so würde weder Huhn noch Hahn banach fraben. Wenn es auch gleich bei bem Rurfürsten gesucht wurde, so wurde doch Nichts zu erlangen sein". Dieser Bericht traf das Richtige. Die vom Kurfürsten befohlene "schleunige Brocedierung der Juftig" wurde ganglich unterlassen. Der Todschlag Beiderichs von Hanstein blieb ungeahndet, weil derselbe Brotestant und Ebelmann mar.

## П.

## Die Bollendung der Gegenreformation während des dreißigjährigen Krieges.

Durch die fast ein halbes Jahrhundert fortgesetzten Anstrengungen der Kurfürsten von Mainz war am Ende des zweiten

Jahrzehnts bes 17. Jahrhunderts die römische Kirche auf bem Eichsfelbe wieder zur herrschenden geworden. Längft war bafür gesorgt, daß sämtliche Beamtenstellen, auch die minder einflufreichen. in den Händen eifriger, zum teil übereifriger Katholiken waren. und daß in den Rat der Stadt Beiligenftadt fein Evangelischer zugelassen wurde. 1) Un der Spite der Geistlichkeit hatten sich seit fast 70 Jahren stets überaus thätige, der römischen Rirche blind ergebene, meift unter Leitung der Jesuiten ftebende Männer befunden. In dem' im Jahre 1616 zum erzbischöflichen Kommiffar ernannten Martin Nagel übernahm die Leitung der Geift= lichen zum ersten Male ein geborener Eichsfelber, welcher, mit ben meisten derselben von Jugend auf befannt, auf den ihm untergebenen Alerus einen bei weitem größeren Ginfluß ausübte, als seine sämtlichen Vorgänger. Nagel, welcher zu Beiligenftadt geboren und im Jesuiten-Rolleg daselbst erzogen war, befand sich, wenn er nicht selbst Jesuit war, jedenfalls ganglich unter der Einwirkung des Ordens Jesu.2) Im Lande fanden sich fast nur noch katholische Geiftliche, welche, dank des mit Unterstützung ber weltlichen Behörden von ihnen geübten Druckes, die Mehrzahl der Bewohner ihrer Wohnorte zu fanatischen Anhängern der römischen Kirche erzogen hatten. Die Anzahl der katholischen Geiftlichen, welche, wie wir (S. 65) sehen werden, den Neubekehrten gar viele Augeständnisse hatten machen mussen, war aber feine für die Menge ber Bevölferung genügende. licher hatte nicht selten sechs bis sieben, ja mehr Ortschaften zu paftorieren. In diefen übergroßen Pfarrsprengeln befanden sich in großer Anzahl eben erft durch harten Zwang zur römischen Kirche Neubekehrte, welche sich dem Drucke nur widerwillig fügten. in den von den Wohnorten der Pfarrer entlegenen Dörfern, welche von Jenen nicht allzuhäufig besucht werden konnten, lebten noch zahlreiche Protestanten. Dies war besonders in den Orten ber Kall, in benen es ben furfürstlichen Beamten noch nicht gelungen war, einen Gegensat zwischen ben gutsunterthänigen Ginwohnern und dem grundgesessenen Abel hervorzurufen und letteren seines Einflusses auf die Hintersassen zu berauben. Fast die gesamte einflugreiche Bürgerschaft von Duderstadt hielt, obwohl die Behörden keinen evangelischen Geiftlichen in der Stadt duldeten, fest an dem evangelischen Bekenntnisse.

Die noch immer nicht geringe Menge von Brotestanten hatte im Laufe ber letten 50 Jahre vielfachen und harten Druck er= bulbet und war während dieser Zeit von den kurfürstlichen Beamten mit der größten Parteilichkeit behandelt und auf alle Weise gedrangsalt worden. Es kann daher nicht überraschen, wenn die protestantische Bevölkerung bes Gichsfeldes in jeder von der kurfürstlichen Regierung getroffenen Anordnung nichts weiter, als eine neue Magregelung erblickte, um fie bem Gebote des Rurfürsten: katholisch zu werden, gefügiger zu machen. aber das Mißtrauen sein mochte, welches die Brotestanten gegen die weltlichen wie geiftlichen Beamten, ja gegen den Kurfürsten selbst erfüllte, so war doch der Argwohn, mit welchem der Kurfürst und seine Beamten jeden evangelischen Sichsfelder betrachteten, noch weit größer. Der Kurfürft und seine Beamte hatten weber robe Gewalt noch Hinterlift und Lüge gescheut, um die Refatholisierung bes Landes zu erreichen. Es erscheint als eine natürliche Folge dieser unehrlichen Sandlungsweise, daß die Beamten bei den ihnen Unterstellten das Gleiche voraussetzten, in jedem Protestanten einen Aufrührer sahen und — wie Landgraf Wilhelm von Heffen in ben an die Kurfürsten von Brandenburg und Sachsen am 4. und 7. Mai 1576 gerichteten Briefen 3) vorausgesagt — die Furcht vor einem allgemeinen Aufstande, vor einem engeren Anschlusse, ja vor einer Unterwerfung des gesamten Abels unter einen der benachbarten evangelischen Fürsten hegten. Freilich lag zu einer solchen Befürchtung kein Grund vor. Der Abel hatte den von Braunschweig für so viele Orte erhobenen Anforderungen auf Anerkennung der Landeshoheit nur da nachgegeben, wo diese Ansprüche unzweifelhaft waren, in allen übrigen Källen aber jenen Anforderungen, trot der ihm dadurch erwachsenen empfindlichen Bermögensverlufte, hartnäckig Widerstand geleiftet, ig - wie wir oben gesehen — ben Kurfürsten wiederholt, freilich stets vergeblich, um Schutz gegen die Eingriffe Braunschweigs angefleht. Als die Losreikung der böhmischen Stände von dem Hause Desterreich ben von katholischen Regenten bedrückten Protestanten zu einem gleichen Vorgeben Unlag gab, folgten die Protestanten bes

Eichsfelbes diesem Beispiele nicht. Ja, als sich die turfürstliche Regierung und die unter dem Oberamtmanne stehende — bisher nur zur Magregelung der Protestanten benutte — Miliz, der Ausschuß. ganglich außer Stande erwies, bas Eichsfeld vor ben bereits im Frühighre 1619 beginnenden Durchzügen verschiedener im Interesse ber böhmischen Stände geworbenen Scharen zu schützen und beren Ausschreitungen zu verhindern, waren es die protestantische Ritter= schaft und ihre bemfelben Glauben zugethanen Hintersaffen, welche teils durch gütliche Verhandlung, teils mit dem Schwerte in der Hand ihre eigenen Glaubensgenossen vermochten, wenigstens einige Ordnung bei diesen Durchzügen zu halten. 4) Sobald ein solcher Saufen auf seinem Wege nach Böhmen, später nach ber Pfalz bem Eichsfelbe nahte, verlor ber bamalige Oberamtmann Wilhelm Dietrich von Daun, welcher sich ben Schwächeren gegenüber brutal, gegen die Stärkeren feige erwies, den Ropf. Fort und fort ersuchte er Mitglieder der Ritterschaft, oft unter den Ausbrücken feines Dantes für den geleifteten Beiftand, balb um Berhandlungen mit den durch das Land ziehenden, oder im Anmarsche befindlichen Truppenführern, bald um Zurückweisung der rückenden Haufen. Aber gerade dieses, meist nicht ohne Erfolg gebliebene Eintreten des Abels für das Interesse bes Landes. wodurch derfelbe vielfach mit den Truppenführern und mit den Behörden der benachbarten evangelischen Staaten, besonders Braunschweigs, in Berührung gekommen war und an Ansehn gewonnen hatte, verstärkte den beregten Argwohn des Kurfürsten, ja auch bes Oberamtmannes und ber bemfelben zur Seite ftebenben Rate. Andererseits kann es aber auch nicht überraschen, wenn die Ritterschaft in der Erkenntnis der Ropflosigkeit der kurfürstlichen Beamten und der völligen Unbrauchbarkeit der nicht nur ganglich undisciplinierten, sondern auch unbotmäßigen und widerspenstigen Miliz, des Ausschuffes, den am 9/19. Juli 1621 versammelten Landtag veranlaßte, sich, nach Bewilligung der geforderten außer= ordentlichen Steuer, unter Hinweis auf die Rleinheit bes Landes und die Unmöglichkeit, sich felbst zu schützen, an den Kurfürsten mit der Bitte zu wenden, daß er sich mit den benachbarten Fürsten zum gemeinsamen Schutze ihrer Länder verbinden möge. 5) 2118 man von der Größe des durch Herzog Christian d. 3. von Braunschweig, Bischof von Halberftadt, zusammengebrachten Beeres, so wie von den Raubzügen Kenntnis erhielt, welche Christian und seine Scharen in Amoneburg, sowie in ben Stiftern Münfter und Baderborn verübt hatten, brach sich die Anschauung immer mehr Bahn, wie es "zur Abwehr besorgender Gefahr kein zuträglicheres Mittel gebe, als daß man sich ber Benachbarten Schutz gebrauche", welche Anschauung die Ritterschaft, diesmal allein, dem Kurfürsten am 23. Februar 1622 schriftlich vortrug. Diese Eingabe ber Ritterschaft freuzte sich mit einem Erlasse bes Kurfürsten an die gesamten Stände vom 25. Februar, in welchem sich der Kurfürst gegen die Heranziehung jeden fremden Schutes ausgesprochen und anscheinend eine weitere Gelbbewilligung zur Durchführung einer besseren Organisation, Bewaffnung und Besoldung des Ausschusses, oder zur Anwerbung von Söldnern gefordert hatte. Aus Anlaß der inzwischen erfolgten Besetzung der Stadt Treffurt und ber in beren Nähe gelegenen Eichsfelber Orte burch die vom Berzog Wilhelm von Sachsen-Weimar geworbenen, auf dem Marsche nach der Pfalz begriffenen Regimenter wiederholte die Ritterschaft ihre Bitte, mit den benachbarten Fürsten wegen des Schutes des Landes zu verhandeln, am 6. und 7. März. Noch= mals erklärte sich ber Kurfürst am 22. März 6) auf das Bestimm= tefte bagegen, daß man "fremder Herrschaften Bolt" auf das Eichsfeld nehme, welches "sich nit allein diesseits von Riemand commandieren laffen, sondern eben den Gewalt und Mutwillen, als der Feind ... verüben würde". Wieberholt forberte ber Rurfürst, daß bas Eichsfelb, "wie andere Stände auch thun ... sich mit eigenem Bolt, beffen man zu allen Zeiten mächtig sei, in Verfassung stelle". Diesem Anfinnen zu entsprechen, mar die Ritterschaft, und wohl auch der Landtag, noch viel weniger bereit, als im Jahre 1591 (S. 12), da die Befürchtung gewiß sehr nabe lag, daß das mit den zu bewilligenden Geldern aufzustellende "eigene Bolt" viel zu tlein sein wurde, um so große Truppenmaffen, wie sie Herzog Christian gesammelt hatte, vom Lande fern zu halten und daß das eigene Volk lediglich zum Kampfe gegen die Evangelischen, gegen sie selbst, benutt werden würde. Lettere Befürchtung war nicht ungegründet, da der Landtag, sowie die Ritterschaft zu jener Zeit wiederholt gegen den Ausschuß die Rlage erhoben hatte, daß "ein solcher Ausschuß aus unbesonnener Frechheit ... sich eines mörderischen Aufstandes unterstanden und an denen Offiziers, Kitterschaft und Andere, denen er auf den Hals gehetzt, einen actus ausgelassen und Plünderung verursacht habe". 7)

Bährend so ber Rurfürst und die Stände in gegenseitigem Mißtrauen die von jeder Seite gemachten Vorschläge verwarfen. trat die gefürchtete Katastrophe früher, als erwartet, ein. Christian benutte einen im Jahre 1620 ober 1621 auf Beranlassung des turfürstlichen Bogtes Johann Möring zu Rusteberg erfolgten Angriff bes Ausschusses auf einen seiner Haufen, die bei dieser Gelegenheit bewirkte Tötung und Beraubung bes in seinem Solbe stehenden Kapitains Westpahl, sowie die Weigerung bes Oberamtmannes, gegen die Totschläger einzuschreiten und die geraubten Gelber herbeizuschaffen, als willfommenen Anlaß, das Eichsfeld in ber Zeit vom 17. bis 23. Mai a. St. heimzusuchen und von dem seiner Macht gegenüber völlig wehrlosen Lande namhafte Summen zu erpressen, sowie im Juni 1623 ausgedehnte Blünderungen auf dem Eichsfelde vorzunehmen. 8) Diese Einfälle Bergog Chriftians hatten ben Rurfürsten auf das Bochste erbittert. Die Verhandlungen, welche die Stände mit dem Berzoge gepflogen, bie Verträge, welche sie, "weil das Haupt, der Berr Oberamtsverwalter ausgewichen war, und man sich keine Ordinanz einholen, auch im ganzen Lande keinen Menschen von den Obern selber antreffen und fich Rats erholen ober tröftlichen Zuspruch gewarten konnte", notgebrungen ganz selbstständig mit dem Berzoge geschlossen hatten den Argwohn des Kurfürsten gegen die Treue seiner Unterthanen verstärkt. 9) Er fürchtete, vielleicht nicht mit Unrecht, daß die Wiederholung solcher Einfälle protestantischer Beerführer die offenen und heimlichen Protestanten bes Gichsfelbes in ihrem Biberftande gegen seine Bekehrungsversuche ftarten, ja ihm vielleicht die Herrschaft über das Ländchen entreißen könnten. Diesen Gefahren glaubte ber Kurfürst am Besten burch die Beschleunigung der Rekatholisierung des Gichsfeldes vorbeugen zu Sobald Tilly's Scharen im Juni 1623 Herzog Christian zum zweiten Male von dem Gichsfelde verscheucht, ließ er die längst ergangenen Befehle, daß Jedermann die von den katholischen Beiftlichen abgehaltenen Gottesbienste besuchen und keine Messe versäumen solle, von Neuem durch seine Beamten einschärfen. 10) Schon etwas früher war den Duderstädter Bürgern der Besuch auswärtiger Rirchen wiederholt bei namhafter Strafe unterfagt worden. 11) Nachdem einzelne Haufen des Tillpschen Beeres von ber Verfolgung bes Herzogs Chriftian zurückgekehrt waren und teils auf dem Gichsfeld, teils in beffen unmittelbarer Nähe Quartier bezogen hatten, bestellte ber Kurfürst, "in der Ueberzeugung, daß ihn jest Niemand mehr werbe hindern können", abermals eine Rommission zur Visitierung ber Kirchen bes Gichsfelbes, 12) welche die Bekehrung der letten Protestanten des Landes bewirken sollte. Nach den Angaben der Jesuiten 13) war die Anzahl der Brotestanten auf dem Gichsfelbe zu der Zeit, als jene Kommission im Winter 1623/1624 zu Heiligenstadt zusammentrat, 14) eine recht ansehnliche. Noch lebten sechs evangelische Geistliche im Lande, welche in ihren 13 Kirchbörfern nicht einen Ratholifen zählten; in anderen 10 Dörfern waren ebenfalls sämtliche Einwohner dem evangelischen Glauben treu geblieben, obwohl sie dem Amange sich fügend, lallsonntäglich die Gottesbienste der vom Rurfürsten bahin gesandten katholischen Geiftlichen besuchten. In weiteren ungefähr 18 Dörfern hatte fich, obwohl auch für fie tatholische Bfarrer bestellt waren, nur die Hälfte ber Bewohner von dem evangelischen Bekenntnisse losgesagt, und endlich war Duberftadt, die größte und einflugreichste Ortschaft bes Landes, nebst ben zu ihr gehörigen 16 Dörfern taum zur Sälfte von Ratholiken bewohnt. Diese Angaben der Jesuiten über die Babl ber Brotestanten auf dem Gichsfelde, die wir nicht zu controlieren im Stande find, 15) burften teinesfalls zu boch gegriffen fein, ba Wolf, dem wir die Erhaltung der Nachrichten verdanken, an einer anderen Stelle angiebt, daß von 6000 Einwohnern Duderstadts im Jahre 1624 nicht einer katholisch geworden sei. Dehr als 6000 erwachsene Bersonen dürften zu jener Reit kaum in Duderstadt gelebt haben.

Die Kommissarien luden alsbald nach ihrem Eintreffen zu Heiligenstadt die sechs evangelischen Geistlichen dorthin vor, um denselben zu befehlen, daß sie sich jeder geistlichen Amtsthätigkeit zu enthalten und binnen 2 Monaten das Land zu verlassen

hätten. 16) So weit die Nachrichten reichen, folgte keiner der Geiftlichen ber Borladung und feiner verließ seine Gemeinde freiwillig. Man scheint das bisher beobachtete Verfahren auch diesmal innegehalten zu haben, und zuerst gegen die bedeutenderen Geiftlichen vorgegangen zu sein. Der Baftor Bone zu Taftungen, welchen man in hinblick auf ben großen Budrang ber Duder= städter zu seinen Predigten für den einflugreichsten halten mochte, und welcher die Pfarrstelle seit 1576 oder 1577, also seit fast 50 Jahren bekleibete, (I. 86) wurde, als er sich am Sonntage Trinitatis, ben 23. Mai a. St. in aller Frühe nach seinem andern Bfarrborfe Wehnde zur Abhaltung des Gottesbienstes begeben wollte, auf offener Lanbstraße, gemäß des ausbrucklichen Befehls bes Kurfürsten, 17) burch den Bogt zu Harburg und durch den Landeshauptmann Frit Morlin, 18) "welche auf ihn mit etzlichen Einspännigen und etlichen zu Pferd und zu Fuß Volk gewegelagert," aufgehoben. Morlins Knecht feste Bone bas gespannte Faustrohr auf die Bruft und rief: "Gib dich gefangen, schelmischer Bfaffe"! Die übrigen Gewaffneten sprangen hinzu, ergriffen ben Baftor, warfen ihn auf ein bereit gehaltenes Pferd und führten ihn "durch die stehende Frucht zu Fuß und zu Roß, quer durch bas Feld nach Heiligenstadt". 19) Die offene Heerstraße vermied man wohl beshalb einzuschlagen, weil man in den Dörfern keine Aufregung verursachen wollte, vielleicht auch die Befreiung des Gefangenen durch seine Glaubensgenossen befürchtete. richtsherren des Bodenstein beschwerten sich über die Gefangennahme des Baftors bei dem Oberamtmanne und bei den kurfürstlichen Rommissarien, gaben auch dem Herzoge Friedrich Ulrich von Braunschweig von der Gewaltthat Nachricht. Dieser säumte nicht, unter Bezugnahme auf die gerade damals zwischen ihm und dem Rurfürften von Mainz wieder aufgenommenen gütlichen Verhandlungen wegen der Landeshoheit über Bobenftein, von dem Oberamtmanne am 5. Juni a. St. die sofortige Freilassung Bones und deffen Wiedereinsetzung in sein Pfarramt zu fordern. dieser Forderung nicht alsbald entsprochen wurde, ja als nicht einmal eine Antwort des Oberamtmannes erfolgte, suchte der Bergog seinen Better, ben Bergog Christian den Aelteren von Braunschweig, Bischof zu Minden, sowie den Kurfürsten von

Sachsen für die Freilassung des Gefangenen zu interessieren. Der Riederfächfische Kreistag ftellte am 16. Juni dem Kurfürften von Mainz vor, ben von Winkingerode hätte stets die freie Ausübung ber Augsburger Konfession und die Besetzung der Pfarrstellen innerhalb ihres Gerichtes mit lutherischen Geiftlichen zugeftanden. Diesem "Berkommen zuwider, wurden die von Wintingerobe in der Ausübung der Religion ihres Bekenntnisses behindert, ein Bfarrer sei verjagt". Der Kreistag ersuchte ben Kurfürsten, die von Wingingerobe, "bie Glaubens- und Schugvermandten" bes Rreistages ferner nicht zu beschweren und den Bfarrer frei zu lassen. Diese Verwendungen hatten ebensowenig Erfolg, als die fortwährenden mündlichen und schriftlichen, in Beiligenftadt angebrachten Bitten bes Batronatsberren, um Freilaffung bes Geift= Erst als Kurfürst Johann Georg von Sachsen, sowie ber Graf von Schwarzburg, deren Vermittlung von mehreren Seiten angerufen worden, mit dem Rurfürsten Johann Schweikart von Mainz Ende Juni zu Henneberg zusammentrafen und diesen mündlich baten, "die vfm Eichsfeld vorgehende Reformation abzustellen und die abgeschafften epangelischen Prediger zu restituiren". erfolgte wenigstens die Freilassung des Baftor Bone. Es wurde bemfelben aber "angebeutet, daß er sich fürder des Ortes zu Tastungen und Wehnde enthalten sollte" und von den von Wingingerobe, welche Höne persönlich aus Heiligenstadt abholten, "begehrt, die anderen Pfarrherrn aus Ohmfeld und Wingingerobe nach Heiligenstadt zu verschaffen, damit die Mainzer Räte ihren habenden Befehlig denen auch anmelden könnten". Höne verließ seine Bfarrei und wandte sich nach Sondershausen, wo seine Söhne als Geiftliche wirkten; dort hat er im Jahre 1634 sein Leben beschlossen. Die übrigen fünf Geistlichen, welche nun ber wiederholten Vorladung nach Heiligenstadt Folge leisteten, erhielten dort den Bescheid, "sie sollten sich ihrer Aemter in den Dörfern enthalten, und solche bis zu Jacobi ganzlich räumen". Die Bemühungen der von Sanftein, die Ausweisung ihrer Geift= lichen rückgängig zu machen, die Fürbitte, welche der hierum angegangene Rurfürst von Sachsen für fie einlegte, blieben fruchtlos. Ende Juli und Anfang August, nachdem sämtliche evangelische Geiftliche aus ihren Pfarreien entfernt waren, fanden sich ber

erzbischöfliche Kommissar Nagel, zahlreiche katholische Geistliche und einige Jesuiten mit dem Hauptmann Wolf Schipper 21), "etslichen Einspännigen, vielen Musquetieren und eichsfelbischen Ausschüssern in sämtlichen bisher evangelischen Dörfern ein. Da ihnen bie Rirchen nirgends freiwillig geöffnet wurden, so ließen sie biese er= brechen, setzen katholische, meist in der Nachbarschaft wohnende Geiftliche als Pfarrherrn der betreffenden Orte ein, bewirkten den Wiederverschluß ber Rirchen und übergaben die Schlüssel ben neu bestellten Pfarrherrn. Die von dem Rurfürsten von Sachsen am 3. September und vom Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig am 16. desselben Monats an den Rurfürsten Johann Schweikart wiederholt gerichteten schriftlichen Bitten, ber auf bem Sichsfelbe begonnenen, "ber Raiserlichen Deklaration zuwiderlaufenden Reformation Einhalt zu thun und die Thätlichkeiten einzustellen", ließ Johann Schweikart ganzlich unbeachtet. Wurde auch geduldet. daß einzelne evangelische Geistliche sich noch bis zum Schlusse bes Jahres auf biefem ober jenem abligen Site aufhielten, 22) fo war es diesen Geiftlichen doch durch die sehr dichte Belegung ihrer Bfarrdörfer mit kaiserlichen Truppen, meist Croaten, 23) unmöglich gemacht, bei ihren bisherigen Beichtfindern feelforglich thätig zu sein. Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweia versicherte ben bedrückten Protestanten am 16. September, "er trage inniges Mitleiden mit ihnen und werde dahin trachten, daß sie bei bem reinen Worte Gottes zur Erlangung ber ewigen Seligfeit erhalten würden". Er begehre und ermahne sie: "ihr wollet inzwischen beftändig bleiben und mit ernstlichem Anrufen Gottes ein gutes Berg fassen". Die Gerichtsberren faßten sich ein gutes Berg, weigerten sich, trot ber ihnen wieder und wieder unter ben härtesten Androhungen zugehenden Befehle beharrlich, die evangelischen Geiftlichen aus ihren Schlössern fortzuschaffen und bie evangelischen Bewohner ber Gerichtsborfer jum regelmäßigen Besuche ber katholischen Gottesbienste, sowie bazu anzuhalten, baß bie überall wüft liegenden Pfarrlandereien von den Ortsinsaffen für den neubestellten Pfarrherrn bestellt würden.

In den Orten, deren Bewohner sich während der letzten 10 Jahre wenigstens äußerlich zur römischen Kirche gehalten hatten, wurde nicht mehr die bisherige Nachsicht geübt, vielmehr

ftreng barauf gehalten, daß die in der kurfürstlichen Verordnung vom 10. Juni 1624 24) gegebenen Vorschriften genau beobachtet wurden. Die .. zeithero verbliebenen Seelenmessen, wie auch bas Sakrament der heiligen Delung" wurden wieder eingeführt. Ueberall wurden bie Befehle wegen punktlichen Besuchs bes katholischen Gottesdienstes erneuert, nur die Sohe der auf die Verfäumnis des Rirchganges gesetzten Strafen mar eine verschiedene. Mit den tatholischen Geiftlichen fanden sich auch wieder, auf fürzere ober längere Zeit, Jesuiten in ben Orten ein, welche fich bestrebten, die Bewohner "in der Religion zu unterrichten". 25) In Duder= stadt waren die Ratsmitglieder, welche den evangelischen Glauben nicht aufgeben und nicht katholisch werden wollten, am 25. Mai ihrer Aemter entsetzt worden. 26) Alle diese Maßregeln hatten aber boch nur einen geringen Erfolg. Zwar erzählt Wolf, 27) daß die Anordnungen des Kurfürsten "in den Hansteinschen und Wingingerodeschen Gerichten, in welch letterem man sonft solche Schritte zu thun Bedenken getragen hatte, genau und ruhig voll= zogen seien", und daß auch die Unterthanen, benen der Kommissar und ein Jesuit die kurfürftlichen Befehle bekannt gemacht habe. versprochen hatten "die Stimme ihres hirten zu hören und sich in der katholischen Religion unterrichten zu lassen". Wolf hat diese Worte den Tagebüchern der Jesuiten entnommen, 28) er hat aber in seiner so oft gerügten Manier vergessen zu ermähnen, daß, wie einige Reilen früher in den gedachten Tagebüchern vermertt ift, jenes Versprechen "aus Furcht vor dem Gefängnisse zu Beiligenstadt" gegeben war, in welchem, "wie die Evangelischen wußten, einer der Ihrigen etliche Wochen gefangen gehalten worden war, weil er das früher in den Weizen gefäte Unkraut, den Befehlen des Kurfürsten zuwider, bei sich aufzubewahren gewagt Wolf macht ferner, freilich wieder an einer anderen Stelle, 29) die bereits oben erwähnte Mitteilung, daß die Jesuiten Johann Falto und Daniel Lippius, ein Convertit, 30) trot aller Mühe und Arbeit mährend des Jahres 1624 von 6000 Duder= städter Bürgern nicht einen einzigen zu bekehren vermochten und erft im Jahre 1625 einige Bürger gewannen. Noch Ende bes Jahres 1624 hielt der Oberamtmann Westphal dem nach Heiligen= stadt vorgeladenen Heinrich von Wingingerode vor:31) "Er würde

Digitized by Google

nit allein von den Einspännigen, so er mit J. Kurf. In. Befehlig in die Dörfer geschickt, sondern auch durch Schreiben, deren ihm gestern noch zwei zukommen," benachrichtigt, "wie halsstarrig und widerwärtigk sich J. Kurf. In. widersetzt würde . . . es wäre gleichwol eine Schande, daß die Leute nit in die Kirche gingen. Die itzigen Prediger wären ein halb Jahr dagewesen, käme Niemandes, als etwa ein Mann zur Kirche, da doch der Apostel sagte: "Krüset Alles und das Gute behaltet".

Ende des Jahres 1624, ober in den ersten Tagen 1625 verließen die letten evangelischen Geiftlichen das Gichsfeld. Ihre Gerichtsherren, benen eröffnet worben, daß fie, falls fie die ausgewiesenen Geiftlichen noch ferner in ihren Säusern dulden würden, nicht nur ben Berluft ihrer fämtlichen Pfand- und Lehngüter sondern auch die Aurucknahme der Erlaubnis, in ihren Säufern für sich und die Ihrigen evangelischen Gottesdienst — aber ohne Geiftlichen - ju halten, ju erwarten hatten, schafften die Geiftlichen in das Braunschweigische. Als die Gerichtsberren trot aller Drohungen sich nicht bazu verstanden, ihre Gerichtseingefeffenen zum Besuche bes tatholischen Gottesbienftes anzuhalten, ließ ber Oberamtmann am Stephanstage 1624 a. St. burch seine Einspännigen in ben Dörfern auf ben ausbrucklichen Befehl bes Rurfürsten bekannt machen, daß Jebermann, welcher die katholischen Gottesbienste versäume, mit einer dem Rurfürsten gebühren= ben Strafe von einem Thaler belegt werden mürde. 32) Diese Strafe murbe gegen die Ruwiderhandelnden durch die benachbarten furfürstlichen Amtsvögte unnachsichtlich festgesett 33) und mit der größten Barte, oft von 40 bis 50 Personen in einem Dorfe, bei-Den die Strafen nicht bar Erlegenden wurde ihr Bieh und der geringe Hausrat gepfändet. Ergab der Berkauf ber gepfändeten Gegenstände die festgesetzten Bußen nicht vollftändig, ober fand man bei den Straffälligen teine Pfandstücke vor, so wurden gegen sie mehrtägige harte Freiheitsstrafen vollftrectt. 34)

Im Januar 1625 erfolgte die Austreibung der evangelischen Lehrer und Kirchner aus ihren Dienstwohnungen. Sie erhielten den Befehl, die Häuser zu verlassen, mit dem Bedeuten, daß, salls sie das Ihrige nicht rechtzeitig aus den Häusern bringen

würden, der Bogt "ihre Habe vor die Thüre setzen lassen werde". 35) Die Gemeinden wurden angewiesen, die neuernannten fatholischen Rirchner (Opfermänner) aus benachbarten Börfern abholen zu lassen. Kamen sie dieser Anweisung nicht nach, so wurden die burch die Uebersiedelung der katholischen Opfermänner entstandenen Kosten von ihnen zwangsweise beigetrieben. 36) An einzelnen Orten wies man auch den neubestellten katholischen Geiftlichen die leer= stehenden Pfarrhäuser zur dauernden Wohnung an und forberte von den Gemeinden die Einholung dieser Geiftlichen. 37) Sämtliche durch die Verjagung der evangelischen Geistlichen frei gewordenen Pfarrstellen vermochte man wegen des noch immer herrschenden Mangels an brauchbaren katholischen Pfarrern nicht mit im Orte wohnenden Bersonen zu besetzen. Die Bevölkerung suchte sich aller dieser Maßregelungen so gut zu erwehren, als es unter den obwaltenden Verhältnissen möglich war. Wenn die auswärts wohnenden Geiftlichen zur Abhaltung der Gottesdienste eintrafen, versagten die Glocken, welche zur Kirche rufen sollten, den Dienst. Hier war der Glockenschwengel zerbrochen, dort flog der Klöppel beim erften Schwunge ber Glocke aus dieser heraus, das Gin= läuten des Gottesdienstes konnte nicht bewirft werden, die Rirchen blieben unbesucht. 38) Die gegen die säumigen Rirchganger voll= ftrecten Strafen machten die Beftraften zu keinen befferen Rirchenbesuchern. Als es Ende des Jahres 1624 in Taftungen befannt geworden, daß ein katholischer Geiftlicher das Pfarrhaus beziehen solle, fand man dasselbe eines Morgens erbrochen, die Defen berausgeriffen, die Thüren und Kenster zerschlagen. Trop aller Bemühungen bes Vogtes zu Harburg, trop "allerhand Zwangsmittelu", welche ber Oberamtmann dem Bogte anzuwenden befahl, war nicht zu ermitteln, wer ber ober die Rerstörer des Hauses gewesen. Auch das an die Gerichtsherren, denen im Uebrigen bie Gerichtsbarkeit fast völlig entzogen mar, gerichtete Ersuchen sich um die Ermittelung der Thäter zu bemühen, hatte keinen Erfolg, was freilich nicht allzusehr auffallen kann. 39) Die Gemeinde, von dem Bogte aufgefordert, das Pfarrhaus wieder in bewohnbaren Buftand setzen zu laffen, weigerte fich diefer Aufforderung nachzukommen, sodaß dem Bogt Nichts übrig blieb, als Die Wiederherstellung bes Sauses selbst in die Sand zu nehmen,

beren Kosten freilich später von der Gemeinde zwangsweise beigetrieben wurden. In Duberftadt, wo zu Anfang bes Jahres 1625 eine besondere Mission 40) der Jesuiten errichtet morden, 41) wurde den Einwohnern am 8. Februar des genannten Jahres befohlen, daß "ein Jeder sich bis zu den kommenden Oftern dem fatholischen Glaubensbekenntnisse accomodieren, daß in der Schule der onkatholische Katechismus abgeschafft, und daß die Kinder. welche den Befehlen des Kurfürsten zuwider auf fremde Schulen geschickt seien, binnen 14 Tagen zurückgerufen und bei unablässiger Bon zum Besuche ber katholischen Schule angehalten werben follten". Diejenigen, welche die gestellten Friften ungenutt verstreichen ließen, "müßten ihr häußliches Anbleiben anderweit suchen". 42) Die in großer Menge auf bem Gichsfelbe und in bessen nächster Nähe liegenden Tillnschen Truppen, welche im Jahre 1626 zur Bekampfung bes Königs Chriftian IV. von Dänemark durch verschiedene Saufen Wallensteins verstärkt wurden, machten jeden Widerstand unmöglich. Als nach dem Tode bes Herzogs Christian b. J. von Braunschweig (6. Mai) der Versuch bes Rönigs von Danemark, sich auf dem Gichsfelbe festzuseten, ober nach dem Suden durchzubrechen, miglungen und fein Beer bei Lutter am Barenberge (17. August) vernichtet worden, kehrten die zeitweilig zur Bekampfung und Verfolgung ber Danen aus bem Eichsfelde gezogenen ligistischen Truppen im Spätsommer 1626 zum teil in ihre früheren Quartiere zurud und "Tilly spielte allein den Meister im Lande". 43) Run begannen sich die Bekehrungen schneller zu vollziehen. Es murben die ligistischen Solbaten — unter benen die bes Cronenbergischen Regiments besonders genannt werden -44) "in solchen Mengen in die Häuser ber Evangelischen gelegt, daß die armen Leute elendiglich gebrückt und gedrängt wurden. Bei dieser Breffur find die Mönche und Jesuiten häufig zu ben Protestanten in die Säuser gedrungen. haben sie zum Abfall von der evangelischen Lehre ermahnt, und wenn die Brotestanten bei ihnen gebeichtet, ihnen einen Zettel übergeben, auf beffen Borzeigung sie ber beschwerlichen Einquartierung sosgeworden. 45)

Kurfürst Johann Schweikart, welcher am 17. September 1626 geftorben, hatte mit ruckfichtslofer Gewalt und Strenge feine evange= lischen Unterthanen zur Beobachtung der Formen der römischen Rirche gezwungen, aber erft seinem Nachfolger, bem am 20. Oftober besfelben Jahres gewählten Georg Friedrich von Greifentlau, war es vorbehalten, den Protestantismus auf dem Gichsfelde fast völlig zu vernichten. Er wollte gleiche Lorbeeren in dem Kampfe gegen die Evangelischen erringen, wie seine letten fünf Borganger. Er verftärtte den Druck, welcher auf den Protestanten laftete wesentlich, als mit Beginn bes Jahres 1627 noch zahlreichere kaiserliche und ligistische Truppen auf das Eichsfeld gelegt wurden, und als er von dem Fürstentage zu Mühlhausen heimkehrend. im November bes gedachten Jahres, zur Empfangnahme ber Huldigung Beiligenstadt besuchte. Auch für biesen Kurfürsten waren, ebenso wie für seine Vorganger, politische Rücksichten mit beftimmend, wenn er die Machtstellung der römischen Kirche auf bem Eichsfelbe noch mehr befestigen, ben Protestantismus völlig auszurotten strebte. Höchst wahrscheinlich hätte ber evangelische, größere Teil der Stände, die zahlreiche noch vor Knrzem evangelische Bevölkerung sich gern einem anderen, ihren Glauben teilen= ben Fürsten unterworfen. Es wäre wenigstens sehr erklärlich, wenn folche Buniche in ben Bergen ber Gichsfelber Unterthanen Georg Friedrichs entstanden wären. Die Behandlung, die sie erfahren, war ganz dazu angethan, das Verlangen nach einem gerechteren Berricher bei ihnen rege werden zu lassen. Und doch hatte der Kurfürst in Wirklichkeit einen Abfall seiner Unterthanen nicht zu befürchten. Selbst wenn die Sichsfelder einen Aufftand geplant hatten, so lag ein Gelingen besselben bei ber großen im Lande und in bessen Nähe stehenden kaiferlichen Truppenmacht kaum im Bereiche ber Möglichkeit, zumal keiner ber völlig niedergeworfenen evangelischen Fürften im Stande mar, eine berartige Erhebung zu begünftigen ober gar zu unterftüten. Weit eher hatte sich der Kurfürst in bem Besitze des Landes durch den Raiser und durch dessen übermächtigen Feldherrn, ben Friedlander, bedroht glauben können. Nach welcher Seite hin die Befürchtungen des Kurfürsten rege geworden, durfte taum festzuftellen fein. Jedenfalls aber fühlte er fich in bem Besitze bes Eichsfelbes nicht sicher. Diese Unsicher=

heit veranlaßte den Kurfürsten bei der Huldigung von sämtlichen Ständen das eidliche Versprechen zu verlangen, daß "falls er gefangen würde, oder sonst in Ungemach käme, die Stände sich, selbst von ihm, an keinen anderen Herren verweisen lassen wollten, es sei denn, daß das Domkapitel zu einer solchen Verweisung seine Einwilligung gegeben habe, und diese ihnen, mit dem großen Kapitelsiegel versehen, vorgezeigt würde". 46) Auch diese nach einigem Zögern von sämtlichen Ständen abgegebene eidliche Zusage genügte nicht, die Vesorgnisse des Kurfürsten zu zerstreuen. Er wollte, daß sämtliche Eichsfelder in ihm nicht nur ihren Landessherren sehen, sondern auch ihren oberen Seelenhirten verehren sollten.

Nach kurzem Aufenthalt am 14./24. November reiste der Rurfürst wieder aus Heiligenstadt ab und nun ging ber Oberamtmann alsbald noch schärfer gegen diejenigen vor, welche nicht zu der katholischen Konfession übertreten wollten. Auf den alleinigen Befehl bes Kurfürften, aber auf Rosten bes Landes war, angeblich zum Schutze des Landes, "eine erkleckliche Anzahl Soldaten" geworben, 47) welche felbst ben Katholifen zur Blage wurden, 48) obwohl sie fast ausschließlich dazu dienten, die Evangelischen planmäßiger zu brangsalen, als bas burch die kaiserlichen und ligistischen Truppen geschehen konnte, da diese doch auch ab und zu etwas Anderes zu thun hatten. Hier und da wurden die Evangelischen zur Auswanderung genötigt. Schon am 15. Mai 1627 a. St. hatte der Bürger H. Schwaneflügel zu Duderstadt geklagt: "Allhier geht die Berfolgung mit uns armen Chrift= aläubigen ofs newe wieder stark an. Weiß bald nicht, wo ich mein Weib und Kinder hinpringen soll". 49) Ende bes Jahres mußte er mit den Seinen der Heimat den Rücken kehren und burfte sich erft wieder einfinden, als das Eichsfelb unter Beimarischer Regierung stand. Philipp von Bulgingsleben, welcher die Stelle eines Stadthauptmanns in Duberftadt bekleibete, erhielt vor Ablauf der bei seiner Bestallung bedungenen Zeit, am 22. Februar 1628 a. St., von dem Oberamtmanne zu Beiligenftadt ben Befehl, seine Dienstwohnung und die Stadt binnen 14 Tagen zu räumen, weil er nicht katholisch werden wollte. 50) Die Bekehrungen mehrten fich in Folge bes geübten Druckes von Tage zu Tage. Bis zum Enbe bes Jahres 1629 hatten es bie Jesuiten erreicht, daß Duderstadt und bessen Umgebung "ganz katholisch" war. Wie sich diese Bekehrungen vollzogen, ergiebt am Schlagenoften die nachstehende Aeußerung des Jesuiten Wolf: 51) "Man muß aber gestehen, daß ber so schnelle und häufige Ueber= gang zu den Ratholiken mehr durch die überläftigen Sausprediger, nämlich durch die kaiserlichen Solbaten 1626 und durch die scharfen Befehle 1627, entweder die Stadt ober die Religion zu verlaffen, als durch die Resuiten bewirft wurde. Allein was half es? Aeußerlich waren viele Bürger katholisch, innerlich Brotestanten und nach brei Jahren auch wieder äußerlich". Diese Unschau= ungen über den geringen Wert der damaligen Bekehrungen finden durch die Brotofolle ihre Bestätigung, welche der Jesuitenpater Conrad Otto über die von ihm und von dem Weltgeiftlichen Hermann Underberg in den Gemeinden des Archipresbyterialsbezirkes Kirchworbis in der Zeit vom 16. bis 20. Mai 1628 abgehaltenen Kirchenvisitationen aufgenommen hat. 52) In einzelnen Orten fanden sich zu der Bisitation in den Rirchen nur sehr wenige Personen, ja Niemand, ein, so in Breitenholz, Kirch= und Ralt=Ohmfeld. In anderen Orten, wie in Deuna und Bernterode, gab es auch damals noch einzelne Reter, in Bischofferobe war bie Rirche noch immer nicht von den Spuren bes in berfelben gehaltenen evangelischen Gottesbienstes gefäubert. Fast überall zeigte fich große Unkenntnis in den katholischen Glaubenslehren und in dem Katechismus. Die Wut, Proselhten zu machen, die fort und fort ergangenen Befehle, den als richtig erkannten Glauben eben so zu wechseln wie ein Kleidungsstück, hatten die unver= meidlichen Früchte getragen.

Der am 8. Juli 1629 erfolgte Tob des Aurfürsten Georg Friederich bewirkte eine Aenderung in der Lage der Protestanten nicht. Sein am 8. August erwählter Nachfolger, Anselm Casimir Wambold von Umbstad, ließ durch seine eigenen Mannschaften, sowie durch die, vielleicht gerade deshalb noch immer auf dem Eichsfelde zurückgehaltenen ligistischen Truppen, seine noch am Evangelium hängenden Unterthanen, so viel als möglich aussaugen

und finanziell ruinieren, jede protestantische Regung unterbrücken. An keinem Orte, auch nicht in ben ftets mit ftarker Ginquartierung belegten Häusern der Adligen, murde ein protestantischer Geiftlicher geduldet. Mehr und mehr erstarb unter dem furchtbarem Druck das evangelische Leben. Für die Wenigen, welche trot aller Leiden ihrem protestantischen Glauben — heimlich oder offen — treu geblieben waren, trat erft bann eine Milberung ihrer Lage ein, als im Jahre 1632 Teile bes schwedisch=beutschen Beeres das Eichsfeld berührten und fich zur dauernden Befetzung bes Landes anschickten. Herzog Wilhelm von Sachsen-Weimar 53) nahm das Eichsfeld am 27. Februar für die Krone Schweben in Besitz und ließ sich von den nach Duderstadt berufenen Landständen, sowie auch von dem Bater Rektor der Jesuiten eidlich versprechen, "daß sie wider die Krone Schweden und beren Bunbesgenossen weber heimlich noch öffentlich etwas unternehmen wollten". 54) Es verging aber noch ein volles Jahr, ehe irgend welche Schritte gethan wurden, um den Protestantismus wieder Eines Teils hinderten die Ansprüche, welche die Herzöge von Braunschweig, besonders Herzog Friedrich Ulrich und Herzog Georg, auf das Eichsfeld zu haben glaubten. 55) den Herzog Wilhelm von Beimar baran, alsbald eine eigene Regierung in dem, ihm vom König Guftav Adolph als Entschädigung für aufgewandte Rriegskoften überlassenen Lande einzurichten. andern Teils vermied Herzog Wilhelm mit voller Absicht jede Makreael, welche als eine Begünstigung ber Protestanten hatte angesehen werden können. Rein katholischer Geistlicher wurde seitens des Weimarischen Gouverneurs — später der Regierung vertrieben, kein evangelischer Prediger von den Behörden berbeigerufen. Selbst die Jesuiten ließ Herzog Wilhelm im Lande, wenn er ihnen auch im Interesse ber Orbensmitglieder riet, die Mission in Duderstadt aufzuheben. 56) Erst als ziemlich bestimmte Anzeigen vorlagen, daß die Jesuiten in Beiligenftadt, dem von ihrem Pater Reftor abgegebenen eidlichen Angelöbnisse zuwider. mit den taiserlichen Beerführern in Berbindung ftanden, 57) erfolgte im März 1633 die Austreibung der Ordensmitglieder. 58) Am 6. März 1632 befand sich auf dem Eichsfelde und in den nächsten, an dessen Grenze gelegenen Dörfern wohl noch kein

evangelischer Geiftlicher. An dem gedachten Tage veranlaßte der braunschweigische Droft zu Ofterobe, auf die Bitte des damaligen Besitzers von Abelsborn, den Bastor Neuberti zu Landolphshausen bei Göttingen, sich nach bem genannten Schlosse zu begeben, um bort und in den benachbarten Dörfern einige Kinder zu taufen und den Bewohnern das Abendmahl zu reichen. 59) Aber nach und nach fanden sich im Laufe dieses und des folgenden Jahres. von der Bevölkerung gerufen, an einzelnen Orten wieder evan= gelische Geiftliche ein, 3. B. in Duberstadt, in Deuna, sowie in ben Sansteinschen und Wingingerobeschen Gerichtsdörfern. tatholischen Geistlichen hatten diese Orte, in denen sie die proteftantische Bevölkerung nun nicht mehr burch die kurfürstlichen ober burch die kaiserlichen Soldaten in die Kirche treiben lassen konnten, meist freiwillig verlassen. 80) An einzelnen Orten mit überwiegend protestantischer Bevölkerung, in benen katholische Geiftliche verblieben waren, 3. B. in Duberstadt, kam es zu Ausschreitungen. Die Evangelischen bieser Stadt, vielleicht ber Rat selbst, hatten zwei evangelische Geistliche berufen und denselben die beiben im Innern der Stadt gelegenen Kirchen, sowie die Pfarrwohnung, übergeben, nachdem der allein noch in Duderstadt verweilende katholische Pfarrer, Christoph Jagemann, der spätere erzbischöfliche Kommissar, 61) aus Kirche und Bfarrei ausgetrieben worden. Ebenso war der Lehrer, Mauritius Gubenus. — ein ebemaliger evangelischer Geistlicher — 62) "von seinen eigenen Schülern auf Anstiften ihrer "undankbaren" Eltern aus dem Schull Hause gejagt". 63) Freilich waren diese undankbaren Eltern erft vor Rurzem gezwungen worden, ihre Kinder von auswärtigen Schulen zurückzurufen und in die katholische Schule zu schicken (S. 68). Anscheinend wurde auch versucht, den Pfarrer Jagemann ganglich aus ber Stadt zu entfernen. Diese Vorkommnisse waren, auf welche Weise ist unbekannt, zur Kenntnis bes weimarischen Souverneurs, des Obriften von Esleben zu Beiligenftadt, gefommen, welcher alsbald, am 19./29. Januar 1633, dem Rat zu Duberftadt befahl: 84) "dem fatholischen parocho, Herrn Christoph Jage= mann, die Kirchen unserer lieben Frauen für dem neuen Thor gelegen" einzuräumen und anzuordnen, daß berfelbe in biefer Kirche "das exercitium catholicae religionis" ausüben, "auch da Jemand

unter den katholischen Bürgern sich ehelichen kopulieren zu lassen gemeint, oder da eine Todesleich zu begraben, oder Kinder zu taufen von ihm begehrt würde, solches alles in berührter Rirche ungehindert ins Wert feten tonne". Ferner ordnete Esleben an, daß Bfarrer Jagemann alle Kirchengeräte, welche den Evangelischen entbehrlich, erhalten und wieder in seine frühere Pfarrwohnung eingewiesen werden solle. Die beiden evangelischen, sowie der katholische Geistliche sollten sich "auf ber Ranzel, auf ber offenen Strafe und fonft, Giner gegen ben Andern, ehrerbietfam, friedlich, bescheidentlich und ontlagbarlich verhalten". Sollte fich einer ber Geistlichen nicht hiernach achten, so erwarte ber Gouverneur sofortige Anzeige, um gegen ben angreifenden Teil einzuschreiten. Endlich wurde dem Rate anbefohlen, auch die gefamte Bürgerschaft anzuweisen, "diese drei Bfarrherren bei ihren functionibus unmoleftiert zu lassen, ihnen allen schuldigen Gehorsam, Respekt und Ehrerbietung zu bezeigen, auch selbst untereinander, ber katholische mit den der Augsburgischen Konfession gugethanen, friedlich zu leben".

In demfelben verföhnlichen Sinne ging die weimarische Regierung auch bann vor, als sie sich zum vollständigen Berbleiben im Lande eingerichtet. Sie suchte sowohl Katholiken wie Protestanten in gleicher Weise gerecht zu werden. Nirgends wurden von der Regierung evangelische Geistliche ohne Weiteres angestellt, sondern vorher stets Ermittelungen darüber angeordnet, ob die Unftellung folder Geiftlichen dem religiöfen Bedürfniffe ber Mehrgahl ber Bewohner und dem Herkommen entspreche. am 28. Juni/7. Juli 1633 zu Beiligenftadt abgehaltenen Landtage sollte eingehend erörtert werden "wie die geiftlichen Aemter und Pfarrer bisher bestellt seien". 65) Der von der Ritterschaft bem Berzoge Wilhelm bei beffen Anwesenheit auf dem Gichsfelde im März bes gedachten Jahres vorgetragenen Bitte: "an Stelle ber ihnen aufgedrungenen katholischen Pfarrer wieder evangelische Baftore" berufen zu dürfen, gab der Herzog nur in so weit nach, als er der Ritterschaft versprach, daß denjenigen von ihnen, bas Recht evangelische Geiftliche zu berufen, unbenommen bleiben folle, welche nicht nur ihr Batronatsrecht, sondern auch ferner nachzuweisen vermöchten, daß die von ihnen legal bestellten Bfarrer von

ben mainzer Behörden widerrechtlich verjagt worden seien. 66) War die weimarische Regierung irgend wie über die Rechte der Batrone im Aweifel, konnte sie sich nicht davon überzeugen, daß. die Mehrheit der Bewohner des Ortes dem evangelischen Glauben treu geblieben, so versagte sie die Bestätigung ber von den Batronen berufenen evangelischen Geistlichen. So wurde die auf den 9. August 1634 anberaumte Einführung des Michael Triebel als evangelischer Bastor zu Rengelrode "wegen vorgefallener Regation" am 2. des genannten Monats aufgeschoben und ift nie erfolgt. 67) Sticht auch biefes Berfahren ber weimarischen Regierung fehr wohlthuend gegen die Undulbsamkeit und Verfolgungssucht ber mainzer Behörden ab, so war dasselbe doch wenig geeignet, den sich noch überall im Lande regenden Brotestantismus wieder erstarten Die völlig jesuitisch geschulte römische Geiftlichkeit nahm die ihr bewiesene Duldung als ein Recht in Anspruch, welches sie Andersgläubigen niemals zuzugestehen gewillt war. Sie betrachtete die Parität, welche die weimarische Regierung beiden Konfessionen gegenüber übte — wie das ja noch heute geschieht - als ein Zeichen ber Schwäche und handelte banach. Sie sorgte dafür, daß in allen ben Orten, wo es irgend wie die Lauheit der Einwohner gestattete, sich katholische Briefter auch wider den Willen der Regierung einfanden und festzuseten suchten. 68) Hiernach kann es nicht überraschen, daß nur für eine kleine Unzahl von Orten die Anwesenheit evangelischer Geistlichen zu jener Reit nachweisbar ist. Es zeugt vielmehr die Thatsache, daß außer in Duderstadt in sämtlichen Bfarrborfern bes Hanfteinschen 69) und Wingingerodeschen Gerichtes, 70) in Deuna mit Follenborn, 71) in Rübigershagen, 72) in Berlingerobe, 73) in Teistungen, 74) in Neffelreden, 75) und in Seiligenstadt 76) evangelische Geistliche vorhanden und, mit Ausnahme von Heiligenstadt, nicht von der Landesregierung, sondern von der Bevölkerung herbeigerufen waren, von dem trot aller Bedrängnisse noch immer auf dem Gichsfelde regen evangelischen Leben. Auch für die meisten Säuser bes Abels, 3. B. für Bernterobe mit Ascherobe und Martinfeld, 77) waren wieder evangelische Hausgeiftliche angestellt, welche wie das vor dem Jahre 1624 stets geschehen, in jenen Säusern für den Sausherren beffen Familie und beffen in Brot und Lohn ftehende

Dienerschaft Hausgottesbienste abhielten, von denen man andere Evangelische nicht, wie die Kurfürsten von Mainz verlangten, zurückgewiesen haben wird. An einzelnen Orten traten auch bie bisherigen katholischen Priefter, z. B. ber Erzpriefter Beinrich Cappel zu Ershausen, 78) zur evangelischen Rirche über. Ru einer Einigung aller ber evangelischen Gemeinden, benen jene Geiftlichen vorstanden, oder zum Anschlusse jener Gemeinden an eine ber benachbarten, bereits organisierten Kirchengemeinschaften tam es aber auch damals mährend der furzen Dauer der weimarischen Regierung nicht. Die "Consistoriales" welche ben "aufs Gichsfeld verordneten weimarischen Räten" beigegeben waren, erließen zwar verschiedene generelle Verfügungen in Rirchensachen, verlangten und erhielten gern die Unterordnung sämtlicher evangelischen Geiftlichen, die Rurze ber Dauer der weimarischen Herrschaft verhinderte aber die Bildung einer evangelischen Kirche auf dem Gichsfelbe.

Der Friede, welchen Kurfürst Johann Georg von Sachsen am 30. Mai 1635 ju Prag mit bem Raifer geschloffen, machte, da auch Serzog Wilhelm demselben beizutreten sich genötigt sah, ber Herrschaft bes Letteren auf dem Eichsfelde ein Ende. Bestimmungen bes Brager Friedens, nach welchen ber Zuftand wieder hergestellt werden sollte, wie er am 12. November 1627 also zu der Reit gewesen, zu welcher die römische Geistlichkeit unter dem Schutze ber taiserlichen Waffen fast sämtliche Bewohner bes Eichsfelbes zur Beobachtung der Formen der römischen Rirche gezwungen hatte, erregte unter den Evangelischen des Ländchens bie lebhafteste Bestürzung. Sowohl der Rat zu Duderstadt, als bie Ritterschaft richteten Ende Juli 1635 an den Kurfürsten Johann Georg von Sachsen die Bitte, bei bem Rurfürsten von Mainz ein Fürwort für fie einzulegen, damit "bie auf dem Gichsfelbe eingeführten Augsburgischen religionsverwandten Brediger und bas dem Rate, wie der Ritterschaft zustehende jus patronatus ohne Turbation gelassen werden möge". 79) Gine Abschrift dieser Eingabe legten die Bittsteller den sich noch in Seiligenftadt aufhaltenden weimarischen Räten vor, welche dieselbe am 29. Juli an den Herzog Wilhelm mit dem dringenden Antrage weiter gaben: "ein Borbittschreiben bei bem Kurfürsten von Sachsen

einzulegen, die Sachen, wie sie unterthänigst sollicitiert worden, besördern zu wollen". Hinzugefügt wurde noch die besondere Bitte, "der Herzog möge sich nicht allein derer von der Ritterschaft, sondern auch derer von Duderstadt in Gnaden annehmen und ihrer allerwegen bei Kursachsen intercedieren, ob die armen Leute bei ihrem exercitio religionis, so sie mehr als ihr Hab und Gut, ja Leib und Leben, wie nicht unbillich, ästimieren, mochten gelassen werden". 80) Alle diese Eingaben blieben anscheinend ohne Antwort, jedensalls ohne Ersolg. Die herzoglichen Käte verließen im Lause des Monats August das Eichsfeld, und desse Kursürsten von Mainz und seiner Beamten, wieder dem unzestümen und gewaltthätigen Bekehrungseiser der Geistlichen und Jesuiten preisgegeben.

Sobald der neue furfürstliche Oberamtmann, Heinrich von Grieß= beim - wieber ein Convertit - in der Mitte Des September auf dem Eichsfelde eingetroffen war, ließ er das kaiserliche Bacifications= patent nebst der Ansprache des Kaisers (avocatoria mandata) in allen Orten durch Anschlag bekannt machen. 81) Unter Hinweis auf diese Erlasse erging am 10. November der Befehl des Oberamtmannes an die Ritterschaft: 82) "Sie wollen ihre habenden lutherischen Prädikanten innerhalb 8 Tagen ohnsehlbar dimittieren, auch dahin bedacht sein, daß alles Einkommen zu solchen Kirchen= Pfarr- und Opferdiensten gehörigt, oder gewidmet und vom 30. Juli letthin betaget gewesen, in loco bleibe, oder von den Migranten vor dem Abzuge richtig, und onklaglich ersetzet werde, damit ihnen (der Ritterschaft) nit selbst die Zusprache diesfalls zuwachse". Diesem Befehle wurde nirgends entsprochen, ja einzelne Mitglieder der Ritterschaft fanden sich am 8. Dezember a. St. in Duberftadt "zur Besprechung über Religionsangelegenheiten" zu= sammen, 83) an welcher Besprechung auch die Mitglieder bes evangelischen Rats der Stadt teilgenommen haben dürften. einer Einigung über etwa gemeinsam zu thuende Schritte scheint es nicht gekommen zu sein, solche erfolgten wenigstens feitens ber Ritterschaft nicht.

Der Rat von Duderstadt hatte bereits am 14. November bem Kurfürsten die Bitte vorgetragen, den Evangelischen ihren bisherigen Prediger, Carl Detingh, sowie "das freie exercitium ber Augsburgischen Konfession" zu belassen, aber am 3. Januar 1636 einen abschläglichen Bescheid 84) erhalten, in welchem ber Rurfürst die Erwartung aussprach, daß sich die Duderstädter "wie treugehorsamen Unterthanen geziemet", betragen würden. Schon Ende November oder Anfang Dezember war Griesheim mit der Verjagung ber Geiftlichen in Stadt und Dorf, ja auch berjenigen Geiftlichen vorgegangen, welche in den häusern des Abels ben Hausgottesbienft leiteten. An einzelnen Orten widersetten fich die Adligen, so die von Volkerode auf der Goburg, 85) sei es ber Vertreibung ber evangelischen, sei es ber Einführung ber katholischen Geiftlichen. Gegen Ende Februar war mit Ausnahme ber beiden Baftoren im Gericht Bodenstein, Juch zu Ohmfeld, und Suchland zu Taftungen, fein evangelischer Geiftlicher mehr auf bem Eichsfelbe zu finden. Die genannten beiden Baftoren verdankten ihr einstweiliges Verbleiben in ihren Aemtern den eigentümlichen Verhältnissen, in welchen das Gericht zu dem übrigen Gichsfelbe ftand, und ben Ansprüchen, welche einesteils die Lehnbesitzer des Gerichtes auf die Episcopalrechte, andernteils bie Herzöge von Braunschweig auf die Landeshoheit über das Ge= richt machten.

Sofort nach Empfang der gedachten Verfügung vom 10. November 1635 hatten sich die Besitzer des Bodenstein, die Brüder Adolph Ernst und Bertram Ludolph von Wintzingerode, unmittels bar bei dem Kurfürsten über das an sie gerichtete Ansinnen des Oberamtmannes beschwert und, wie das bereits früher zu wieders holten Malen von ihren Vorsahren geschehen, darzulegen versucht, daß ihnen nicht nur die Patronats= sondern auch die Episcopalsrechte innerhalb ihres Gerichtes zuständen. Gleichzeitig hatten sie den Oberamtmann zu bewegen gewußt, daß er die zur Ersledigung seiner Versügung vom 10. November gestellte Frist von 8 Tagen auf drei Wochen verlängerte. Diese Maßnahmen allein würden aber die Geistlichen nicht vor ihrer Vertreibung geschützt haben, da Grießheim unmittelbar nach Ablauf der dreiwöchents lichen Frist, am 16. Dezember, den Geistlichen in einem an sie birett gerichteten Erlasse die Niederlegung ihrer Aemter, sowie

Auswanderung befahl, und da ferner eine gegen diesen Befehl erhobene Remonstration der von Wintsingerode nur die Folge batte, daß nun auch diese von Griesheim unter Bezugnahme auf bie ihm von dem Kurfürsten gewordene Weisung: "die lutherischen Brabitanten zu removieren" und "famtliche Pfarreien bes Gichsfeldes mit fatholischen Beiftlichen zu besetzen", den sehr bestimmten Befehl erhielten, die beiden Geiftlichen nicht mehr predigen und alsbald auswandern zu laffen. Sollte ber Eine ober ber Andere fich hiergegen sperren, oder die Emigration" zur Ungebühr aufschieben", so würde sowohl den Ungehorsamen, als auch die Gerichtsberren schwere Strafe treffen. 86) Da auch der Kurfürst furze Zeit darauf, am 11. Januar 1636, die von den von Wingin= gerode an ihn gerichtete Beschwerde als unbegründet zurückwies, 87) so wurde sicher die Austreibung der beiden Geiftlichen erfolgt sein, wenn nicht Herzog August ber Aeltere von Braunschweig, Bischof von Rateburg, eingeschritten wäre. Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig war bei der großen Bedrängnis, in welche er durch die Kriegsereignisse geraten, bei den Streitigkeiten welche er mit seinen Bettern über bas Fürstentum Grubenhagen hatte, und bei der Besitnahme bes Gichsfeldes durch Herzog Wilhelm von Weimar während der letten 10 Jahre seiner Regierung nicht in ber Lage gewesen, die von ihm auf den Bodenstein erhobenen Ansprüche mit demselben Gifer, wie früher zu verfechten. Als aber mit seinem Tode, am 11. Mai 1634, das mittlere Haus Braunschweig erlosch, hatte sein Vetter, der genannte Herzog August, von dem Bodenstein ebenso für sich und seine Brüder Befit ergriffen, wie von ben übrigen, ihm und feinen Brudern burch Herzog Friedrich Ulrichs Ableben zugefallenen Herrschaften. 88) Anscheinend nicht ohne Ruthun der von Winkingerode verbot biesen ber braunschweigische Drost zu Ofterode, von Dannenberg, am 24. Dezember a. St., bei ber Vertreibung ber beiben evangelischen Geiftlichen im Gericht Bobenftein irgend wie behilflich zu fein. "Der Berzog fein Berr", fo schrieb ber Droft, "habe die beiden Geiftlichen angestellt (was unrichtig) und werde beren Vertreibung nicht bulben, sondern sie als seine Beamte zu schützen wiffen". Diefes Berbot traf am 29. Dezember a. St. in Bobenftein ein, und schon am folgenden Tage erschienen daselbst mehrere

braunschweigische Beamte und Geiftliche, begleitet von zahlreichen Diese schlugen, wie das bereits 1634 und im Bewaffneten. Sommer 1635 geschehen, die braunschweigischen Wappen an verschiedenen Orten des Gerichtes an, führten die beiden, wahrscheinlich zum voraus benachrichtigten Baftoren Juch und Suchland in aller Form in Ohmfeld und Taftungen als Geistliche ein und stellten sie als solche den Gemeinden vor. Herzog August billigte die Magnahmen des Droftes ausbrücklich am 20. Januar 1636 a. St. "da so vieler Seelen Heil auf dem Spiele stehe". Er wies den Droft an, die beiden Geistlichen in ihren Aemtern zu schützen. 89) Oberamtmann von Griesheim ließ zwar die braunschweigischen Wappen am 8./18. Fanuar wieder abnehmen, 90) er benutte aber die bei dieser Gelegenheit in das Gericht geführten Mannschaften nicht, um die Vertreibung der beiden Geiftlichen zu bewirken; vielmehr erbat er, indem er über das Eingreifen des Herzog August Bericht erstattete, vom Rurfürsten Instruktion über bas von ihm zu beobachtende Verfahren. Der Kurfürst wies Griesheim am 24. Januar n. St. an, "ben von Wingingerobe zu Gemut zu führen, wie der Rurfürst sich solcher Widersetlichkeit von ihnen nicht verseben" und nicht erwartet hatte, daß "sie sich an das Haus Braunschweig henten wurden". Er fügte hinzu: "Du wolltest darauf bedacht sein, wie sie mit gutem Glimpf zur Accomodation gebracht werden mögen; vornemlich aber hettest Du dahin zu sehen, daß nicht etwa aus gar zu harter Procedur ein weiteres Unheil oder Ongelegenheit entstehe, welches Du denn Deiner Uns befannten Discretion nach gebührend zu beachten wissen würdest". 91) Bis in den Herbst hinein verhandelte Griesbeim, welcher besondere Vollmacht vom Kurfürsten erhalten, bald mit bem Berzog August und bessen Beamten teils persönlich, teils brieflich, bald mit den von Wingingerode, und suchte Lettere sowohl durch Drohungen, als durch Versprechungen, zur Austreibung ihrer Geiftlichen zu bewegen. Diefe Berhandlungen lieferten nur das Ergebnis, daß sowohl von braunschweigischer, als von main= sischer Seite ben von Wingingerobe die Annahme und Befolgung ber ihnen von dem anderen Teile zugehenden Verfügungen bei namhaften Strafen verboten wurden. Bei diesen Androhungen aber ließ es Griesheim bewenden, die angedrohten Strafen wurden, obwohl sie mehrfach verwirkt, nicht eingezogen.

Durch den am 1. Oktober erfolgten Tod des Herzog August erlitten die Verhandlungen Griesheims mit Braunschweig eine völlige Unterbrechung. Rach dem Abzuge der kaiserlichen Truppen, mit beren Führern Griesheim in keinem sonderlichen Ginvernehmen gestanden zu haben scheint, 92) hatte er Ende des Jahres auf Koften der Widerspenstigen von Abel" 200 Mann zu Fuß für den Kurfürsten geworben 93) und tonnte nun, gestützt auf diese lediglich seinen Befehlen untergebene Schar, am 27. Februar 1637 dem Adolph Ernst von Wingingerode, bei Vermeidung einer Strafe von 500 Rthlr., befehlen, die beiben Geiftlichen am anderen Tage nach Beiligenstadt zu senden und ferner keinen Tag mehr in dem Gerichte zu bulden. Diesem Befehle sah sich Winzingerobe insoweit nachzugeben gezwungen, als er die Geistlichen sofort sicher nach Ofterode geleiten ließ und sich bei dem Oberamtmanne entschuldigte, daß er dieselben, weil sie sofort geflohen, nicht in Seiligenstadt vor ihm gestellen könne. Diesmal gewährten die braunschweigischen Behörden in Ofterode den Geiftlichen nicht den bisher erwiesenen Schutz, rieten ihnen vielmehr, nicht in ihre Pfarrborfer zurudzukehren, sondern die Seelforge in denfelben von benachbarten Orten aus, auszuüben. Diesem Rate folgend verweilten die Geistlichen niemals längere Zeit in ihren Bfarr= bäufern, sondern hielten sich in der Nachbarschaft, vielleicht in ben gräflich schwarzburgischen Orten Hauröben und Hannrobe, wahrscheinlicher aber in Abelsborn ober Bobenstein ober in diesem oder jenem Bauernhofe bes Gerichts verborgen auf und predigten in ihren Kirchen, sobald die von der Nachbarschaft herbei ge= tommenen tatholischen Pfarrer die Messe gelesen und mit den sie geleitenden Mannschaften des Oberamtmannes zum nächsten Dorfe weiter gezogen waren. Freilich wurden diese Gottesdienste, wie es in einer Eingabe an den Droft zu Ofterode vom 30. März 1637 a. St. beißt: "in großer Gile und Furcht", gehalten "maßen benn am vergangenen Sonntage bas Singen, Prebigen und Alles nicht länger als eine halbe Stunde gewährt, und thaten unterdeffen fleißige Wache halten". 94)

6

Oberamtmann von Griesbeim hatte ben vielfachen an ihn ergangenen Verfügungen des Kurfürften 98) nachkommend, überall auf bem Gichsfelbe, mit Ausnahme bes Gerichtes Bobenftein, in die bisber evangelischen Dörfer katholische Pfarrer eingesetzt. Die von den evangelischen Geiftlichen bisher bezogenen Einfünfte wurden, obwohl fie zum teil nur für solche, nicht aber für katholische Pfarrer bestimmt waren, mit Beschlag belegt und letteren zugewendet. Von ben Evangelischen, besonders von den Abligen, wurden "über die Steuer taxa hinaus" Abgaben zur Befoldung ber von Griesheim geworbenen Truppen gefordert und zwangsweise beigetrieben. Gerade die Evangelischen, welche durch die im Januar und Mai von den faiserlichen Bölfern unter Führung der Generale Satfeld und Solm bewirften Blünderungen fehr ausgesogen waren, wurden fort und fort mit großen Kontributionen und fortwährenden Ginquartierungen bedacht. Wegen aller diefer Bedrückungen beschwerten sich die von Wintsingerode am 23. Juli und 25. August a. St. nochmals direkt bei dem Kurfürsten, 96) indem sie auszu= führen und nachzuweisen suchten, daß ihnen im Gericht Bodenstein ftets die Epistopalrechte zugestanden hätten, daß die mit Beschlag beleaten Einkünfte der evangelischen Geiftlichen lediglich von ihnen und ihren Voreltern für solche Geistliche bergegeben, nicht aber für katholische Pfarrer bestimmt worden seien, und daß es nicht nur dem Herkommen und ihren Privilegien, sondern auch der Gerechtigkeit zuwider laufe, wenn sie mit höheren Beitragen zu ben allgemeinen Abgaben herangezogen würden, als alle übrigen Bewohner des Eichsfeldes. Diese Eingaben, für welche ber mainzer Abvokat, welcher sie beförderte, anscheinend eine einflußreiche Person in der näheren Umgebung des Kurfürsten zu intereffieren wußte, hatten den gunftigen Erfolg, daß das Gericht hinfort wenigstens von der ständigen Einquartierung mit Grieß= heimschen Truppen befreit blieb. Es hörten zwar die Quälereien und Bedrückungen des Oberamtmannes nicht vollständig auf, aber es wurden doch die Besuche der katholischen Geistlichen und der seit dem 15. Oktober 1636 wieder in das Kolleg zu Heiligenstadt eingezogenen Jesuiten immer seltener. Die herren mußten, seit die Griesheimschen Truppen die Bewohner nicht mehr in die Rirchen trieben, die Meffe ftets vor leeren Banten halten, und

beffen wurden fie gar balb überdrüffig. So tam es, daß mährend bes Restes des Jahres 1637 und in der ersten Sälfte des folgen= ben Jahres katholische Geiftliche nur selten und niemals lange in den 5 Dörfern des Gerichts verweilten, daß die evangelischen Geiftlichen ihre Bfarrhäuser wieder zu beziehen und ziemlich regelmäßig Gottesdienst zu halten vermochten, wenn fie auch bann und wann auf ein paar Tage in Abelsborn oder Bodenstein Ruflucht und Schutz suchen mußten. Die besondere Kommission, welche der Kurfürst zur Untersuchung der erwähnten Beschwerden vom 25. Juli und 25. August 1637 eingesetzt hatte, war in voller Thätigkeit 97) und es schien eine gewisse äußere Ruhe eintreten zu sollen. Da wurde den von Wintsingerode eine Verfügung des Droftes zu Ofterode vom 4./14. August 1638 behändigt, in welcher bemfelben befohlen wurde: "ihren Unterthanen den Befuch ber von den widerrechtlich eingedrungenen katholischen Pfarrern etwa abzuhaltenden Gottesdienste zu verbieten und bei Bermeidung einer Strafe von 200 Goldgulden auf die genaue Befolgung dieses Verbotes zu halten". 96) Am 16./26. September traf der braunschweigische Amtmann (Droft) aus Scharzfels mit dem Superintendenten aus Berzberg in Begleitung zweier ftarten Romvaanien auf dem Bodenstein ein, ließ wieder die braunschweigischen Wappen an diesem und anderen Orten bes Gerichtes anschlagen und die beiden bisherigen Geiftlichen, ebenso wie früher, nochmals in ihre Aemter einführen. Der Rurfürst, welcher von diesen Ereigniffen sofort Renntnis erhalten hatte, gab zwar ben von Wingingerobe mittelft Erlasses vom 19. Ottober sein Mißfallen und sein Befremden darüber zu erkennen: "daß folches Alles mit euer Connivenz, auch vermutlich wohl gar durch eure selbsteigene hierzu gegebene Anleitung vorgangen", die Berfügung war aber rubig und milbe gehalten. 99) Bielleicht hatte ber Kurfürst davon Kenntnis erhalten, daß fein Borfahr Daniel im Jahre 1573 versprochen batte, die Bewohner des Gerichts bei ihrem Glaubensbekenntnisse Weit erregter zeigte sich Griesheim, welcher am zu belaffen. 30. September "bei 300 Goldgulden Straf" befahl, die Brabi= kanten binnen 3 Tagen aus dem Gerichte fortzuschaffen und nicht zu bulben, bag "bie perduellischen Gefellen" nochmals predigten. Obwohl Griesheim noch hinzufügte, daß er die angedrohte Strafe

unnachfichtlich einziehen werbe, wenn sein Befehl nicht pünktlich befolgt würde, so blieben die Beiftlichen, wenn auch nicht in ihren Pfarrhäusern, so boch in Abelsborn und Bodenstein und bie Einziehung der Strafe unterblieb. Allzugroß muß also Griesheims Born doch nicht gewesen sein. Deffentlichen Gottesbienft waate aber feiner der beiden Geistlichen zu halten, da ihnen die Ansichten des Kurfürsten zur Genüge bekannt waren, welcher dem Oberamtmanne wiederholt u. a. am 22. Oktober ausbrücklich erklärt hatte, "daß er nicht gemeint sei, of den Fall der Religion Etwas nachzugeben und von seinen der Reformation halben erteilten Decreten" abzugehen. So angenehm dem Kurfürsten die Berjagung der beiden Geiftlichen gewesen ware, so war ihm boch sehr darum zu thun, einen ernstlichen Streit mit dem Herzoge von Braunschweig zu vermeiben, da er genug zu thun hatte, sich ber kaiserlichen Bölker zu erwehren, welche wie das "Ruckische Regiment" so arg auf dem Gichsfelde hauften, daß der Kurfürst selbst deren Abmarsch vom Kaiser forderte. 100) Diese Bölker hatten vereint mit Griesheim ihre Schuldigkeit gethan und fast fämtliche Bewohner des Gichsfeldes in die Arme der katholischen Kirche getrieben. Bon nun an blieb ber Brotestantismus auf nur wenige Eichsfelder Orte beschränkt.

Kurze Zeit, nachdem die kaiserlichen Regimenter sich zum Abmarsche gerüstet hatten, war der Kurfürst nicht mehr im Stande an die Durchsührung seiner Besehle auf dem Eichsselde zu denken. Die Schweden unter Graf Königsmark setzen sich im Sommer 1639 auf demselben sest, nachdem sie die noch im Sichsselde weilenden kaiserlichen Regimenter Heister und Rübeland — deren Unterhalt der Kurfürst übrigens "auf dero vom Adel und Landsassen Unterthanen allein verteilt wissen wollte" — aus dem Lande verjagt hatten. 101) Auch Herzog Georg von Braunschweig, der Bruder des verstorbenen Herzog August, befand sich nach seinem Bruche mit dem Kaiser, zur selben Zeit mit einer starken Macht in Duderstadt und wies von hier aus, am 10. August, die Pastoren Juch in Ohmseld und Suchland in Tastungen an, ihrer Aemter zu warten, in denen er sie schützen werde. 102)

Nach der vollständigen Bertreibung der kaiserlichen Truppen sowie des Oberamtmanns von Griesheim und der übrigen mainzer

Beamten richteten die Schweben eine besondere, unter dem General Rommissar Gregorsohn und dem Kammerrat Ofius 103) stehende Berwaltung für bas Gichsfeld ein, beren Sit fich in Duberstadt befand. Unter dem Schutze dieser Verwaltung wurden wieder verschiedene Geistliche nach früher evangelischen Orten berufen, so nach Duberstadt, nach den Dörfern des Sansteinschen Gerichtes. nach Rüdigershagen, und auch noch in manchen anderen Dörfern bürften sich wieder evangelische Geistliche eingefunden haben. Die schwedische Regierung des Eichsfeldes verfügte aber nicht über eine hinlänglich ftarke Macht, um zu hindern, daß ab und zu faiserliche Scharen in das Ländchen einbrachen und diesen ober jenen evangelischen Geistlichen aufzuheben und fortzuführen suchten. Um Michaelistage 1641 brang ein Haufen ber kaiserlichen Truppen, welche unter Hatfeld's Führung die noch nicht ganz und gar katholifierten Teile des Eichsfeldes plündernd durchzogen, mährend bes Gottesdienstes in die Kirche zu Wehnde ein. Der gerade vor bem Altare stehende Baftor Suchland wurde von diesem fortgeriffen, mit dem Tode bedroht, falls er nicht alsbald 100 Dukaten zahle, und da er hierzu selbstverständlich außer Stande war, mit bis nach Niederorschel geschleppt. Dort lösten ihn wenige Tage später feine Pfarrkinder mit 100 Rthlr., die sie mühsam zusammenge= bracht, wieder aus. 104)

Im Winter 1641/1642 wurde der Andrang der Kaiserlichen so stark, daß die Schweden vor ihnen weichen mußten und erstere wieder sessen Fuß auf dem Eichsfelde sasten. Die Kaiserlichen versuhren mit dem ausgesogenen Lande noch weit härter, als die Schweden, sodaß der Kurfürst auf die wiederholten Beschwerden über die von den Kaiserlichen verübten Erpressungen und Brandschatzungen sich derselben zu entledigen beschloß. Um wieder Herr auf dem Sichsfelde zu werden, bestellte der Kurfürst am 30. Juli 1642 in der Person des Hans Albrecht von Besternhagen einen Kommandanten des Sichsfeldes, welcher mit Graf Piccolomini wegen Räumung des Landes von den kaiserlichen Truppen verhandeln und den Schutz des Sichsfeldes durch eine von ihm zu werbende Schar bewirken sollte. 108) Während Westernhagen noch mit Graf Piccolomini in Unterhandlung stand und bevor er sein neues Amt auf dem Sichsfelde antreten konnte, hatten die Schweden

unter Königsmark die bereits auf dem Abzuge begriffenen Raifer= lichen gänzlich aus dem Lande vertrieben und sich wieder in dessen Besitz gesetzt. Westernhagen war daber, wenn das Eichsfeld burch Aufbringung der zum Unterhalt der schwedischen Besatung er= forberlichen Gelber nicht vollständig ruiniert und wenn wieder eine kurfürftliche Verwaltung bes Landes hergestellt werden sollte, in die Notwendigkeit verset, nun auch mit Königsmark, beziehentlich mit bessen Vorgesetzten, dem Feldmarschall Torstensohn, über ben Abzug der Schweden aus dem Lande zu verhandeln. 106) Nach langen in Leipzig und Erfurt gepflogenen Unterhandlungen, bie weniger burch die Schweben, als durch den Kurfürsten erschwert wurden, kam unter Vermittlung Westernhagens und bes bemfelben vom Rurfürften beigegebenen Georg Wilhelm Knorr zwischen dem Feldmarschall Torstensohn und den eichsfeldischen Ständen zu Erfurt am 13. Februar 1643 ein Bertrag zu Stande. nach welchem sich Ersterer zur teilweisen Räumung bes Landes verpflichtete, während Lettere u. a. gelobten: "die anjeto in Duderstadt verordneten evangelischen Briefter, Rirchen= und Schuldiener so= wohl in den Städten und dann auf dem Lande in Adminiftrierung ihres Amtes ruhig und ohne Perturbation zu laffen, wenigeft einige Reformation anstellen, noch vor sich geben lassen und ben Briefter zu Duderstadt von den Bfarrgefällen wie vom Augusto geschehen, zu unterhalten". 107)

Diese für die Evangelischen des Sichsfeldes, besonders in Duderstadt, in dem Hansteinschen und in dem Bodensteinschen Gerichte so überaus günstige Bestimmung war — eine merkwürzdige Fügung Gottes — lediglich dem Uebereifer der katholischen Geistlichkeit, namentlich des erzbischöslichen Kommissars Jagemann und des demselben beigegebenen Rates Dr. Urban Polent zu verdanken.

Als im Frühjahre 1642 die Katholiken wieder die Uebermacht auf dem Eichsfelde erlangt hatten, glaubte Kurfürst Unselm Casimir den Augenblick gekommen, um die beiden letzten evansgelischen Geistlichen des Eichsfeldes, die zuletzt am 16. September 1638 durch die braunschweigischen Behörden wieder von Neuem in Ohmfeld und Tastungen eingeführten Pastoren Juch und Suchland, welche dis dahin unter dem Schutze der Schweden ihr

Amt ungeftört verwaltet hatten, aus bem Lanbe jagen und an beren Stelle katholische Pfarrer einsetzen zu können. Am 21. Mai 1642 erließ der Kurfürst eine Verfügung an die von Winkingerode, in welcher benselben unter bem Ausbrucke bes bochften Mißfallens über ihre bislang bewiesene Widersetlichteit befohlen wurde: "die unkatholischen Brädikanten unverzüglich abzuschaffen, unsere katholischen Priefter aber in ihre vorige Pfarreien hingegen wiederum einzuseten". 108) Der erzbischöfliche Kommissarius hatte diesen ihm zur Aushändigung an die Abreffaten zugegangenen Erlaß letteren nicht ausgeantwortet, sondern an sich behalten, da bei Eingang bes Schriftstuckes die Schweben bereits wieder bas Land besetzt hatten und keine Aussicht vorhanden war, daß diese den von Wingingerode, selbst wenn biefe hierzu Willens gewesen waren, gestattet haben wurden, dem Befehle bes Rurfürsten nachzukommen. Sowie es aber bekannt geworden, daß die Verhandlungen Westernhagens mit Torstensohn günstig verliefen und daß die in Duderstadt stehenden Truppen den Befehl zum Abmarsche erhalten hatten, glaubten Jagemann und Bolent nicht länger faumen zu burfen und ließen den nun beinabe 8 Monate bei ihnen liegenden turfürftlichen Befehl den von Wingingerode am 21./31. Januar 1643 in aller Form infinuieren. Diese hatten nichts Eiligeres zu thun, als ben turfürstlichen Erlaß unter Mitwirkung des seit August 1642 in Duderstadt angestellten evan= gelischen Geiftlichen in die Hände des daselbst noch weilenden schwedischen Kommissarius gelangen zu lassen, welcher bas Schrift= ftud sofort nach Erfurt an Torftensohn mit ber Bitte weitergab. bei Abschluß des Vertrages über Räumung des Landes nicht nur bie evangelischen Geiftlichen im Gericht Bobenftein, sonbern auch fämtliche übrige Geiftliche bes Eichsfelbes vor ihrer durch den Rurfürften beabsichtigten Vertreibung sicher zu stellen. Torftensohn erhielt den Bericht seines Kommissarius zeitig genug, um die obengedachte Bestimmung noch nachträglich bem Vertragsentwurfe bingufügen zu tonnen.

Als Westernhagen und mit ihm der ebenfalls zum Abschlusse beziehentlich zur Unterzeichnung des Vertrages in Ersurt anwesende mainzische Schultheiß von Duderstadt sich auf Grund der ihnen am 20. November 1642 erteilten kurfürstlichen Instruktion 109) weigerten, auf diese in ähnlicher Form von den Schweben schon früher gestellte, von den mainzer Bevollmächtigten aber stets als unannehmbar bezeichnete Bedingung einzugeben, erklärte Torstensohn sehr bestimmt, daß er, falls der Kurfürst ober die Gichsfelder Stände fich diefer Bedingung nicht fügen, und ben Bertrag nicht so, wie er benselben jett festgestellt habe, annehmen wollten, die Berhandlungen abbrechen und die vollständige Verwüftung des Eichsfeldes, sowie die Berjagung sämtlicher katholischer Pfarrer Die energische Haltung Torftensohns nötigte anordnen werde. Westernhagen und den Schultheißen zur Nachgiebigfeit und sie vollzogen den ihnen vorgelegten Entwurf, welchen die eichsfelbischen Stände — in ihrer Mehrheit gewiß gern — guthießen. Der Rurfürft, fehr ungehalten, daß feinem Betehrungseifer Schranten gefett werben follten, verweigerte bem Bertrage feine Buftimmung und gab Wefternhagen in einem fehr ungnäbigen Schreiben vom 14. März seinen Unwillen über ben Abschluß zu erkennen, indem er durchblicken ließ, daß Westernhagen, welcher Protestant war, bei der Aufnahme jener Bedingungen in den Bertrag nicht ganz unbeteiligt gewesen zu sein scheine. Besternhagen erftattete bem Rurfürsten am 24. März in Beantwortung bes vorgebachten Schreiben in fehr würdiger und ernfter Beife Bericht über bie oben geschilderten Bergange. 110) Er sei, wie er nie verhehlt habe, und wie dem Kurfürsten genau bekannt sei, als Brotestant geboren und erzogen und hoffe als solcher selig zu sterben. Beklage er als Brotestant auch tief, daß der Kurfürst feine Glaubensgenoffen, besonders die Prediger feiner Konfession, arg verfolge, so habe er doch den Eid, welchen er dem Kurfürsten als Diener geschworen, zwar schweren Herzens, aber treu gehalten, und sich genau an die ihm erteilte Instruktion gebunden. ber Kurfürst aus den von Westernhagen treu der Wahrheit geschilberten, oben wiedergegebenen, Bergangen in Bobenftein, Duberstadt und Erfurt entnehmen werde, sei es lediglich bem Uebereifer und der Unflugheit des erzbischöflichen Kommissarius zuzuschreiben, daß Torftensohn von der Absicht des Kurfürften, die wenigen auf bem Eichfelde befindlichen Geiftlichen sofort nach dem Abzuge ber Schweden vertreiben zu lassen, noch vor Abschluß bes Vertrages Renntnis erhalten habe. Sätte ber erzbischöfliche Rommiffar seine

Ungedulb etwas bezähmen können, und hätte er ben an die von Bingingerobe gerichteten Erlag bes Rurfürften, ber fo lange bei ihm geruht, noch etwas länger bei fich liegen laffen, so würde Torftensohn über die Absichten des Kurfürsten in Untenntnis geblieben sein und nicht hartnäckig auf ber beregten, früher mehr= fach zurückgewiesenen Bebingung bestanden haben. Besternhagen und mit ihm ber Schultheiß von Duberstadt, 111) auf bessen Reugnis er fich berufe, hatten geglaubt, burch Bollziehung bes Bertrages bem Rurfürften und bem Gichsfelbe einen Dienft gu erweisen. Der burch ben Bertrag erzielte Buftand sei jedenfalls günstiger, als wenn die Verhandlungen abgebrochen worden wären und Torftensohn seine Drohungen wahr gemacht hätte. In gleicher, nur noch schärferer Beise sprach sich Westernhagen in einem Briefe aus, welchen er zur selben Zeit an einen höheren, leider ungenannten Beamten in der Umgebung des Kurfürsten richtete. Run sah sich der Kurfürst, wenn auch sehr widerwillig, gezwungen, ber Ausführung des Vertrages vom 13. Februar wenigstens nicht hindernd in den Weg zu treten; die formliche Genehmigung des Bertrages auszusprechen, konnte er sich nicht entschließen. fleine Schutwache, welche die Schweden vertragsmäßig in Duder= ftadt zu halten berechtigt waren, sorgte bafür, daß ben Bertrags= bestimmungen entsprechend die evangelischen Geistlichen in Duderstadt und in der Rähe dieser Stadt während der Dauer des Krieges völlig unbehelligt blieben, und daß auch im Sanfteinschen Berichte die Ausübung des evangelischen Gottesdienstes bis zum vorletten Jahre des Krieges nicht gestört wurde.

Der Geistlichen im Gericht Bodenstein nahmen sich wie bisher die braunschweigischen Behörden in regster Weise an, sie vermochten aber, obwohl sie wiederholt, u. a. im Jahre 1646, daselbst Kirchenvisitationen abhielten, doch nicht einen so engen Anschluß der Bodensteiner Gemeinden an die braunschweigische Landeskirche zu erreichen, wie das in Küdigershagen geschah. Diesem von Braunschweig erstrebten Anschlusse stand einesteils der heftige Widerspruch des Kurfürsten von Mainz, andernteils der von den von Winzingerode, auch Braunschweig gegenüber, mit Hartnäckigkeit geltend gemachte Anspruch auf Ausübung der Episkopalrechte entgegen. So blieben biese Eichskeldischen evan= gelischen Gemeinden auch ferner einzeln für sich bestehen.

Alls die Friedensverhandlungen so weit gediehen waren, daß mit ziemlicher Sicherheit fest stand, es werde ber 1. Januar 1624 als Normaltag für bie firchlichen Zuftande angeseben werben, waren es die "braunschweigischen Legaten zu dem in Osnabrück und Münster schwebenden Generalfriedenstraftat, Dr. Langenbeck und Dr. Lampadius," 112) welche durch den herzoglichen Droft Bobo von Hobenberg sowohl ben Rat zu Duderstadt, als bie abligen Geschlechter bes Eichsfelbes am 8. August 1648 barauf aufmerksam machen ließen, wie wichtig es für die Erhaltung der evangelischen Lehre auf dem Eichsfelde sei, bei Zeiten die Beweiß= mittel bafür zusammenzusuchen, an welchen Orten am 1. Januar 1624 das evangelische Bekenntnis thatsächlich ausgeübt worden Dieselben Legaten erklärten, daß fie gern bereit seien, etwaige Forderungen der evangelischen Eichsfelder zu vertreten, und bethätigten bieses Anerbieten, indem sie für die Evangelischen in Duderstadt die freie öffentliche Ausübung des evangelischen Gottesdienstes in einer der Kirchen baselbst ober zum Minbesten bie ungeftorte Ausübung von Hausgottesbienften, sowie ferner bas Recht verlangten, ihre Kinder auf auswärtigen Schulen ihres Glaubensbekenntnisses ober in ihren Häusern durch evangelische Lehrer unterrichten laffen zu dürfen. Ja, die braunschweigischen Gefandten setten es, worauf weiter unten zurückgekommen werden wird, durch, daß in dem ersten Entwurfe des Friedens-Instrumentes Duberstadt unter den Orten namentlich aufgeführt wurde, für deren evangelische Bewohner besondere Bergünstigungen vor= geseben waren.

Die Einbuße, welche die evangelische Kirche auf dem Eichsefelde während des Krieges erlitten, war eine sehr große. Die von den katholischen Schwern — mochten sie den Talar getragen oder das Schwert geführt haben — mit der größten Unduldsamskeit und der rücksichtslosesten Härte geübte Gewalt hatte die meisten Bewohner des Eichsseldes zu äußern Bekennern der allein seligmachenden Kirche und diese selbst zu der allein im Lande herrschenden gemacht. Diese Herrschaft blied der römischen Kirche, troß der nicht kleinen Zahl von Protestanten, welche sich bis

nach dem Ende des Krieges ihren Glauben erhalten, <sup>114</sup>) weil der Rormaltag in eine Zeit fiel, zu welcher unter dem Schutze des in großer Menge auf dem Eichsfelde liegenden kaiserlichen und ligistischen Kriegsvolkes in fast sämtlichen Ortschaften katholische Pfarrer eingeset waren, odwohl in vielen dieser Orte kaum ein Katholik, außer dem Pfarrer, ja auch selbst ein solcher nicht zu sinden war, da derselbe von den evangelischen Orten, für welche er bestellt worden, nicht selten Weilen weit entfernt seinen Wohnsit hatte.

Die von den Evangelischen gehegte Hoffnung, daß der lang ersehnte Friede ihnen daß gleiche Recht mit den Katholiken, die ihnen stets bestrittene Parität bringen würde, sollte sich ebenso wenig erfüllen, wie die Erwartung, daß es den Evangelischen der Orte, in denen trot der Einsetzung katholischer Pfarrer nach dem Normaltage, wenn auch nicht in den Kirchen, so doch in den Privathäusern gottesdienstliche Versammlungen regelmäßig abgeshalten worden waren, vergönnt sein würde, Hausgottesdienste einzurichten.

## III.

# Die Zeit nach dem dreißigjährigen Kriege bis zur Anshebung des Kurstaates Mainz (1802).

Rurfürst Anselm Casimir, welchem es ein Gegenstand der größten Sorge gewesen war, seine Unterthanen auf dem Eichssselde sämtlich der römischen Kirche zuzuführen, erledte die Ersüllung dieses Wunsches ebenso wenig, wie das Ende des langen Krieges. Der am 19. November 1647 an seiner Stelle gewählte Johann Philipp von Schömborn fand, als endlich der Friede geschlossen, daß daß Eichsseld, auf dem Schweden und Kaiserliche gleich arg gehauft, furchtbar verwüstet, daß dessen Wewohner auf das Aeußerste verwildert, aber noch lange nicht sämtlich der römischen Kirche so zugethan waren, wie er es erwartete. Zwar befanden sich nur noch an sehr wenigen Orten evangelische Geistsliche, welche in diesen und den zugehörigen Filialbörfern Gottessdienst hielten und Seelsorge ausübten, in sast sämtlichen Orten des Eichsseldes aber lebten beim Friedensschlusse "noch einige

Familien", welche trot aller gewaltthätigen Bemühungen der weltlichen, trot der Ueberredungskünste der geistlichen Macht, nicht
hatten vermocht werden können, dem evangelischen Glanben untreu
zu werden. Der Jesuitenpater Johann Müller, welcher sich in
den Jahren 1650—1675 als Landmissionar äußerst thätig erwies,
"nahm bei seinem Catechisieren vorzüglich Kücksicht auf die Calvinisten und Lutheraner, deren noch auf allen Dörfern einige
waren". Die Tagebücher der Jesuiten zählen von Jahr zu Jahr
sorgfältig die bekehrten Ketzer aus. Jur Bekehrung der Letzteren
sandte der Kurfürst erst im August 1655 eine besondere Kommission auf das Sichsseld, an deren Spize der Weihbischof von
Speier, Wilberich von Walderdorf, stand, und welcher u. a. der
berüchtigte Konvertit Vertold Nihus, Weihbischof von Ersurt,
angehörte. 1)

Der Kurfürst ging von der Annahme aus, daß evangelische Geistliche und die Ausübung des evangelischen Gottesdienstes nur an den Orten geduldet werden dürften, für welche am 1. Januar 1624 kein katholischer Psarrer bestellt gewesen war, und für welche serner sestgestellt worden, daß in ihnen am gedachten Tage die Ausübung des evangelischen Bekenntnisses eine völlig ungestörte gewesen sei. Es erschien dem Kurfürsten aber nicht notwendig derartige Feststellungen für irgend einen Ort von Amtswegen anzuordnen, vielmehr glaubte er für sämtliche Orte römische Priester einsehen und abwarten zu können, die ihm seitens der Beteiligten der Nachweis über die ungestörte Ausübung des gebachten Bekenntnisses geliesert werde. Ja auch wenn Letzteres geschehen, war er nicht geneigt, den eingesetzten katholischen Psarrer abzuberusen und das Berbleiben des evangelischen Pastors an dem betressend Orte zu gestatten.

Die von Hanstein hatten, wohl noch im Jahre 1648, den Kurfürsten gebeten, ihnen die Besetzung sämtlicher Pfarrstellen ihres Gerichtes mit evangelischen Geistlichen zu gestatten, indem sie verschiedene Beweismittel beifügten, aus welchen sich ihrer Ansicht nach ergab, daß diese Pfarrstellen am 1. Januar 1624 sämtlich in evangelischen Händen gewesen waren. Trozdem besetzen der Oberamtmann, — als solcher war Griesheim wieder ins Land zurückgekehrt, — und der erzbischösliche Kommissar sowohl

bie Pfarrstellen bes Gerichts, aus welchen Ende 1647 bie evangelischen Geiftlichen durch kaiserliche Truppen vertrieben und in Die zur Zeit noch feine evangelischen Geiftlichen wieder eingezogen waren, als auch die Bfarrstellen, auf welchen sich noch evangelische Brediger befanden, mit katholischen Bfarrern, indem sie jene vertrieben. Eine weitere am 11. Juli 1649 an den Rurfürsten gerichtete Bitte, doch wenigstens die jest vorhandenen evangelischen Prediger bis zur endgültigen Entscheidung in ihren Stellen zu belaffen, blieb, wie die erfte Eingabe, unbeantwortet und ohne jeden Erfolg. 2) Die von Hanstein legten inzwischen bem Oberamtmanne die Nachweise darüber nochmals vor. daß in ben Orten ihres Gerichtes am Normaltage überall von ben von ihnen beftellten Geiftlichen evangelischer Gottesbienft abgehalten sei, obwohl für einzelne bieser Orte einer ber benachbarten tatholischen Pfarrer burch die mainzer Behörden zum Seelsorger beftimmt worden, auch wohl eine unbesuchte Messe gelesen sein Auf ben infolgebessen bem Rurfürsten erstatteten Bericht erwiderte berselbe bem Oberamtmanne am 9. September: 3) Er könne die Behauptung der von Sanftein "als hatten sie am 1. Januar 1624 die possessio der augsburgischen Konfession ge= habt", nicht als genugsam flar erwiesen ansehen. Der Oberamtmann sollte beshalb "bie katholischen Bfarrherrn so lange in den Sanfteinschen Dörfern manutenieren, bis diefer Nachweis geführt, die eingeschlichenen lutherischen Bräbikanten aber ab- und fortweisen". Es erfolgte biefer Befehl bes Rurfürsten, obwohl sich aus den Jahrbüchern der Jesuiten,4) ja aus den im Oberamte befindlichen Aften 5) auf das unzweideutigste ergab, daß die Vertreibung der evangelischen Geiftlichen aus den Hansteinschen Gerichtsbörfern erft im Sommer 1624 erfolgt war. Die von Hanstein, welche auf ihre verschiedenen Eingaben an den Kurfürsten noch immer ohne Antwort waren, erbaten eine solche am 9. Januar 1650 und beschwerten sich gleichzeitig darüber, daß neuerdings nun auch der evangelische Geiftliche zu Großtöpfer von den fur= fürstlichen Behörden vertrieben und "ein tatholischer Priefter mit gewehrter hand eingesetzt worden sei"; bezüglich bes Ortes Groß= töpfer konne nach ben von ihnen vorgelegten Schriftstucken kein Ameifel darüber obwalten, daß baselbit nicht nur am Normaltage.

sondern bis in den Herbst 1624 hinein sich ein evangelischer Geiftlicher dauernd aufgehalten und ununterbrochen Gottesdienft gehalten habe. Sehr vorsichtig war in dem Schreiben angedeutet, daß die von Hanstein die Silfe fremder Herren anrufen müßten. wenn ihnen und ihren Unterthanen die ben Evangelischen in dem Friedensschlusse zugesicherten Rechte noch länger vorent= halten würden. Nun endlich erhielten fie am 3. Februar ben Bescheid, der Kurfürst habe schon längst, zuletzt wieder am 9. Dezember des verflossenen Jahres den Befehl erteilt, "daß es an den Orten, an welchen die Augsburgische Konfession am 1. Januar 1624 erweislich geübt worden, dabei auch ferner un= verändert zu belassen sei". Ein solcher Nachweis sei aber bisher von ihnen für die sämtlichen Dörfer ihres Gerichtes nicht erbracht, sondern höchstens für ein ober zwei Dörfer geliefert. letten Eingabe sprächen fie von eplichen, nicht von sämtlichen Dörfern; fie möchten speziell angeben, für welche Dörfer sie ben Nachweis glaubten liefern zu können, daß in benselben an bem Normaltage, beziehentlich während des Normaljahres befugter Weise evangelischer Gottesdienst gehalten worden sei. biefer Nachweis vorliege, werde er das verordnen, was das Friedens= instrument "in Buchstaben mit sich führe". Davon, daß die Ausübung des evangelischen Gottesdienstes in den ein oder zwei Orten, für welche auch nach Ansicht des Kurfürften der verlangte Nachweis geführt worden, ferner nicht mehr behindert werden solle, sagte der Kurfürst kein Wort. Wohl aber konnte er nicht unter= laffen zu bemerken: "er sei niemals gemeint gewesen. Jemanden wider das beeinträchtigen zu lassen, was ihm nach dem Münster= schen Frieden gebühre, es wurde gar nit nötig sein, eben berent= halben euch anderer Orten, dem Friedensschlusse und unserer wohlhergebrachten Gerechtsame zuwider, auch zu Abbruch und Schmälerung des Kurrheinischen Kreises und unseres Landesdiftrittes hierunter onnötiger Dinge zu bemühen". So ängftlich beftrebt hiernach der Kurfürst zu sein schien, die Friedensbestimmungen auf bas Genaueste zu erfüllen, so bürfte er boch, vielleicht nicht ohne Absicht, vergessen haben, daß die Großtöpfersche Kirche erft im Sahre 1625 wieder von tatholischen Brieftern geweiht, 6) und daß der Artikel XVIII des Friedensvertrages in § 5 den Unter=

thanen ausbrücklich das Recht einräumte, wegen Verweigerung ber freien Religionsübung ben Weg Rechtens zu betreten. wohl die von Hanstein die verlangten Nachweise nun zum dritten Male vorlegten, blieb doch Alles beim Alten. Die von Hanftein halfen sich endlich selbst. Sie gaben ben in die Dörfer Großtöpfer, Bahlhausen und Werleshausen, trop ihrer Bertreibung immer wieder zurudgefehrten, evangelischen Geiftlichen Botationen. icuten fie in ihren Amtshandlungen und vor ihrer Vertreibung. Auch für bas Austommen ber Geiftlichen wurde Sorge getragen, "fintemalen wir dem lieben Gott zu danken, daß wir bei dem exercitio religionis verblieben, und es nötig, daß wir ben Arbeiter am Worte Gottes belohnen bermaßen, daß er sein Auskommen und nicht Urfache habe zu klagen". 7) In diesen Dörfern bulbeten die mainzischen Behörden den evangelischen Gottesbienst stillschweigend. Die mainzische Regierung konnte sich aber nicht dazu entschließen, förmlich anzuerkennen, daß der evangelische Gottesdienst in den genannten Orten und beren Filialen ausgeübt werden dürfe. Ja, noch 30 Jahre später war die mainzer Regierung wieder im Zweifel, ob fie ben evangelischen Gottes= bienft in diesen Dörfern dulben muffe, und ließ im Jahre 1679 nochmals über die thatsächlichen Verhältnisse des Normaljahres eingehende Erhebungen anstellen. Der Grund dafür, daß die von hanstein nur bezüglich ber brei genannten Pfarrdörfer in ber gedachten Weise verfuhren und ben Anspruch in sämtlichen Orten bes Gerichtes den evangelischen Gottesdienst wieder herzustellen. nicht weiter verfolgten, dürfte barin zu suchen sein, daß in den übrigen Orten bes Gerichtes seit mindestens 3-4 Jahren tatholische Geiftliche sich festgesetzt hatten und daß unter beren Bewohnern sich bereits viele Katholiken befanden, welche vielleicht die Mehrzahl bildeten.

Mit noch größerer Parteilichkeit gingen die mainzer Behörden in Duderstadt vor. 8) In dem zur Genehmigung gelangten Entwurse des Friedensvertrages war, dank der Bemühungen der braunschweisgischen Gesandten (S. 90) ausdrücklich ausgesprochen worden, daß die im Artikel V § 31 und 32 enthaltenen Bestimmungen wegen Ausübung des öffentlichen, wie des Hausgottesdienstes auch auf Duderstadt Anwendung sinden sollten, und daß den Evangelischen

daselbst die Herstellung einer neuen Kirche zur öffentlichen Ausübung ihres Gottesdienstes zugestanden werden sollte. Beide auf Duderstadt bezügliche Sätze waren in der zur Unterschrift vor=
gelegten Reinschrift des Bertrages weggelassen und zwar, wie die kaiserlichen Gesandten auf Befragen ausdrücklich versichert hatten, beshalb, weil Duderstadt "unter die Generalität der Regel der § 31 und 32 begriffen, dessen besondere Erwähnung also über= flüssig sei"." Diese Borgänge werden jedenfalls den evangelischen Bewohnern Duderstadts unmittelbar nach Beendigung des Krieges unbekannt geblieben sein, die kurmainzische Regierung aber hat jenen Borgängen, odwohl sie von ihnen wohl kaum ohne Kenntnis geblieben sein kann, irgend welche Beachtung nicht geschenkt.

Nach dem Friedensschlusse hielten schwedisch=hessliche Truppen noch einige Zeit mehrere eichsseldische Orte, darunter Duderstadt, besetzt, um die Ansprüche zu unterstützen, welche einesteils Landsgraf Friedrich von Hessen aus dem ihm von der Königin Christine von Schweden mit dem Eichsselde gemachten Geschenke, anderenteils die Landgräfin Amalie von Hessen wegen einer Geldsorberung machte, die aus einer von den Landständen am 21. Mai 1622 für Herzog Christian von Braunschweig d. J. ausgestellten Schuldverschreibung herrührte. 10) So lange diese Truppen im Lande standen, blieb die Ausübung des evangelischen Gottessbienstes und der in Duderstadt wohnende evangelischen Geistliche, Pastor Gregorii, ebenso unbehelligt, wie das während der letzten Kriegsjahre auf Grund des mit Trostensohn am 13. Februar 1643 abgeschlossenen Vertrages der Fall gewesen.

Raum hatten aber, nach Beseitigung jener Ansprüche bes hessischen Fürstenhauses, diese Truppen das Land verlassen, so ließ der Oberamtmann von Grießheim am 30. April/10. Mai 1651 die noch immer im Besitze der Evangelischen besindliche Cyriatus-Kirche zu Duderstadt mit zahlreichen bewassenen Mannschaften umgeben, die Kirchenthüren mit Aexten ausschlagen und gleichzeitig den in nächster Nähe der Kirche wohnenden Pastor Gregorii verhaften und aus der Stadt über die Landesgrenze bringen. Die Kirche übergab der Oberamtmann dem als Pfarrer in dieselbe eingeführten erzbischöslichen Kommissarius Jagemann.

Die evangelische Bevölkerung vermochte ber starken Macht bes Oberamtmannes irgend welchen Widerstand nicht entgegenzusehen und wandte sich in ihrer Not an die Herzöge von Braunschweig und an den niedersächsischen Kreistag mit der Bitte um Beisftand gegen die ihr angethane Vergewaltigung.

Während Droft und Rate des Herzogs Christian Ludwig von Braunschweig zu Ofterobe am 3./13. Mai erklärten, daß sie ben Bedrängten beizustehen außer stande seien, 12) richtete Herzog Ernst August, ber spätere Rurfürst von Sannover, als Borfigenber bes niedersächsischen Rreistages, "ber bei bem Gichsfelbe interessiert", an die Rurfürsten von Mainz und von der Bfalz, als die freisaus= schreibenden Fürsten des rheinischen Kreises, die Bitte, den Beschwerben ber Evangelischen zu Duberstadt wegen ber ihnen verweigerten freien Ausübung ihres Bekenntnisses abzuhelfen. ficherten beide Direktoren bes niederfächfischen Rreises ben Evangelischen in Duderstadt zu, daß sie für ihre Rechte eintreten würden. 13) Wahrscheinlich durch diese Zusage ermutigt, vielleicht aber schon bevor diese eingegangen, hatten mehrere Duberftädter Bürger Namens ber gesamten evangelischen Bevölkerung ausbrücklich Beschwerde wegen Verweigerung der freien Religonsübung bei dem Reichstammergericht erhoben und auf Grund bes Artifels XIII § 5 des westphälischen Friedensvertrages eine Untersuchung ihrer Beschwerden, sowie ferner beantragt, daß der Stadt Duder= stadt, beren Bewohner in ihrer Mehrzahl noch immer evangelisch. das Recht zuerkannt werden möge:

- 1. auf freie private Ausübung des evangelischen Gottesdienstes [Hausgottesdienstes]
- 2. auf freie [nicht an die katholische Konfession des zu Wählens ben gebundene] Wahl der Ratsherren
- 3. auf die Bestellung der Lehrer an den Stadtschulen, wie solche bis zum Jahre 1624 stattgefunden,
- 4. auf Befreiung von allem Zwange bei den katholischen Prozessionen und von der Feier der kleinen Feste und Aposteltage.

Auf Grund dieser Beschwerde hatte Kaiser Ferdinand III. den Landgrasen von Hessen-Darmstadt und den Bischof von Münster mit deren Untersuchung beauftragt. — Daß Kurfürst Johann

Binşingerobas Rnorr, Kämpfe u. Leiben. II.

Philipp von Mainz die Beftellung dieser Kommission vom Raiser .— wie Wolf erzählt 14) — nicht beshalb erbat, um "ber ganzen Welt zu zeigen, wie unparteiisch und genau er ben westphälischen Frieden halten und seinen protestantischen Unterthanen nicht bas geringste, wozu sie berechtigt waren, entziehen wolle", ergiebt bie Thatsache, daß die Kommission in ihrer Untersuchung durch die bei letterer als Partei zugezogenen Vertreter bes Kurfürsten behindert wurde und, wie wir sehen werben, zu einer Entscheidung überhaupt nicht kam. — Die Bevollmächtigten ber beiben fürftlichen Rommiffare trafen zur Vornahme ber Untersuchung am 31. Mai 1652 in Duberstadt ein. Der Oberamtmann Johann Eberhard, Herr zu Elz. und ber Stadtschultheiß Abrian von Horn, welche die Rechte des Rurfürsten vor den faiferlichen Kommissarien mahrzunehmen hatten, suchten ben Beginn bes Geschäftes burch bie Behauptung hinauszuschieben, daß die von verschiedenen Bewohnern Duberstadts erhobenen Beschwerben überhaupt zur Vornahme einer Untersuchung keinen Anlaß boten, weil "jene Beschwerden gar nit unter die Bedingungen des weftphälischen Friedens fielen" und weil ferner "bie Beschwerdeführer von ben evangelischen Bürgern ber Stadt feine Bollmacht zur Erhebung ber Beschwerbe gehabt hätten". Erft nachdem diese Bräcipualeinwände der Mainzer Bertreter burch Bescheid der Kommissarien vom 3. Juni als unbegründet zurückgewiesen worden waren, traten lettere in eine Untersuchung ber Beschwerden ein. Durch Bernehmung älterer Bersonen suchten sie festzustellen, ob und in welcher Weise am 1. Januar, sowie im Laufe bes Jahres 1624 zu Duberftadt evangelischer Gottesbienft, die Wahl der Ratsberren, die Besetzung ber Lehrerstellen und die Feier der katholischen Prozessionen und Feste stattgefunden habe. Auch bei der Vernehmung der von beiden Seiten vorgeschlagenen Zeugen waren es wieder die Bertreter des Kurfürsten Johann Philipp, welche durch das Verlangen, daß kein Evangelischer als Reuge gehört werden dürfe, neue Schmierigkeiten hervorriefen. Gaben auch die kaiserlichen Rommiffarien diesem Verlangen anfänglich fein Gehör, so beharrten bie Vertreter des Kurfürsten auf demselben doch so hartnäckig, daß die Kommissare erst Instruktion darüber einzuholen beschlossen, ob diese Forderung berücksichtigt werden solle oder nicht.

Kommissarien brachen die Verhandlungen am 22. Juli ab, nachsem verabredet worden war, "daß Alles in statu quo bleiben solle und daß man sich zur Fortsetzung der Untersuchung am 20. August wieder in Duderstadt zusammensinden wolle". Die Kommissarien kehrten aber, obwohl sich die evangelischen Bürger wiederholt bemühten, eine Weitersührung der Untersuchung zu erreichen, niemals wieder. Eine Entscheidung erfolgte nicht, die Beschwerde blieb unaußgetragen.

Nach den Aussagen der bis zum 22. Juli vernommenen katholischen wie evangelischen Zeugen hatten die Evangelischen bis zur Mitte bes Jahres 1624 und noch länger in ihren Häusern ungeftort Gottesbienft gehalten, es hatte ferner bis zum Dai bes gedachten Jahres die Ratswahl ohne Rücksicht auf das religiöse Bekenntnis ber zu Wählenden stattgefunden, auch eine evangelische und eine katholische Schule nebeneinander bestanden. Aussagen bauend, entsandten die evangelischen Duderftädter im Jahre 1653 ihren Mitburger, Gabriel Schwaneflügel, nach Regensburg, welcher den Fortgang der Untersuchung durch die bestellten taiferlichen Rommissarien, die Durchführung ihrer Rechte betreiben follte. Schwaneflügel fand für seine Rlagen, Beschwerben und Bitten überall nur taube Ohren und fehrte 1654 unverrichteter Sache in seine Heimat zurud. Die Direktoren bes niedersächsischen Rreises wagten, durch ein Mandat des Raisers zuruckgeschreckt, nicht, sich weiter in die Sache zu mischen. Der Oberamtmann ließ fich durch die am 22. Juli 1652 getroffene Berabredung, Alles in dem bisherigen Auftande zu belaffen, nicht abhalten, sämtliche evangelische Mitglieder des Rates aus diesem zu ent= fernen, und buldete nicht, daß ein evangelischer Geiftlicher aus ben benachbarten Dörfern seine Glaubensgenossen in Duderstadt besuchte und diesen seelsorglichen Rat oder ihren Kindern Unterricht gewährte.

In den Dörfern des Gerichtes Bodenstein blieben die Evangelischen und deren Geistliche, dank des ihnen von den Herzögen von Braunschweig gewährten Schutzes, unbehelligt. Der Obersamtmann forderte zwar im Jahre 1649 die Wiederentlassung eines Geistlichen, den die von Wintingerode, in Ausübung der von ihnen beanspruchten Episkopalrechte, selbstständig für die vom

Digitized by Google

Jahre 1625 an unbesetzt gebliebene Pfarrei zu Wintsingerode mit bem Schlosse Abelsborn angestellt hatten, es blieb aber bei diese Forderung, da Herzog Christian Ludwig von Braunschweig den Geistlichen, obwohl seine Beamten bei dessen Anstellung gar nicht beteiligt gewesen waren, sehr energisch in Schutz nahm und sich am 20. Juni 1651 bei dem Kurfürsten von Mainz dessen Einmischung in die Religionsangelegenheiten des Gerichtes ganz entschieden verbat. 15) Küdigershagen und Zaunröden, auf welche Dörfer Kurmainz ferner landesherrliche Ansprüche nicht mehr ershob, wurden dem sächssischen, beziehentlich dem braunschweigischen Kirchenregimente vollständig untergeordnet.

So war in der Mitte des 17. Jahrhunderts die ein Jahrhundert zuvor auf dem Eichsfelde herrschend gewesene evangelische Lehre auf die drei von Sanfteinschen Pfarreien zu Großtöpfer. Wahlhausen mit den Filialen Dingenrode, und Fretterode und Werleshausen mit den Filialen Lindewerra und Neuseesen, die Hagensche Pfarrei zu Raunröben mit Rübigershagen, und die Winkingerodeschen Bfarreien zu Kirchohmfeld mit Kaltohmfeld und Bodenstein, zu Winteingerode mit Abelsborn und zu Taftungen mit Wehnde beschränkt. ben letztgedachten Kirchen hielt sich die noch immer nabezu 2000 Seelen ftarte evangelische Bevölkerung Duderstadts, und auf den abligen Sofen zu Berlingerode, Birkenfelde, Bledenrode, Bornhagen, Deuna, Breitenworbis, Giboldehausen, Süpftedt, Lindau, Teistungen u. s. w. befanden sich, wenn auch nicht immer, Saalprediger. Die Seelsorge in dem ganglich evangelischen Dörfchen Gänseteich, welches, wie Rüdigershagen, unter braunschweigischer Hoheit verblieb, übten die benachbarten braunschweigischen Geift= lichen. 16) Die Hottenroder Kirche wurde dem Kirchspiel Reckers= hausen — einem braunschweigischen Dorfe — zugeschlagen, diente für die Orte Besenhausen und Niedergandern als Pfarrkirche und ward von den auch zu jener Zeit noch immer in den eichsfelber Dörfern zerftreut wohnenden Evangelischen allsonntäglich fleißig besucht.

Es würde zu weit führen, wenn wir die fortwährenden Quälereien, denen die evangelischen Sichsfelder auch ferner außegeset blieben, eingehend schildern wollten. Nicht allzuselten wurde dieser oder jener Geistliche mit harten Geldstrafen belegt, ja bei Nacht auß seinem Pharthause geholt und in Heiligenstadt einge-

sperrt, lediglich deshalb, weil er einem in einem katholischen Orte wohnenden Evangelischen geiftlichen Ruspruch gewährt, diesem oder ienem Kranken in einem katholischen Orte das Abendmahl gereicht. 17) Es genüge zu erwähnen, daß, ben Bestimmungen bes westphälischen Friedens zuwider, in dem völlig evangelischen Dorfe Fretterode 1680 der Bau einer katholischen Kirche, 18) in Duder= ftabt 1700 die Errichtung eines Nonnenklofter 19) erfolgte und daß sich die Kurfürsten in diesem Vorgehen nicht stören ließen, obwohl ihnen durch die gegen sie ergehenden Erkenntnisse des Reichskammergerichts der Bau der Kirche und des Klosters wieder= holt untersagt wurde. Der Kurfürst Johann Philipp von Mainz und seine Nachfolger glaubten schon sehr weit zu gehen und milbe zu handeln, wenn fie ihre evangelischen Unterthanen auf bem Eichsfelbe überhaupt dulbeten und nicht verjagten. Daran, daß durch den westphälischen Frieden den Evangelischen die volle Gleichberechtigung mit den Katholiken hatte eingeräumt werden follen, bachte feiner ber Beherricher bes Eichsfelbes.

Rurfürft Johann Philipp und seine Nachfolger betrachteten ihre evangelischen Unterthanen noch immer als, wenn auch irrende, Glieder der römischen Rirche. In Folge diefer Anschauung, die fie hinderte, neben der katholischen Kirche eine andere christliche Rirche anzuerkennen, waren sie weit davon entfernt, für die Regelung der kirchlichen Verhältnisse ihrer evangelischen Unterthanen irgend welche Sorge zu tragen. Bielmehr verlangten die Rurfürsten, daß auch die Evangelischen den von ihnen in ihrer Eigen= schaft als Erzbischöfe erlassenen, selbstverftändlich nur für Ratholiten berechneten Verfügungen und Verordnungen nachkamen, daß die evangelischen Eichsfelber, namentlich deren Geistliche, den erzbischöflichen Rommissar als ihren firchlichen Vorgesetzten betrachteten. Ging man auch nicht so weit, zu forbern, daß die evangelischen Geiftlichen ben Nachweis ihrer Befähigung zum geiftlichen Amte vor dem katholischen Kommissar lieferten, so erhob der Lettere boch, wenn auch nicht immer und nicht für sämtliche Pfarrstellen ben Anspruch, daß beren Bejetzung nur mit seiner Zustimmung erfolge, daß die evangelischen Geiftlichen seinen Borladungen, seinen Anordnungen über firchliche Amtshandlungen, über die Abhaltung von Gottesbienften, über die Berlefung bestimmter

Gebete u. f. w. Folge leifteten. Go follte bie vom Rurfürften Johann Philipp für bas Gichsfeld erlaffene katholische Kirchenordnung vom 28. Dezember 1668 — die charta visitatoria auch in den evangelischen Dörfern publiciert und von den Evangelischen ebenso wie von den Katholischen beobachtet werden. 20) Die für die Ratholiken bestimmten Kirchengebete gingen den evangelischen Geistlichen mit der Weisung zu, sich derselben bei Abhaltung der Gottesdienste zu bedienen, obwohl in diesen Gebeten die Fürbitte dieses ober jenes Heiligen der katholischen Kirche angerufen wurde. 21) Der Kommissar forderte, daß sämtliche Evangelische, Geiftliche wie Laien, sich ebenso wie die Katholiken, der von ihm geübten geistlichen Gerichtsbarkeit — und was Alles begriff man nicht unter biefer — unterwarfen. Daß alle biefe Forberungen den lebhaftesten Widerspruch der Evangelischen hervorriefen, fast nirgends befolgt wurden und zu endlosen Streitigkeiten führten, muß felbstverständlich erscheinen.

Während in den evangelisch gebliebenen Orten des Eichsfeldes fast stets einer oder mehr Katholiken lebten und, von ihren Nachbarn unangefochten, ihren Glauben bewahrten, hatten die Rurfürsten vorgeschrieben, daß die Evangelischen, welche sich ausnahmsweise in katholischen Orten niederließen, ihre Kinder selbst dann nach den Lehren der katholischen Kirche erziehen lassen follten, wenn fie dieselben in ihrer evangelischen Seimat zurückgelaffen hatten. Wurde diese Bestimmung auch meist daburch hinfällig, daß man die betreffenden Evangelischen nötigte, ihren Glauben zu wechseln und dann ihre Kinder zu sich in den tatholischen Ort kommen und diese bort ebenfalls katholisch werben zu laffen, so wurde doch ab und zu die Beachtung jener kurfürstlichen Berordnung verlangt. So forderte der Abt Benedict zu Reifenstein am 13. April 1686 unter Hinweis auf ben kurfürstlichen Befehl: "daß die Lutheraner, so in den eichsfelbischen Ortschaften wohnen, ihre Kinder auf fatholische Weise beichten, communicieren und in der katholische Lehre erziehen lassen sollen", einen evan= gelischen Gerichtsherren auf, dafür zu sorgen, daß die in dem evangelischen Dorfe zurückgelassenen Rinder eines in dem Reifensteiner Gerichtsdorf Klein Bartloff aufhältigen Evangelischen in ber katholischen Lehre unterrichtet und erzogen würden. 22)

Die evangelischen Geistlichen durften bei keinem in einem katholischen Orte wohnenden Evangelischen Amtshandlungen verrichten, keinem Kranken oder Sterbenden das heilige Abendmahl reichen. <sup>23</sup>) Nur die Besitzer adliger Höfe behielten das Recht, in ihren Häusern und in den bei denselben gelegenen Kapellen geisteliche Amtshandlungen durch ihre Saalprediger, oder durch einen von auswärts berufenen Geistlichen vornehmen zu lassen. Begräbnisse durften niemals von einem evangelischen Geistlichen in einem katholischen Orte verrichtet werden.

Das noch immer bestehende Verbot, daß Niemand eine andere Kirche besuchen dürse, als die, in welcher er zufolge seines Wohnsortes eingepfarrt war, wurde von den in katholischen Orten wohnenden Protestanten sehr oft übertreten. Diese Kirchgänge wurden aber so geheim wie möglich gehalten. In den ziemlich vollständig erhaltenen Kirchenrechnungen des Bodensteiner Gerichtes sinden sich während des 17. Jahrhunderts häusig, im 18. Jahrhundert seltener und immer seltener Beiträge vereinnahmt, welche stets ungenannte Personen aus bestimmten katholischen Nachbarorten für ihre Teilnahme am Gottesdienste geopsert hatten. Nicht einmal diesen Rechnungen wagte man die Namen der insgeheim dem evangelischen Glauben Anhängenden anzuvertrauen.

Etwas mehr Freiheit genoffen in letterer Beziehung bie evangelischen Bewohner von Duderstadt, welche sich, wie oben bemerkt, zu den Kirchen in Wehnde, Tastungen und Wintsingerode Sie hatten fast sämtlich in einer bieser Rirchen ihre eigenen Site, besonders in der erstgenannten Rirche, zu deren Neubautoften die Evangelischen zu Duderstadt am Ende des 17. Jahrhunderts namhafte Beifteuern geleiftet hatten. Bon Zeit zu Zeit aber suchte man auch die buderftädter Bürger an bem Besuche auswärtiger Kirchen zu hindern. Im Jahre 1711 ließ ber Stadtschultheiß am Charfreitage und an solchen Sonn- und Festtagen, an welchen, wie ihm befannt geworben, in jenen Dörfern die Abendmahlsfeier stattfand, die Thore ber Stadt bis gegen Mittag, also bis zu ber Zeit verschlossen halten, wo, wie er glaubte, der Gottesdienst in jenen Dörfern beendet war. 24) Rein Brotestant durfte am Morgen die Stadt verlassen. In bemselben Jahre wurde auch der evangelische Bredigtamts-Kandidat, welcher

seit geraumer Zeit die Rinder der duderftädter Bürger in beren Bäusern unterrichtet hatte, aus ber Stadt gewiesen und ber alte Befehl, daß jeder Burger seine Kinder zur tatholischen Schule schicken solle, erneut. 25) Ueberhaupt wurden in dem genannten Sahre die Evangelischen in Duderstadt so vielfach beläftigt und gequält, daß sie zu Anfang des Jahres 1712 dem damaligen Rurfürsten Lothar Frang (von Schömborn) wieder einmal durch eine besondere Deputation ihre Beschwerden, sowie die Bitte vor= tragen ließen, ihnen, wie bisher den Besuch der benachbarten evangelischen Kirchen, sowie die Erziehung ihrer Kinder auf auß= wärtigen Schulen zu gestatten. Die Deputierten, welche bas Gesuch nach Mainz überbrachten, erhielten, ohne bei dem Rurfürsten vorgelassen zu werben, nach dreitägigem Warten ben mündlichen Bescheid, es werde schriftliche Antwort an sie nach Duderstadt ergehen. Als die verheißene Antwort, nachdem Monate vergangen waren, noch immer ausblieb, richtete "die duderftädter evangelische Gemeine" am 31. Mai ein weiteres "Memorial" an ben Kurfürften, in welchem fie "um ongekrankte Verftattung bes freien Religionsexercitii" und um die Erlaubnis "zur Auferbauung einer neuen Kirche bat". Wie es kam, daß man jest so sehr viel weiter gehende Bitten erhob, als zu Beginn des Jahres dem Rurfürsten vorgetragen worden waren, darüber bietet das bis jest bekannt gewordene Aftenmaterial keine Erklärung. Möglicher Weise hatten die Duderstädter inzwischen von den oben (S. 95) erwähnten Vorkommnissen beim Abschlusse bes westphälischen Friedens Renntnis erhalten. Gleichzeitig mandte sich "die Gemeine", anscheinend unter Beifügung von Abschriften bes gebachten Memorials, an die Könige Friedrich I. von Preußen und Georg I. von Großbritannien, Aurfürsten von Hannover, beide um ihren Schut und ihr Fürwort angehend. Während König Friedrich I. das corpus evangelicorum veranlagte, sich ber Evangelischen in Duderstadt anzunehmen, schrieb König Georg I. versönlich an den Rurfürsten Lothar Franz, einer milberen Behandlung der Evangelischen dringend das Wort redend.

Die Beschwerben und Bitten ber Duderstädter, das Einsschreiten der beiden mächtigsten deutschen Fürsten zu Gunften der Bittsteller, rief bei bem mainzer Kurfürsten und bei dessen Beamten

die größte Erbitterung hervor. Mittelst Erlasses vom 4. August gab der Kurfürst den Duderstädtern sein ernstes Mißfallen über die von ihnen gethanen Schritte zu erkennen und bedrohte sie mit seiner höchsten Unanade, wenn sie wagen sollten, sich wieder an fremde Fürsten oder an den Reichstag zu wenden. Rurfürst verlangte, sie sollten "fich ruhig verhalten und keine weiteren Schritte in der Sache thun, er werde ihre Bitten prüfen und ihre Beschwerden untersuchen lassen". Die so verheißene Untersuchung verlief eigentümlich genug. Am 17. Mai 1713 fanden sich die mainzischen Räte Dresanus und von Steinmeten in Duderstadt ein und lasen der zusammengerufenen Bürgerschaft. Ratholiken wie Protestanten, einen Erlaß des Rurfürsten vom 20. April vor, in welchem ber gefamten Bürgerschaft "bei Leibsund Lebensstrafe vorito und in Zufunft verboten wurde, Bu= fammenkunfte und Kollektensammlungen anzustellen, Berbindungen außerhalb anzuknüpfen und Bollmachten auszustellen und so wenig an ihren eigenen Landesvater selbst nach Mainz, als an andere Stände des Reichs Memorialen abgehen zu laffen. sich gehorsam erweisen würden, so solle es dies Mal bei der ihnen erteilten Rüge sein Bewenden behalten und feine Strafe eintreten". Als nach Verlefung dieses, allerdings mehr als "landesväterlichen" Erlasses, fünf evangelische Bürger die Bitte um Zustellung einer Abschrift des Schriftstückes magten, wurden dieselben "von den beiden furfürstlichen Raten ungeftum angefahren", ihre Bitte, als "eine ausverschämte, grobe, unverständige und ungebührliche" bezeichnet und ihnen gedroht, daß, "wenn sie nicht ruhig wären, man sich ihrer Verson versichern würde". Nachdem die kurfürst= lichen Rate die Leute in dieser Weise eingeschüchtert, forderten sie verschiedene Evangelische einzeln vor und verlangten von denselben Auskunft darüber: "wer der Haupturheber der Eingabe gewesen, wie viel Gelb zur Betreibung der Beschwerden gesammelt, welche Beträge fie in Hannover und Berlin spendiert, um die Fürsprache der beiden Könige zu erhalten". Hierbei wurde jeder der Bor= geforderten so grob wie möglich angelassen und einem Jedem vorgehalten, welch schwere Schuld er auf sich geladen, welch harte Strafe er verdient habe. Die Rate erreichten ihren Zweck, erfuhren die Namen der Personen, welche die Eingaben nach Berlin und Hannover beförbert, und daß zur Bestreitung der Reisekosten nach den genannten Städten und nach Mainz 60 Thaler eingessammelt seien. Die Beschwerdeführer wurden derart eingeschüchtert, daß sie nicht wagten, ihre Sache weiter zu verfolgen. Die Angelegenheit der Duderstädter beschäftigte noch eine Zeit lang das corpus evangelicorum, angeblich bis 1719, blieb aber dann liegen, da die Beschwerdeführer weitere Schritte zu thun sich scheuten.

Es folgten wieder beffere Zeiten. Man fah den Evangelischen ber Stadt nach, daß fie wieder auswärtige Rirchen besuchten, daß sie evangelische Predigtamts = Randidaten in ihre Häuser aufnahmen, welche nicht nur ihren Kindern Unterricht erteilten sondern auch dann und wann, freilich stets bei verschlossenen Thuren, häusliche Andachten abhielten. Es hing aber völlig von ber Laune des jeweiligen erzbischöflichen Kommissars ab, ob und wie lange er über solche Zuwiderhandlungen gegen die kurfürst= lichen Verordnungen hinweg sehen wollte. So untersagte ber erzbischöfliche Rommissar Strimper, ein "allerdings sehr eigenfinniger und heftiger Berr, welcher fich durch seine Beftigkeit viel Verdruß zuzog", 26) anscheinend ohne jeden besonderen Anlaß, dem Randidaten Rlages am 1. Januar 1746 die seit geraumer Zeit von ihm besorgte Erteilung des Unterrichts an die evangelischen Kinder der Stadt und veranlaßte kurze Zeit darauf die Ausweisung bes Rlages. Diefer Borfall gab bazu Unlag, bag bie Evangelischen der Stadt unter Beifügung eines fehr großen Alten= Materials 27) das Gutachten der Juristen-Fakultät der Universität Göttingen einholten, um sich barüber zu versichern, welche Rechte fie in Anspruch nehmen könnten, und welche Schritte fie zu thun hätten, um diese Rechte zu erlangen. Obwohl die Fakultät in biesem, vorstehend so oft benutten Gutachten vom Januar 1747 die Ansicht aussprach, daß den Evangelischen unzweifelhaft das Recht auftebe, ihre Beschwerben, welche zumeist begründet seien, bem Landesherrn vorzutragen und, falls biefer ben Beschwerden nicht abhelfe, die Entscheidung der Reichsbehörden anzurufen, so wirkten doch die Vorgänge im Jahre 1713 noch so nach, daß irgend ein Schritt, die Ausweisung des Rlages ruckgangig zu machen und die Erlaubnis zum Bau einer eigenen Kirche zu er=

halten, nicht erfolgte. Man wagte nicht, "bem Landesvater" mit einer Bitte zu nahen.

Ungeachtet aller bisherigen Mißerfolge gaben aber die Duberstädter die Hoffnung nicht auf, daß ein neuer Kurfürst, milber als seine Vorgänger, ihnen den Bau einer eigenen Kirche, die öffentliche Ausübung ihres Glaubensbekenntnisses innerhalb der Stadt gestatten würde. Als der am 18. Juli 1774 zum Kursfürsten gewählte Karl Joseph vom Erthal am 13. Juli 1777 seinen Einzug in Duderstadt hielt, der erste Kurfürst, welcher seit 200 Jahren, ohne von Mitgliedern des unter seinem Vorgänger ausgehobenen Ordens der Gesellschaft Jesu begleitet zu sein, auf das Eichsfeld kam, 28) ließen ihm die evangelischen Bürger eine versissierte Eingabe überreichen, 29) aus welcher einige Zeilen hier solgen mögen:

"Richt Schätze find — ein Raub ber Zeiten —, Nicht Gitelfeit ift unfer Rleb'n! Bir fleb'n um beff're Seligfeiten: Ein eigen Bottesbaus ju febn! Bir muffen reifen, Gott gu bienen, Obicon am himmel Wetter braub'n. Der uns wohlthätig oft erschienen, Dem fonnen wir uns bier nicht weib'n. Sein Tempel ichmudt nicht unf're Gaffen, Nicht feines Beiligtums Altar. -Entfernt ftebt er, wir find berlaffen Und ftöhnen fo ichon manches Sabr. Berr fei uns gnabig! Bilf uns Armen, Die tief gebeuget ju Dir fcbrein! Fühlt Deine Bruft nicht füß Erbarmen? Berfäumft bu Lindrung ju verleibn? Bergonn und: Gott ein Saus ju bauen, Schent unfrer Treue biefen Lohn! Wir beten täglich voll Bertrauen Für Dein Gebeib'n ju Gottes Thron!"

Auch diese Bitte hatte keinen anderen Erfolg als die früheren, sie verhallte ungehört und scheint nicht einmal einer Antwort gewürdigt zu sein. Die Kurfürsten von Mainz blieben vor Allem Geistliche der römischen Kirche und als solche vermochten sie nicht ihre evangelischen Unterthanen als gleichberechtigt mit ihren katho-

lischen Unterthanen anzusehen. Der Gedanke einer Parität beider Konfessionen blieb ihnen fremd.

Uebten die Mitglieder des römischen Klerus auch nicht mehr in so rober Weise ihre Gewalt aus, wie zu den Zeiten der Oberamtleute Stralendorf, Daun und Griesheim, so blieb doch in dem geiftlichen Staate die Geiftlichkeit ber bevorrechtete Stand. bem Beginn bes 17. Jahrhunderts — genau läßt fich die Zeit nicht feststellen — tritt einer ber Aebte ber beiden Moncheflofter Gerobe und Reifenstein in der bis dabin unbekannten Stellung als "Primas der Landstände" auf und berief als solcher zumeist bie Landtage auf den an ihn ergehenden Befehl bes Rurfürsten. Selbst der streng katholische Bürgermeister Barkefeld zu Duder= stadt, welcher, obwohl baselbst von evangelischen Eltern geboren, während der Zeit von 1624—1632 katholisch erzogen, im Jahre 1668 durch ein Schriftchen den Nachweiß zu führen suchte. daß ben Evangelischen seiner Baterstadt das Recht der freien Religions= übung nicht zustehe, 30) führt in seiner 1683 vollendeten Chronik über die Bevorzugung des Klerus Klage. 31) "Der Klerus hiefigen Landes hat sowohl im vorigen, als gegenwärtigen saeculo den anderen Landständen viel Tricas gemacht ... und sich erimieren wollen, sowohl von denen Türken= als Landsteuern. So haben fie (die Geistlichen) sich nun endlich 1613 accomodieren und pro rata bonorum sich collectieren lassen" mussen. "Wie sie nun ... ihr gewisses Quantum und Steuercontingent zugeteilt überkommen, haben sie denen Landständen neue questiones moviert. 3. Kurf. In. den Ruin, welchen sie im vorigen schwedischen Kriege er= litten, vorgetragen . . . und so viel erlanget, daß ihnen," trot des Widerspruchs der Städte und der Ritterschaft, "zwei Dritteile ihres Contingents abgenommen, welche J. Kurf. In. Aemter, die Ritterschaft und die Städte 10 Jahre übertragen muffen". Jahre 1675 wurde der, der Geiftlichkeit abzunehmende und den übrigen Ständen aufzubürdende Betrag für die nächsten 10 Jahre zu einem Dritteile des eigentlichen Kontingents festgesett, so daß Die Geiftlichkeit nun wenigstens zwei Dritteile dessen entrichtete, was sie von Rechts wegen zu zahlen hatte. Barkefelb riet seinen Mitbürgern, an biefem Maßstabe nicht zu rütteln, ba zu befürchten sei, daß, wenn versucht werben follte, eine gerechtere Berteilung

der Steuern herbeizuführen, der Kurfürst "in favore der Geist= lichkeit" die übrigen Stände noch mehr belasten möge.

Der dem Jesuiten-Rolleg zu Beiligenstadt seit dem Jahre 1667 gewährte jährliche Zuschuß von 100 Thalern 32) wurde auf Befehl bes Kurfürften aus ber allgemeinen Landestaffe, also von ben Protestanten ebenso gut, wie von den Ratholiken gezahlt. Die dieserhalb von den Landständen 1685 und später wiederholt erhobenen Beschwerden blieben ohne jeden Erfolg. 33) Das Rolleg wurde vielmehr im Jahre 1677 mit erhöhten, allerdings aus bem Brivateinkommen des Kurfürsten herrührenden Ginkunften bedacht. 34) Die Herbeischaffung des zu einer abermaligen Erwei= terung ber Gebäude bes Rollegs erforberlichen Baumaterials, mußte, wie früher, auf Anordnung des Kurfürsten von sämtlichen Bewohnern bes Gichsfelbes, mochten diefelben der katholischen ober ber evangelischen Konfession angehören, unentgeltlich bewirkt werden. 35) Als verschiedene Gerichtsherren 36) sich weigerten, ihre Berichtseingesessen zur Leiftung bieser Baufuhren anzuhalten, die bei der Haft, mit welcher die Jesuiten den Bau betrieben, gerade während der Saat= und Erntezeit in großer Anzahl ge= forbert wurden, erging am 3. August 1680 eine sehr ungnädige Berfügung bes Rurfürsten an ben Oberamtmann, mit ber Beisung, die pünktliche Gestellung der Fuhren durch Execution zu erzwingen. 37) Auch die von einzelnen tatholischen Gemeinden, z. B. von Rieder= orschel, gegen die Leiftung dieser Fuhren angebrachten Borftellungen blieben fruchtlog. 38) Die von dem Kurfürsten in dem obenge= dachten Erlasse am 3. August ausgesprochene Ansicht, daß bie Leiftung der Fuhren nicht während der Saat- und Erntezeit geforbert werben follten, ba es nicht notwendig fei, daß ber Bau noch im laufenden Jahre vollendet werde, fand bei den Jesuiten und bei ben eichsfelder Behörden teine Beachtung. Am 13. Dezem= ber war der Bau so weit gediehen, daß in den neuen Räumen bereits Unterricht erteilt werden konnte. 39)

Der Druck, unter welchem die evangelischen Eichsfelder lebten, der fortwährende Kampf, welcher ihnen durch die fort und fort wiederkehrenden Quälereien von seiten der geistlichen und weltslichen Behörden aufgenötigt wurde, sind für das kirchliche Leben der wenigen protestantischen Gemeinden von keinem ungünstigen

Einflusse gewesen. Die fortgesetten Krantungen, denen der Gin= zelne wie die Gemeinden ihres Glaubens halber ausgesetzt waren, machten fie nicht bitter, im Gegenteil lernten fie mitfühlen für fremdes Leid, Dulbung gegen Andersdenkende üben, fich mit ihrem Lose genügen laffen und feststehen in ihrem Glauben. Rechnungen der Kirchenkassen des bodensteiner Gerichtes weisen fast alljährlich Ausgaben zur Unterstützung katholischer, wie evangelischer Kirchenbauten, zur Unterftützung von Bettelmönchen wie von vertriebenen evangelischen Geiftlichen nach. Berhältnismäßig fehr groß waren die Gaben, welche den aus Franfreich, Salzburg. und Tirol vertriebenen, durch das Gichsfeld weiter nach Braunschweig und Preußen wandernden Evangelischen zu teil wurden. Nur in den evangelischen Dörfern — freilich nicht in sämtlichen wurde den Juden dauernder Aufenthalt geftattet. In dem Gerichte Bodenstein lebten Lutheraner und Reformierte friedlich nebeneinander. Letteren wurde am 4. November 1798 die Mitbenutung der Kirche in Taftungen durch Beschluß der Batronatsund Gerichtsberrn eingeräumt. Bon Beit zu Zeit hielt ein Geift= licher reformierten Bekenntnisses in dieser Kirche Gottesbienst. 40) Theologische Streitigkeiten blieben ben evangelischen Gemeinden bes Eichsfelbes fremb. Die Geiftlichen und Lehrer fanden ihr Genüge in den ihnen anvertrauten Aemtern, in der Erfüllung ihrer oft recht schweren Pflicht. Sie teilten, trop ihres meist sehr geringen Ginkommens, fast sämtlich bis an ihr Lebensende Leid und Freud mit ihren Gemeinden und verwuchsen völlig mit benselben. Mehrfach gingen die Pfarr= und Lehrerstellen vom Bater auf ben Sohn, ja auf ben Enkel über. 41) Auf ber anderen Seite läßt fich nicht verkennen, daß die Abgeschlossenheit ber evangelischen Gemeinden des Gichsfeldes, die ihnen völlig mangelnde Berbindung und Aufficht durch eine größere Rirchengemeinschaft eine gewisse Einseitigkeit hervorrief.

Trot ber unaufhörlichen Bemühungen ber Jesuiten gelang es diesen nur selten, ein Mitglied der evangelischen Gemeinden, so weit diese Mitglieder im Lande blieben, zum Uebertritte zur römischen Kirche zu bewegen. Nur einzelne Personen, welche aus gemischten Ehen stammten oder außerhalb des Eichsfeldes lebten, haben den an sie herantretenden Verlockungen nicht wider=

standen und den Glauben ihrer Bäter verlassen. Aber auch diese Fälle stehen sehr vereinzelt da. 42)

### Shluß.

Als der kurmainzische Staat und dessen Mikwirtschaft aufshörte und das Eichsfeld der preußischen Wonarchie einverleibt worden war, kamen die solgenden Worte des Huldigungsliedes, welches sämtliche evangelische Bewohner Duderstadt's dem neuen Landesvater, dem Könige Friedrich Wilhelm III. zu seinem Gesburtstage am 3. August 1803 darbrachten, 1) gewiß aus dem Herzen aller evangelischen Eichsselder:

"Wir waren unterbrückt, verfolgt, Und unfrer Brüber Spott! Um Bahrheit und Religion Erbulbeten wir Schmach und Hohn, Und batten Einen Gott!"

Die Dulbung, welche Preußens großer König, Friedrich der Einzige, allen seinen Unterthanen, welcher kirchlichen Sekte sie angehören mochten, erwiesen, ward von seinen Nachfolgern auf dem Throne in derselben Weise geübt.

Die neue Regierung frug nicht mehr banach, zu welchem Glauben sich ihre Unterthanen bekannten. Jeder durste Gott in ber ihm richtig erscheinenden Form öffentlich verehren. Es wurde eine Parität geübt, welche auf dem Sichsfelde die dehn undekannt gewesen. Die einzige Vergünstigung, welche die preußische Regierung den Evangelischen zu teil werden ließ, bestand in der Ueberweisung der Kirche des ausgehobenen Martinsstisses zu Heberweisung der Kirche des ausgehobenen Martinsstisses zu Heberweisung der Kirche des ausgehobenen Martinsstisses zu Heberweisung der Preußischen Regierung, die Ratholisen in Duderstadt au dewegen, daß sie ihren evangelischen Mitbürgern eine der verschiedenen, zum teil wenig benutzten Kirchen einräumten, blieben in Folge des Widerstandes der Geistlichseit erfolglos. 2) Erst als die preußische Herrschaft durch die westphälische Zwischenzegierung unterbrochen worden, erzwang der katholische König Jerome die Abtretung der kleineren Stadtkirche an die Evangelischen

Seitdem nach Aufhebung der Gesellschaft Jesu der Kampf zwischen Katholiken und Protestanten nicht mehr durch jesuitisch

geschulte Geistliche und Laien geschürt wurde, begannen Schranken mehr und mehr zu schwinden, welche das kirchliche Bekenntnis amischen ben Bewohnern bes Gichsfeldes gezogen. Die harten Drangsale, welche die Fremdherrschaft König Jerome's fämtlichen Gichsfelbern, ohne Unterschied bes Glaubens, in gleichem Mage bereitete, brachten die Bekenner der verschiedenen Konfessionen einander näher. Als nach Vertreibung bes französischen Berrichers bas Eichsfelb zum teil wieber an Preußen gekommen, zum teil an Hannover gefallen, nahm man auf firchlichem Gebiete Buftände wahr, welche man 50 Jahre früher für unmöglich gehalten hätte und auch jest wieder taum für möglich hält. früher rein katholischen Orten wohnten unangefochten Brotestanten. Gemischte Chen waren sehr häufig, und die Rinder aus folchen Ehen wurden nach dem alleinigen, nicht durch den Priefter beein= flußten, Willen der Eltern in dem einen oder dem anderen - zumeist allerdings in dem evangelischen — Glaubensbekenntnisse erzogen. Die Beiftlichen beider Konfessionen fühlten sich einander nicht mehr so fremd als sonst, verkehrten freundschaftlich mit einander. fahen einer in dem andern den Diener desselben Gottes, derselben Religion der Liebe.

Am 15. März 1815 traten zu Heiligenftadt Katholiken wie Protestanten zu einer eigenartigen firchlichen Vereinigung, zu ber "fimultanen eichsfeldischen Bibelgefellschaft" zusammen, beren Zweck die Bibelverbreitung war, "dieses" — wie es in den von bem Gefellschaftsvorstande für das Jahr 1818 veröffentlichten Berichte heißt — "beiligen Wertes, welches ben religiöfen Sinn wecken und beleben, den Troft des Evangelii in das Haus des Reichen, wie in jede Hütte der Armut bringen sollte." 3) Gesellschaft, welcher fast sämtliche Geistliche beider Konfessionen auf dem Eichsfelde angehörten, erlitt durch die Teilung des Landes zwischen Hannover und Preugen feine Störung. Gesellschaftsvorstand, in welchem sich im Jahre 1816 lediglich Ratholiken, unter ihnen der bischöfliche Rommiffar, befanden, und welchem der Affessor des bischöflichen Kommissariats, Dr. Lingemann, bis zu seinem 1830 erfolgten Tode angehörte, konnte in seinem für das Jahr 1826 erftatteten Berichte fagen: "die Bibelgefellschaften, als Verbreiter ber chriftlichen Religionsurtunden, find in unseren Zeiten für einen Christen eine erfreuliche Erscheinung, und wenn sie auch nicht überall als solche anerkannt werden, so ist doch zu hoffen, daß dieses in der Folge geschehen werde, teils weil die heilige Schrift von allen Christen als die reine Quelle des Christentums anerkannt wird, teils weil die zufälligen Anstöße bei den Ausgaden beseitigt werden können". Ebenso wie der protestantische Geistliche die Bibel in der van Eßschen Uebersetung an den in seinem Kirchspiel wohnenden Katholiken abgab, verabfolgte der katholische Pfarrer die Bibel in der Lutherschen Uebersetung dem in seinem Pfarrsprengel aushältigen Protestanten.

Ex schien, als ob die katholischen wie die evangelischen Eichse selber, die sich so lange seindlich gegenüber gestanden, das ihre beiderseitigen Bekenntnisse Trennende nicht mehr als das Hauptssächliche betrachten, sondern das, was allen Christen das Gemeinsame sein sollte, die Lehre des Sohnes Gottes: "Liebet euch unter einander", mehr in den Vordergrund stellen würden.

Diese Hoffnungen haben sich ebenso wenig erfüllt, als die im Jahre 1826 ausgesprochene Erwartung des Gesellschaftsvorstandes, daß die Bibelverbreitung für jeden Christen eine erfreusliche Erscheinung sein würde. Jene Bibelgesellschaft blieb zwar dis zum Jahre 1853 bestehen, aber die Bullen, welche die Bäpste Pius VII., Leo XII. und Gregor XVI. in den Jahren 1816, 1824 und 1832 gegen diese für eine Seuche (pestis) erstlärten Gesellschaften erließen, bewirkten doch, daß die katholische Geistlichseit sich mehr und mehr von diesem simultanen Vereine zurückzog, so daß sich im Jahre 1853 nur noch ein katholisches Mitglied in dem Gesellschaftsvorstande besand.

Mehr und mehr haben sich die Bekenner beiber Konfessionen wieder von einander geschieden, so daß augenblicklich die Verhält=nisse wieder den Zuständen vor 200—300 Jahren, freilich mit dem großen Unterschiede ähnlich zu werden beginnen, daß der römischen Kirche nicht mehr wie damals die Macht des Staates zur unde= bingten Verfügung steht.

Möchten diese traurigen Zustände bald wieder verschwinden und die Mitglieder beider Konfessionen sich wieder als Christen. als Brüder fühlen. Das walte Gott!

#### Quellen.

Außer ben in bem serften hefte Seite 93 genannten Quellen find für bas vorliegende heft ausgiebig nachbezeichnete Druckschriften und Archivalien benutt worben:

- Deden: von ber Deden, herzog Georg von Braunschweig und Lüneburg. hannover 1833 und 1834.
- Eiselen: Diacon B. Eiselen, eine simultane Bibelgesellschaft, in ber kirchlichen Monatsschrift von Pfeiffer und Jeep 7. Jahrgang Heft VIII vom 3. Mai 1888. S. 571 ff.
- Gebharbt: Frang J. Gebharbt, Blide in bie evangelische Religions und Kirchengeschichte von Duberftabt. Göttingen 1817.
- Wolf E.b.: Johannes Wolf, Eichsfeldia docta sive commentatio de scholis, bibliothecis et doctis Eichsfeldiacis. Heiligenstabt 1797.
  - " D. v. E. Derfelbe, Denkwürdigteiten bes Amtes und bes Marktfleden Lindau. Göttingen 1813.
  - " D. v. G.: Derfelbe, Denkwürdigkeiten von Gibolbehausen. Göttingen 1813.
  - " D. v. B. Derfelbe, Denkmürbigkeiten ber Stadt Worbis und ihrer Umgegenb. Göttingen 1818.
- Bobungen: Sammlungen von Manuscripten enthaltenb: Originale, Koncepte und gleichzeitige Abschriften aus dem Ende des 16. Jahrhunderts. Wahrscheinlich ein Bruchstüd der landständischen oder ritterschaftlichen Registratur zu heiligenstadt; im Besitze des herrn Major a. D. von Bodungen in Braunschweig.
- Olanb: Das Kopials und Konceptbuch bes kurmainzischen Rats und Affessors bei bem Landgerichte zu Heiligenstadt, Dr. Georg Oland bes Jüngeren aus ben Jahren 1614—1627 im Magdeburger Staatsarchiv s. r. Ersfurter Kriegswesen, ein Folioband.

#### Anmertungen.

L Die Bestrebungen zur Durchführung ber Gegenreformation unter ben Kurfürsten Wolfgang, Johann Abam und Johann Schweikart von Mainz bis zum Beginne des breißigjährigen Krieges.

Seite 2. 1 Solche besolbete Schultbeifen befanden fich u. a. in Beberftebt, Birfungen, Dingelftebt, Seuthen, Madenrobe, Rieberorichel und Uber Die Babl berfelben ift biermit nicht erschöpft, ba faft für famtliche größere ober wegen ihrer Lage für bie Durchführung ber Gegenreformation wichtige Dörfer folche Schultheißen beftellt waren. Der Berüchtigste unter ihnen war ber, einige Sahre nach ben im Texte ergablten Greigniffen auftretenbe, Andreas Reuter zu Uber. Derfelbe, ein ehemaliger Solbat, welcher "nur rauben gelernt hatte" und beshalb ben Beinamen "Freibeuter" trug, mar bon ben Jefuiten einige Tage in ihr Rolleg ju Beiligenftabt aufgenommen und zur römischen Kirche bekehrt worden. Rlug und gewiffenlos hat ber unwiffende Mann, ber "weber lefen noch schreiben konnte", als "Reformator bes Gichsfelbes", wie er fich nannte, eine nicht unbebeutenbe Rolle gespielt. Er und seine Genoffen — es wird eine "Kaktion Reuter" erwähnt - fanden auf bem Gichsfelbe ju bamaliger Zeit ein außerft gunftiges Terrain für bie Räubereien, bie fie unter bem Scheine bes Rechtes ichamlos übten, und benen, wenn fie gegen Protestanten gerichtet waren, wohl kaum ein hindernis in den Weg gelegt fein wird. Als bas von ihm betriebene Raubspftem - er war ein wohlhabenber, ja reicher Mann geworben und batte großen Grundbefit - einen ju großen Umfang erreichte, auch wohl nicht mehr gegen Protestanten allein, sondern auch gegen Ratholiken verübt wurde, erfolgte feine Gefangennahme, Amtsentsetzung und am 13. Januar 1618 feine Enthauptung. Er foll wesentlich bazu mit gewirkt haben, daß ber erzbischöfliche Kommiffarius van hibeffen 1616 auf seine Afründen resignierte und an feine Stelle ber Rommiffar Nagel trat. Wolf. Appenbig S. 17. Derfelb. A. v. d. g. R. S. 117 ff. Derf. D. v. L. S. 37/41. Die "furfürft= lichen Förfter" werben faft ftets genannt, sobalb ber Rommiffar ober ber Oberamtmann die evangelischen Geiftlichen verjagten und die Rirchen er brachen. — 2 Aus ber Anmert. 4 genannten Gingabe. — 3 Wolf G. v. D. 174.

- Schilbert Wolf mit biesen Worten auch nur ben Zustand in Duberstadt während der Jahre 1579—1623, so wird das Gesagte, vielleicht in noch höherem Maße, für sehr viele eichsfelbische Dörfer zutreffen. 4 hiches. A. gleichzeit. Abschr.; Hanstein II. S. 260.
- S. 3. 5 In ber Aegibien-Kirche war noch 1574 evangelischer Gottesbienst gehalten worden. Wolf Appendig S. 5. — 6 Daselbst S. 11. — 7 Barkeselb Kap. XIII Nr. 22 S. 806. Wolf G. v. D. S. 173/174 citiert Barkeselb unrichtig.
- S. 4. 8 Wolf Appendig S. 11 und 17. Derselb. E. K. G. S. 187. 9 Derselbe E. K. G. Urk. Rr. 64. 10 Derselbe E. K. G. S. 187. Erst auf Grund des Beschlusses des corpus evangel. vom 30. Januar 1724 wurde durch Familienbeschluß am 12. Februar desselb. J. der Gregorianische Kalender im Gericht Bodenstein eingeführt. Orig. G. A. IV. 5. A. II. Rr. 2. Im Hansteinschen Gerichte behielt man den Gebrauch des Julianischen Kalenders noch etwas länger bei. 11 Wolf Appendig S. 11, derselbe E. K. G. S. 187.
  - S. 5. 12 Derfelbe G. b. G. 3. S. S. S. berfelbe G. v. S. S. 61.
  - S. 6. 13 Rübigershag. Pf. A. 14 Heppe S. 131.
- S. 7. 15 Wolf E. R. G. S. 190. Wolf berichtet über die Borgänge vom Dezember 1587 nichts und läßt die Rämpse um die Kirche zu Rohrberg durch die von Bobenhausen im Juni 1588 beginnen. Hanftein II S. 601/2 bringt die Rachrichten irrig ein Jahrhundert später, unter dem Jahre 1688, als jene Rämpse um die Wiesenfelder Kirche längst entschieden. 16 Wolf C. d. A. H. Urk. Nr. 83.
- S. 8. 17 Wolf E. U. B. Urk. Ar. 139. Wahrscheinlich fällt in biefe Zeit ber von der Ritterschaft Stralendorf schuldgegebene Versuch, "die Wüstung Lenterschagen" auf welche der Kurfürst ebenfalls Anspruch erhob "von Braunschweig lehnweise an sich zu bringen". War die Beschuldigung begründet, so erscheint Stralendorfs Nachsicht erklärlich, da auch Rohrberg und Freienhagen von Braunschweig beansprucht wurden. s. S. 61/62. 18 Hiernach scheint der des Mordes verdächtige Pfarrherr nicht wieder eingesetzt, sondern an seiner Stelle ein "Pfarrverweser" bestellt worden zu sein. Freilich werden auch die nicht von den Patronen präsentierten, sondern in Pfarrsstellen privaten Patronats durch den Kurfürsten bez. dessen Kommissar gegen den Willen der Patrone eingesetzten Pfarrer in der Regel als "Pfarrverweser" bezeichnet.
- S. 9. 19 Rübigershag. Pf. A. Wandt, welcher unverheiratet war, soll in geschlechtlicher Beziehung Aergernis gegeben haben und dieserhalb von seiner Gemeinde zur Rede gestellt und zur Niederlegung des Pfarramtes aufgesordert sein. Hierauf soll sich Wandt an den Kommissar mit der Bitte um Schutz gegen die ihn bedrohende Gemeinde gewendet und solchen nach Erlegung einer Geldstrase und gegen seinen Uebertritt zur römischen Kirche im vollsten Maße erhalten haben. Anders Wolf E. K. G. S. 184/85.

- S. 10 20 Abschr. im Rübigershag. Pf. A. 21 Dieser besolbete Schultheiß nannte sich auch "kursürstl. Oberförster". 22 Wolf G. v. H. S. S. 62. "Dagegen sind unterbessen auch einige Bürger ausgewandert, um ihre Religion in protestantischen Städten ausüben zu können". 23 G. A. III. 4 A. V. erstes Aktenstück, serner III. 4. A. V. bis VIII. und III. 4 B. Die Namen der Ausgewanderten lassen sich leicht um das Doppelte vervollständigen. 24 Daselbst III. 4. B. Nr. 74 Aktenstück I u. II. Sin Zweig der in Desingerode und Duderstadt ansässigen Familie Kopp der derzeitige Cardinal Fürstbischof von Breslau gehört anscheinend berselben an wandte sich nach Brandenburg.
- S. 11. 25 G. A. IV. 2. A. Orig. Bf. an Höne's früheren Zögling, ben bamals in Jena ftubierenden Friedrich von Winzingerode. Der Bf. enthält außer den im Texte gebrachten Nachrichten ähnliche Mitteilungen über das anftößige und leichtfertige Leben der katholischen Geistlichen wie die "gravamina". Wolf dürfte geirrt haben, als er E. K. G. S. 189 diese Gerüchte als "unwahr" bezeichnete. 26 Sin dei dem Grafen von Beichlingen zu Leben gehendes Dorf in unmittelbarer Nähe des jezigen Bahnhofes Leinesfelde, welches die Kurfürsten von Mainz erst Ende des 17. Jahrhunderts an sich brachten. 27 G. A. IV. 2. A. Orig. nebst Orig. Bf. der Gebrüder v. d. Hagen dd. 14./24. April 1594 und der sich hieran knüpfende Schriftswechsel.
- S. 13. 28 G. A. XIX. 3 gleichzeit. Abschr. ber von ben Stänben auf bie Broposition vom 5./15. Mai erteilten Antwort, aus ben Lanbtaasbrotofollen.
- S 14. 29 Bobungen Bltt. 128/130 gleichzeit. Abschr. vielleicht Orig. bes Protokolles über die Landtagssitzung am 14./24. November 1594.
- S. 15. 30 Bobungen Bltt. 130. Der Ausschuß bestand aus 1. Hans von Bobungen, 2. Jost von Schwege, 3. Melchior von Bobenhausen, Wilzhelm's Sohn, 4. Heinrich vom Hanstein auf Wiesenselb, 5. Werner von Hanstein, 6. Christoph vom Hagen und 7. Friedrich von Winzingerobe. ——31 Daselbst Bltt. 1/9. "Summarische Debuction und Anzeige etlicher gesmeinen und sonderbaren Beschwerden". Borbereitet waren diese Beschwerden durch Heise Otto von Kerstlingerobe, Heinrich von Westernhagen und Christoph vom Hagen, die sich bereits im Oktober des Vorjahres der Mitwirkung des Dr. Tilesius versichert hatten. Originale. G. A. XIX. 6.
- S. 17. 32 Es ift besonders Stralendorf gemeint, welcher eine Menge von den Knorr, Linfingen und Wintsingerode zu Lehen, zu Erbenzins und als Meiergüter ausgethane Besitzungen, ohne sich des Einverständnisses der Obereigentümer zu versichern, an sich brachte. Etwas später wurde dasselbe Geschäft von dem "Schultheiß und Reformator" Reuter in noch weit größerem Umsange betrieben. Nachweise G. A. an verschiedenen Orten. Auch die Stifter so z. B. das Stift Nörten wußte sich in den Besitz eines Teiles der Güter des ausgestorbenen Geschlechtes der Resehut zu setzen und sorderte für diesen Besitz Steuerfreiheit.

- S. 18. 33 Bobungen Bltt. 131. 34 Dasebst Bltt. 10. Konzept; bie Aussertigung G. A. XIX. 2. 35 Bobungen Bltt. 11—100. 36 Dasebst Bltt. 131. 37 Nachzuweisen ist die Dotation evangelischer Pfarreien pp. nach der Resormation für Wiesenselb Pfarrei (I. 21), Hohengandern Pfarrhaus (I. 34), Arendshausen Schule (S. 48), Gerbershausen Schule (I. 33 u. 34). Deuna Pfarrhaus (I. 30), Winzingerode Pfarrstelle (S. 58) und Großtöpser Schule (Hanstein II. S. 552). Nur die beiben letzten Dotationen sind der evangelischen Kirche verblieben; die übrigen hat die römische Kirche als ihr gebührend an sich gezogen.
- S. 20. 38 Die Heerstraße von Mühlhausen nach Worbis und Duberstadt führte bicht an dem, etwa 30 Minuten von der Landesgrenze gegen die Reichsstadt Mühlhausen entfernt liegenden Hühstebt vorbei.
- S. 21. 39 Außer ben in ber Beschwerbeschrift aufgeführten Beispielen sindet sich ein sehr prägnanter Fall G. A. III. 4. B. 48. 3: Besitzstreit zwischen bem ebangelischen Helmolt in Taftungen und bem katholischen Kreter in Esplingerobe über Grundstüde in letterem Orte aus bem Jahre 1593—1597.
- S. 22. 40 Unter einer ber vielen Urkunden, beren Rechtsgültigkeit der Oberamtmann bestritt, finden sich solgende Worte: "Und als die trewe ward geborn, da flog sie in ein Jägerhorn, der Jäger blies hinein geschwind, da flog sie eilends in den Wind". Ein ähnlicher Bers war 1620 im Schwange, als viele evangelische Fürsten sich von der Union lossagten. Struve Religionsbeschwerden I. S. 616.
- S. 23. 41 Bobungen Bitt. 131. 42 Dafelbft Bitt. 107/126. 43 Dafelbft Bitt. 132/137. "Resutation gegen bie Resolution ber Rate".
- S. 25. 44 Bobungen Bltt 140/152 und G. A. IV. 2. A zwei gleichzeit. Abschr. 45 Man hatte also bereits barauf verzichtet, sich auf die Deklaration des Kaiser Ferdinand I. zu berusen und die Hoffnung aufgegeben, die Deklaration anerkannt zu sehen. 46 hindeutung auf Artikel I des Religionöfriedens, auf welchen Landgraf Wilhelm von heffen bereits am 7. August 1579 seinen Kanzler Scheffer verwies. Burchard II. S. 58.
- S. 26. 47 Der Kurfürst hatte eine besondere Kommission zur Unterssuchung der Beschwerden auf das Sichöseld geschickt, welche noch im Lande weilte. 48 Bodungen Bltt. 153 vielleicht Konzept und G. A. IV. 2. A. gleichzeit. Abschr. 49 Bodungen Bltt. 154/173 ferner G. A. IV. 2. A. gleichzeit. Abschr. in duplo und Hsches. A. Hanstein II S. 362 mit der irrigen Jahreszahl 1585.
- S. 27. 50 Die Antwort wie beibes zu vereinigen, wird sich ber Kurfürst wohl selbst schuldig geblieben sein. 51 Balb darauf änderte der Kurfürst seine Anschauung. Schon 1598 verbot er ganz allgemein "einen Unkatholischen oder Jemanden, der das heilige Sakrament des Altars nicht empfangen habe, oder die Hauptstücke der christlichen Religion" unter dieser begriff man die evangelische Lehre nicht "nicht wisse, zur Gevatterschaft zuzulassen". Wolf E. K. G. S. 191. Dieselbe Vorschrift sindet sich

- in ber Kirchenordnung bes Kurfürften Johann Schweikart vom 4. Juni 1605 Bolf a. a. D. Urk. Nr. 68.
- S. 28. 52 Bei bem noch Jahrzehnte andauernden Mangel an brauchsbaren katholischen Geiftlichen verging noch eine sehr lange Zeit, bebor die Rachfolger Wolfgangs dieses Bersprechen zu erfüllen im Stande waren. Siebe die genannte Kirchen-Ordnung de 1605.
  - S. 30. 53 Bobungen Bitt. 174/187 gleichzeit. Abichr.
- S. 32. 54 Hanstein II. S. 259. 264. 267. 271/74 und Wolf E. K. G. Urf. Nr. 69. 55 Hohes A. Nr. 489 Orig. und Hanstein II S. 265. 56 in Hottenrobe lag die Pfarrkirche. 57 Wahrscheinlich am 20./80. April Hanstein II. S. 267.
- S. 34. 58 Hiches A. Ausführliche Darftellung hanftein II. S. 267/69.

   G. A. IV. 2. A. gleichzeit. Abschr. und Bodungen Bltt. 188/189 vielleicht Konzept. Unter Letterem befindet sich die Bemerkung: "mit 20 Siegeln absgangen".
- S. 36. 80 G. A. IV. 2. A. gleichzeit. Abfchr. und Bobungen Bitt. 200 u. 201; Drigingl.
  - S. 37. 61 Sanftein II. S. 270.
- S. 38. 62 Daselbst S. 276. 63 G. A. IV. 2. A. Orig. ber Bor- labung Baders nach Walkenried zur Ablegung seiner Prüfung und ebent. Orbinierung.
- S. 39. 64 Daselbst. Der formelle Uebergang bes Sigentums bieser Grundstücke an die Pfarrei erfolgte erst nach Beendigung des dreißigjährigen Krieges, wahrscheinlich im Jahre 1665. 65 Daselbst "Berordnung etzlicher notwendigen Bünkten, darnach sich derer von Wintsingerode Prediger und Pastores in ihrem Gerichte Bodenstein eintrechtiglich zu verhalten". Ohne Datum, Ronzept. Sine Aussertigung ist nicht aufgefunden, obwohl in den Akten mehrsach auf die "den Herrn Pastores zugestellten Szemplare der Kirchenordnung" hingewiesen wird. Reichelm, ein Bruder des Rats gleichen Ramens, der im Dienste des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig stand und für diesen vielsach beim Kaiser thätig war.
- S. 40. 86 G. A. IV. 4. A. Orig. ber Berfügung ber Honfteiner Räte vom 6. Oktober 1592 und Erlaß bes Grafen Ernft VII. vom 25. Januar 1593 betreffend die Ablesung bestimmter Gebete bei Beendigung des Gottesbiestes. 87 Bodungen Bltt. 202/206 gleichzeit. Abschr., vor welcher registriert ist, daß die von Hans von Bodungen an sich genommene Urschrift den damals anwesenden Mitgliedern der Ritterschaft: Hans von Bodungen, Heise Otto von Kerstlingerode, Werner von Hanstein, Melchior von Bodenhausen vom Arenstein, Tyle und Heinrich von Westernhagen, Christoph von Tastungen und Hans von Linsingen in der Behausung des Kommissars durch den Licentiaten Faust und durch Dr. Krüger am 1. November 1599 ausgehändigt ist.
- S. 42. 68 Protfelben, ein Besit bes beutschen Orbens, über welchen Rainz bie Schutherrschaft ausübte. Stralenborf wußte sich unter Kurfürst Bolfgangs nachfolger, bem jesuitenfreundlichen Johann Abam, wieber in

Gunft ju fegen, ber ihn am 17. April 1603 mit ben von ben von Worbis auf die bon Bulgingsleben übergegangenen, und biefen bom Rurfürften genommenen Besitzungen ju Beienrobe und Geisleben auf bem Gichsfelbe belieb. Etwas früher mar er jum faiferlichen Rat und bemnächft jum Reichsbigefangler ernannt. Sein großer Ginflug als folder tam feinem Schwager, Baltafar von Dernbach, febr ju ftatten. Diefer batte feine Rebabilitation als Abt von Fulba wesentlich Stralenborfs Bemühungen zu banken. Rach: bem er in Bohmen große Besitzungen "ber geächteten Rebellen" an fich ge= bracht, kehrte ber bebeutenbe Mann, nach Rieberlegung bes Bizekangleramtes und wahrscheinlich nach bem Tobe seiner Gemablin im Alter (um's Sahr 1614) nach Beiligenftabt jurud, wo er bis ju feinem am 4. September 1626 erfolgten Tobe als Privatmann lebte, aber immer noch einen nicht unbeträchtlichen Einfluß auf die Berwaltung bes Gichefelbes ausübte. Als Bergog Chriftian b. 3. von Braunschweig im Jahre 1622 bas Gichsfelb branbschapte, flob er, gleich ben übrigen Mainger Beamten nach Erfurt, war aber bereits am 2. Auguft wieber in Seiligenftabt, an welchem Tage er bem mainzer Rat Dland in verschiebenen Angelegenheiten Rat erteilte. Gein Bild ift nach einem Rupferftich bes Anton Gifenhoit bom Jahre 1590 in bem "fulturgeschichtlichen Bilberbuch aus brei Jahrhunderten von Georg Birth Bb. III" veröffentlicht. — Nach ber Umschrift bes Stiches war St. 1545 geboren. — Ein ftattlicher, intereffanter Ropf mit hoher Stirn und klugen Augen, aus benen etwas Fanatisches leuchtet. — Dland S. 1139/41; Wolf E. d. S. 109 und Gubenus I. S. 984, bei welchem sich einiges Jrrige finbet. - 69 Die Rirche in hunbesbagen icheint erft in biefer Beit vollständig von tatholischer Seite in Befit genommen ju fein. In berfelben befindet fich ein von Otto, Arnold, Beinrich, Thilo und Sans von Wefternhagen im Jahre 1596 geschenkter Abendmahlskelch, welchen biefe fünf eifrigen Broteftanten einer fatholifchen Rirche mohl faum berehrt haben murben. Der filberne, bergolbete Relch trägt außer ben um bas Bilb bes gefreuzigten Beilands grup= pierten Ramen ber Schenker nur noch bie Buchftaben J. H. E. S. U. S. (Refus) nicht aber ben Ramen ber Maria. Außer Ferna und hundeshagen gehörten noch Brehme und Edlingerobe, Berlingerobe und Teiftungen ju bem Gericht. - 70 G. A. IV. 5. A. II. 3. Original. - 71 Gubenus I. S. 984 gibt bie Amtszeit Barftalls irrig von 1602-1604 an. Harftall unterzeichnete bereits am 28. April 1601 und noch im Jahre 1607 als "Amtmann bes Gichsfelbes". G. A. VI. 1. A. 2 und XIII. 4. A. 2. Driginale. — 72 Bolf G. b. G. 3. S. S. 11. Melchior v. H. befand fich 1603 bei ben Jesuiten in Fulba und erhielt noch minberjährig bie Brobstei zu Nörten. Wolf G. b. B. St. R. S. 294.

S. 43. 73 Derfelbe G. K. G. S. 191 und Appendig S. 18. — 74 Bolf G. v. H. S. 62. — 75 Gubenus IV. Nr. 336. Breve bes Papftes Clemens VII. vom 16. Februar 1602.

S. 44. 76 Wolf G. b. G. 3. H. S. 10. — 77 Derfelbe G. R. G. S. 192. — 78 Derfelbe a. a. D. Urk. Rr. 67. — 79 Dafelbst S. 192. — 80 Dazielbst Urk. Rr. 68.

- S. 45. 81 Daselbst Urk. Ar. 69. Der Abbruck muß nach einer sehr sehlerhaften, ja verstümmelten Abschrift erfolgt sein. Statt "Bollershausen" muß es heißen: "Böllershausen" (Wolf a. a. D. S. 194). Die am Schlusse Berichtes gemachten Angaben passen nicht auf das Gericht Harbenberg, auf welches sie sich beziehen sollen. Biel eher könnte man an das Gericht Bodenstein benken. Dann würde sich auch die Bezugnahme auf "Honstein" erklären, welche Wolf für einen Schreibsehler hält. Auffallen muß es, daß bem Berichterstatter die Ramen der meisten, bereits lange im Amte stehenden evangelischen Geistlichen ebenso unbekannt waren, wie das Borhandensein solcher Geistlichen in Winzingerode und in Rüdigershagen. Wolf zählt zwar S. 194 den in letzterem Orte predigenden Geistlichen, als in dem Berichte genannt, auf, in diesem ist er aber nicht ausgeführt.
- S. 46. 82 hanftein II. S. 271. 83 Daselbst. 84 Daß in Großstöpfer ber Geistliche aus bem ziemlich zwei Meilen entfernten Bölkershausen a. Werra amtierte und nicht ber Geistliche bes kaum eine halbe Stunde entsfernten, ebenfalls hessischen Dorfes Frieda dürfte seinen Grund darin haben, daß der Letztere sich zur reformierten, Ersterer zur lutherischen Konfession bekannte. 85 Wolf D. v. L. S. 47.
- S. 47. 86 Wolf G. v. H. S. S. 63. 87 G. A. III. 4. A. und B. Auch ber Uebersiedelung des bei den früheren Kursürsten sehr wohlgelittenen mainzer Rats und Affessor bei dem Landgerichte zu Heiligenstadt, Heise Otto von Kerftlingerode, nach Herdsleben bei Gotha, dürste derselbe Anlaß zu Grunde gelegen haben. Wolf G. d. S. 88/89. 88 Der spätere Kursürst, welcher das Sichsselb als kursürstlicher Kommissansch noch öfter besuchte.
- S. 48. 89 Bolf E. R. G. S. 192/193 und berfelbe G. v. H. S. S. 63. 90 Bolf E. R. G. 193/194 und berfelbe D. v. G. S. 38.
- S. 49. 91 hanstein II. 536/39 nach befekten Protokollen im hichen A. Der "Doktor auf bem Rusteberge" ist vielleicht Doktor Georg Oland b. J. Wolf E. b. S. 103. 92 Wolf E. K. S. S. 194 nach ben eigenhändigen Aufzeichnungen Brückners. 93 hanstein II S. 538/39.
- S. 50. 94 Derselbe II S. 457 und 540. Bei der Teilung, welche die Rachkommen des Heft I so oft genannten Lippold von Hanstein über ihren Grundbesit am 30. Mai 1614 vornahmen, wurde der Teil, zu welchem der Burgsit in Bornhagen gehörte, deshald um 5000 Gulden gegen die übrigen Teile niedriger veranschlagt, "weil der Kursürst von Mainz wider die lutherrische Religion und deren Kirchenceremonien so scharf sei und dieselbe nur den (am Orte) anwesenden Abelspersonen im Wohnhause gestattet werde". 95 G.A. II. II. B. 5. Orig. der Notariats-Berhandlungen vom 4. 6. u. 14. April 1596 a. St. 96 Daselbst III. 1. C. II. gleichzeit. Abschr. der Bollmacht der Bormünder zur Lehnsmuthung bei Mainz d. d. 10. Mai 1598. 97 Daselbst III. 1. C. 1. Ar. 10 Mitteilungen gleichzeit. Abschr. und Orig. der braunschweigsischen Behörden über die Verhandlungen zwischen ben Unters

händlern bes Herzogs und bes Grafen von Gleichen zu Springe vom Dezember (in specie 29. Dezember) 1608.

- S. 51. 98 Daselbst III. 1. C. I. Ar. 12. Notariell beglaubte Abschr. dd. 7. Mai 1612. 99 Daselbst III. 1. C. I. Ar. 19 und IV. 3. Bruchstücke der Berhandlungen, welche im Jahre 1615 zu Nordhausen zwischen Braunschweig und Mainz gepflogen wurden in gleichzeit. Abschr. 100 Daselbst IV. 5. A. II. 15. u. a. "Acta betreff. das peinliche Bersahren wider Arndt Grimm wegen Notzucht und bessen damit in Berbindung stehende Chescheidung. 101 Daselbst IV. 5. A. VI. 3. Orig. 102 Daselbst IV. 2. C. Orig. der Benachrichtigung des Konsistrorium der Neichsstadt Mühlhausen vom 27. April 1605 über die Examinierung und die Ordinierung des Wiederhold. 103 Daselbst IV. 2. D. Orig. der Korrespondenz über Anstellung des Möller.
- S. 52. 104 Daselbst IV. 2. B. eigenh. Registratur Heinrichs v. W. 105 Daselbst II. 3. L. 5. Die Knorr, Linfingen und Winkingerobe wurden als Besitzer von Borwerksgütern in Uder zu diesen Abgaben herangezogen. Ihr mit dem Anführen, sie seine evangelisch, begründeter Widerspruch wurde zurückgewiesen und die Beitreibung der Abgaben ersolgte im Wege des Zwanges.
- S. 53. 108 Rach bem im hichen A. befindlichen Alten. hanstein II. S. 651/665. — 107 Bahrscheinlich ein Sohn bes früheren Oberamtmannes (Bolf G. d. H. S. S. S. 11), jebenfalls ein naher Anverwandter besselben.
  - S. 55. 108 Unterzeichnet von Dr. Georg Dland b. 3.
  - II. Die Bollenbung ber Gegenreformation mährenb bes breißigjährigen Krieges.
- S. 56. 1 Bolf Appendig S. 11. 2 Bolf A. v. d. g. C. S. 118; berfelbe G. d. G. 3. H. S. S. 39.
  - S. 57. 3 Burchard II. S. 20.
- S. 58. 4 G. A. III. 1. C. II. Memorial bes Oberamtmannes von Daun für Heinrich Werner von Bobungen und Heinrich von Wintsingerobe dd. Heiligenstadt 9. Mai 1620 n. St. beglaubte gleichzeit. Abschr. und baselbst XXI. 7 A. Berschiebene Orig. Briefe bes Ob. A. v. Daun aus dem Jahre 1519 bis 1622. Oland S. 785. 1059. 1117. 1540. 5 G. A. XXI. 2. u. XXI. 3. Ronzepte zu ber am 12./22. Juli 1621 an den Kurfürsten gerichtete Eingabe der gesamten Landstände.
  - S. 59. 6 Wolf E. U. B. Mr. 152.
- S. 60. 7 Singabe ber Stänbe vom 12./22. Juli 1621 an ben Kursfürsten. 8 Wolf P. G. b. S. II. Urk. Nr. 106 u. 107; berselbe S. U. B. Urk. Nr. 154/159. Ferner G. A. XIX. 5. gleichzeit. Abschr. ber "Anlage was zur Bezahlung bes mit Fürst Christian, Herzog zu Braunschweig, getroffenen Accords zu contribuieren" und an andern Orten mehr. 9 G. A. XXI. 7. A. gleichzeit. Abschr. ber Proposition ber Landstände vom 23. September 1622 n. St. und ber Resolution ber Räte vom 25. besselben Monats.

- S. 61. 10 S. A. IV. 2. C. Orig. Bericht ber Bormünder zu Kaltohmfelb vom Dezember 1623. II Wolf G. v. D. S. 175 nach Barkefeld S. 377. 12 Derfelbe E. K. G. S. 195. 18 Derfelbe Appendig S. 27/28. 14 G. A. II. 3. L. 5. Konzept einer Eingabe vom 23. April 1624 a. St. an die namentlich genannten Mitglieder der Kommission zu heiligenstadt. 15 In den Tagebüchern der Jesuiten ist keiner dieser Orte namentlich aufgeführt. Die 13 Orte, für welche evangelische Geistliche erhalten waren, und in denen kein einziger Katholik sich befand, sind wohl dieselben 13 Dörfer, welche auch nach dem Ende des dreißigi. Krieges evangelisch blieden und es heute noch sind. Welche 10 Dörfer sich, trot der Anstellung katholischer Geistlichen völlig evangelisch erhalten, läßt sich ebenso wenig nachweisen wie die Ramen der 18 Dörfer, deren Sinwohner noch zur Hälfte Protestanten waren.
- S. 62. 16 Wolf Appenbig S. 18 und Oland S. 677 und 1614. Konzept einer Berfügung bes Oberamtmannes dd. Heiligenstadt 20. Juli 1624 an die von Hanstein, betreff. die Ausweisung ihrer Geistlichen. Desgleichen an den Prädikanten N. Dieterich (Dieterich Wöller) zu Wintzingerode. 17 G. A. IV. 2. C. und IV. 5. B. 1. Konzepte der verschiedenen Beschwerden und Originale der Bescheibe des Oberamtmannes vom 24. Mai a. St. des ginnend. 18 Der Führer des Ausschuffes (Miliz); Oland S. 1165 nennt ihn "Landeshauptmann Dietrich von Molin." 19 G. A. an den Anmerk. 17 gebachten Stellen sowie IV. 3, aus welchen auch die später gemachten Angaben entnommen sind.
- S. 63. 20 Leichenpredigt für Paftor höne, gebruckt Muhlhaufen bei Johann Stangen 1634. Bibliothet bes Grafen v. B. ju Bobenftein.
- S. 64. 21 Ein ligistischer Hauptmann. 22 G. A. IV. 2. C. Orig. eines Briefes bes Paftor Wieberholb dd. Abelsborn 2. Dezember 1624 a. St. 23 Daselbst Orig. eines Briefes bes Lehrers Rommel dd. Kaltohmfelb ben 27. November 1624 a. St.
- S. 65. 24 Wolf E. K. G. Urk. Nr. 72. 25 Derfelbe a. a. D. S. 195. 26 Derfelbe a. versch. Orten. G. A. IV. 2. D. Responsum ber Juristensfakultät zu Göttingen vom Januar 1747. 27 Wolf E. K. G. S. 195. 28 Derfelbe Appendig S. 28/29. 29 Derfelbe G. v. D. S. 179 Anmk. s. 30 Derfelbe Appendig S. 30. Lippius war aus Straßburg gebürtig. 31 G. A. IV. 2. C. Orig. Bf. Heinrichs v. W. an seinen Vetter Friedrich v. W. "am lieben neuwen Jarstage 1625"
- S. 66. 32 Daselbst Original. 33 Daselbst Orig. ber Berfügungen bes Bogtes zu Harburg nehst ben namentlichen Berzeichnissen "der Berbrecher von wegen bes nachlässigen Kirchganges" in Ohmselb, Tastungen und Wintsingerode. 34 Daselbst Orig. Bf. Wilke's v. W. an seinen Bruder dd. Abelsborn 17./27. Februar 1625. "Kein Bauer hat 1 Thaler im Haus, ihr Hab und Gut wird ben armen Leuten abgedrungen. Was soll baraus werden?"

- S. 67 35 Daselbst Orig. ber Berfügung bes Bogtes zu harburg dd. 18./28. Januar 1625. 36 Daselbst Orig. ber Berfügung besselb. Bogtes vom 1./10. Februar. 37 So in Tastungen. 38 Daselbst Orig. Bf. bes bes Lehrer Rommel. 39 Daselbst gleichzeit. Abschr. ber Berfügung bes Oberamtmannes dd. heiligenstadt 2./12. Februar.
- S. 68. 40 Nieberlaffung ber Jesuiten, in welcher nur einige Orbenssmitglieber unter einem Pater Superior, nicht unter einem Pater Rektor, welcher einem Kolleg vorstand, lebten. 41 Wolf Appendig S. 29. 42 G. A. IV. 2. C. gleichzeit. Abschr. ber Berfügung bes Oberamtmannes an ben Schultheißen und ben Rat zu Duberstadt vom 8. Februar. 43 Wolf E. K. G. S. 197. 44 Der Führer, von Cronberg, ein naher Berwandter bes Kurfürsten Johann Schweikart. 45 Aus dem Anmerk. 25 gedachten Responsum.
- S. 70. 46 G. A. III. 1. A. 2. gleichzeit. Abschr. ber Landtagsprotokolle vom 8.—13./18.—23. Rovember 1627. 47 Hanstein II. S. 468. 48 E. K. G. Urf. Nr. 74. Der Abt von Gerobe schrieb 1627; "Interea conscripti milites Eichsfeldiae ad desensionem monasterii a superioribus missi... omnia in penario et cellario a nobis relicta per guttura consumpserunt." 49 G. A. IV. 2. C. Original. 50 Daselbst Orig. eines Brieses des Philipp v. B. dd. Duberstadt 25. Februar 1628 a. St. v. B. hatte sich noch 1621 bereit erklärt, für General Spinola Truppen zu werben und dazu ein Patent anzunehmen. Oland S. 1369.
  - S. 71. 51 Wolf G. v. D. S. 180. 52 Derfelbe E. R. G. Urf. Nr. 75.
- S. 72. 53 Giner ber älteren Brüber bes Herzogs Bernharb, ber Stammwater ber jetzigen Großherzöge und Herzöge von Sachsen, welcher als Versfasser bes Kirchenliebes: "Herr Jesu Christ Dich zu uns wend" bezeichnet wirb. 54 Wolf E. K. G. S. 200. 55 Decken II. S. 7. 28. 47. 185 u. Beilagen Nr. 83 und 119. 56 Wolf a. a. D. 57 Man behauptete, ber Ueberfall, burch welchen ber kaiserliche General von Golz am 15. Mai 1632 bie weimarisch-schieche Besatung von Heiligenstadt aufhob, sei nur durch Mitwirkung der Jesuiten möglich gewesen. Wolf bestreitet diese Behauptung. G. b. S. z. H. S. S. 16; G. v. H. S. S. 66 und E. R. G. S. 200. 58 Derselbe an den angegebenen Orten.
- S. 73. 59 G. A. IV. 2. C. gleichzeit. Abschr. 60 Wolf E. K. G. S. 204. Der katholische Pfarrer Ciliax Köhler zu Deuna hatte "sich eine Zeit lang Sicherheits halber anderswohin begeben müssen". 61 Jagemann war 1623 Pfarrer in Rustenfelbe und wurde am 10. Juni von dort durch die Scharen Herzogs Christian d. J. von Braunschweig gesangen nach Göttingen geführt. Demnächst Pfarrer in Duberstadt zeichnete er sich durch seine große Undulbsamkeit aus und wurde 1636 erzbischöflicher Kommissar. Der bekannte Kanzler des Herzogs Heinrich Julius von Braunschweig war der Bruder seines Baters. 62 Gudenus 1596 zu Cassel geboren, evans gelischer Geistlicher zu Abterode in Hessen, trat im Jahre 1630 mit Frau und Kindern zu Heiligenstadt öffentlich zur römischen Kirche über, ist der

Stammbater der bekannten Urkunden-Sammler. Wolf E. d. S. 168. Derselbe Appendig S. 33. — 63 Wolf G. v. D. S. 185/6. — 64 Daselbst Urk. Rr. 97.

- S. 74. 65 Derfelbe G. U. B. Urf. Dr. 175.
- S. 75. 66 Dafelbft Urt. Rr. 179. Hiches A. Rr. 560. Sanftein II. S. 554. - 67 Sanftein II. S. 549. - 68 Wolf G. v. D. S. 186. Monch bes Rlofters Reifenstein, gerirte fich in bem mit biesem Rlofter in gar feiner Berbindung stebenden Dorfe Glasebausen als Pfarrer. — 69 Siches A. Urk. vom 19. Dai 1633 "baß nunmehr burch Gottes Gnabe bie Pfarreien des Gerichts allerseits burch evangelische, der Augsburg. Ronf. jugethane Geiftliche besett worben". Sanftein II. S. 544/48. - 70 G. A. IV. 2. C. und IV. 5. A. VI. 3. Die Anstellung bes Baftor Hollander ju Dom: felb erfolgte am 7. April 1633; die bes Paftor Juch bafelbft im Märg 1634; bie bes Paftor Suchland in Taftungen am 1. April 1633. — 71 Bolf E. K. G. S. 203/4. — 72 Rübigershagener Pfarr : A., wahrscheinlich Baftor Sanus. - 73 . A. IV. 2. D. Am 31. März 1636 empfahl ber Superintendent zu Ofterobe ben bor einem Bierteljahr aus Berlingerobe vertriebenen Baftor Lorenz Besche zur Anstellung. - 74 Bolf E. R. G. S. 204. Die Baftore Winkelmann und Werner. - 75 Dafelbit ber ebengenannte Baftor Binkelmann. — 76 Bolf G. v. S. S. 68. "Der Rirche u. I. Fr. (Jesuiten= Kirche) bebiente fich bie weimarische Besatung". — 77 G. A. IV. 5. A. IIIb. 3. und IV. 5. A. VI. 3. Orig. Bfe. bes Baftor Juch dd. Martinfeld 4. Februar und Bernterobe 18. Märg 1633.
- S. 76. 78 Wolf E. K. G. S. 204. 79 G. A. IV. 2. C. Konzept und gleichzeit. Abschr.; Hanstein II. S. 551.
- S. 77. 80 G. A. a. a. D. gleichzeit. Abschr. 81 Wolf E. U. B. Urk. Rr. 182 und 183. 82 G. A. a. a. D. Drig. 83 Daselbst Orig. ber Sinadung bes Heinrich Arnold von Westernhagen dd. Teistungen ben 8. Dezemsber 1635.
- S. 78. 84 Bolf G. v. D. Urk. Nr. 99 und 111. 85 Derfelbe A. v. b. g. C. Urk. Nr. 14.
- S. 79. 86 S. A. IV. 2. C. wo sich auch, so weit nicht andere Quellen angeben, die Beläge für die vorhergehenden und nachfolgenden Angaben sinden. 87 Wolf A. v. d. g. C. Urk. Nr. 12. 88 G. A. II. II. B. 5. gleichzeit. Abschr. der offenen Bollmacht des Drost von Danneberg dd. Ofterode 16. Juli 1635, in welcher auf den im Borjahre erfolgten Anschlag der Wappen verwiesen wird.
- S. 80. 89 Dafelbst IV. 3. gleichzeit. Abschr. 90 Dafelbst II. II. B. 5. Orig. ber notariellen Berhanblung dd. Duberstadt 8./18. Januar 1636. 91 Wolf A. v. d. g. C. Urk. Nr. 19.
- S. 81. 92 Bolf E. U. B. Urf. Nr. 196. 93 Dafelbst Urf. Nr. 197. 94 S. A. IV. 5. A. IIIc. 1. Konzept.
- S. 82. 95 Wolf A. v. d. g. C. Urf. Nr. 13; 14 und 18. 96 G. A. III. 1. C. II. Konzepte.

- S. 83. 97 Daselbst IV. 3. gleichzeit. Abschriften. 98 Daselbst Orig. 99 Daselbst IV. 2. C. Orig.; gebruckt bei Bolf B. G. b. E. II. Urk. 109 nach sehlerhafter Abschrift. Weiteres Material bei bemselben A. v. b. g. C. Urk. Nr. 21 und 22.
- S. 84. 100 Bolf S. U. B. Urf. Nr. 210 und 211. 101 Dafelbst Urf. Nr. 214 u. 215; berselbe B. G. d. S. II. S. 187: berselbe G. v. H. S. 71. — 102 G. A. IV. 3. Orig.
- S. 85. 103 Ofius war Mitglieb ber weimarischen Regierungsbehörbe 1632/35 gewesen. 104 G. A. IV. 2. A. Orig. Bericht dd. Bobenstein 5./15. 1641. 105 Wolf E. U. B. Urk. Nr. 221—226 und berselbe G. v. D. S. 188/89.
- S. 86. 108 Daselbst Urk. Nr. 227—231. 107 Derselbe P. G. b. E. II. Urk. Nr. 112.
- S. 87. 108 G. A. IV. 2. C. gleichzeit. Abschr. gebruckt bei Wolf P. G. b. E. II. Urk. Nr. 110 mit bem falschen Datum 13. Mai. 109 Wolf E. U. B. Urk. Nr. 229.
- S. 88. 110 G. A. IV. C. gleichzeitige Abschr. ber beiben Schreiben dd. Duberftabt 24. Marg 1643.
- S. 89, 111 Michael Sponsail, welchen die weimarische Regierung in ben Jahren 1633—1635 von dieser Stelle beseitigt hatte. Seine Katholicität ift unzweiselhaft.
- S. 90. 112 Neber bie Herkunft bes Lampabius fiehe Decken IV. S. 82. Er ftarb zu Münfter 1649. 113 G. A. IV. C. Original.
  - S. 91. 114 Wolf E. R. G. S. 215.
  - III. Die Zeit nach bem breißigjährigen Kriege bis zur Aufhebung bes Kurftaates Mainz (1802).
  - S. 92. 1 Wolf E. R. G. S. 214.
- S. 93. 2 hanstein II. S. 560 ff., welchem unter Benutzung best im Hichen A. befindlichen Material gefolgt ift. 3 G. A. IV. 5. C. gleichzeit. Abschr. 4 Wolf Appendig S. 27/29. 5 Oland S. 677.
- S. 94. 6 Bolf Appendig S. 28. Bei biefer Gelegenheit hatte sogar eine alte Frau die Sprache, die sie lange verloren, wieder erhalten.
- S. 95. 7 Schreiben bes hans Friederich von hanstein auf Wiesenselb vom 15. Juni 1652. hanstein II. 562. 8 G. A. IV. 2. D. Abschr. bes Responsum der Juristensatultät der Universität Göttingen vom Januar 1747, welchem hier, sowie später gefolgt werden mußte, weil die im Stadt-Archiv zu Duderstadt befindlichen "Religions-Atten des Rats", auf die sich das Responsum stügt, nach Auskunft des Magistratsdirigenten "nicht zur hand".
- ©. 96 9 In bem Responsum wird nach Ich. Gotts. de Meyern acta pacis Westph. Tom. IV. p. 518 und 522 zu Art. V. § 31 citiert: "sicut Duderstadium eandem in regulam receptum est"; zu Art. V. § 32: "de Duderstadio conventum est, ut civibus Augsb, confessionis novum templum concedatur et perpetuo maneat ad religionem publice in eo

exercendum". Wegen bes Wegfalles biefer in bem ersten Entwurse zum Friedensinstrument enthaltenen Sähe wird auf Meyern T. III pag. 282. 386. 440. T. IV pag. 170. 190 und 195. verwiesen. — 10 Wolf P. G. d. E. II. Urf. Rr. 113/14; berselbe E. U. B. Urf. Rr. 154. 158. 161/64. 238/42. 244/47. 251 und 259/68. — 11 Wolf gibt G. v. D. S. 192 und E. R. G. S. 213 irrig an, die gewaltsame Indesignahme der Kirche habe am 18. Mai stattgefunden. Bereits am 17. Mai vollzog Jagemann nach dem Kirchenducke in der Kirche eine Taufe.

- S. 97. 12 G. A. IV. 2. D. Driginal. 13 Rach bem Responsum. Ansber Bolf an ben vorgebachten Stellen.
  - S. 98. 14 Wolf G. v. D. S. 193.
- S. 100. 15 G. A. III. 1. C. II. Orig. ber Berfügung bes Herzogs vom 16. April 1651 und gleichzeit. Abschr. bes Schreiben vom 20. Juni 16 Sänseteich wurde später nach Heiligenstadt eingehfarrt und augenblicklich wohnt wohl kaum noch ein Evangelischer bort.
- S. 101. 17 Eintrag im Kirchenbuche ju Taftungen und mehrfache Besläge im G. A. 18 hanftein II. S. 577. 19 Wolf G. v. D. S. 204. —
- S. 102. 20 S. A. IV. 4. B. Orig. ber Berfügung bes Oberamtmannes vom 18. März 1687; die charta visitatoria Wolf E. K. G. Urk. Nr. 102. 21 S. A. IV. 2. C. und IV. 3. in ziemlicher Anzahl. 22 Daselbst IV. 2. D. Orig.
- S. 103. 28 Daselbft IV. 5. B. 1. 2. Aftenftüd u. a. vom 12. März 1712.

   24 Gebhard fehr ausführlich; auch in dem Responsum.
  - S. 104. 25 Rach Gebhard und bem Refponfum.
- S. 106. 26 Wolf A. v. d. g. C. S. 136. 27 3. B. Abschriften ber Prototolle vom Juni und Juli 1652.
- S. 107. 28 Ueber 100 Jahre hatte fein Kurfürft bas Gichsfelb gefehen. 29 Gebhard S. 76.
- S. 108. 30 Bolf G. v. D. S. 176. 31 Bartefelb VI. 11. § 6. S. 485 und ziemlich vollständiges Material G. A. XIX. 5 und XIX. 6. Rach Wolf P. G. d. E. II. S. 127/128 war die Geiftlichkeit überbürdet.
- S. 109. 32 Wolf G. b. G. 3. H. S. 22. 33 Hanftein II. S. 519 u. G. A. XIX. 6. 34 Wolf C. b. A. H. Urk. Nr. 89/91. 35 G. A. IV. 4. B. und XIX. 6. gleichzeit. Abschr. ber Berfügung des Oberamtmannes vom 29. Februar 1680. Ronzepte und gleichzeit. Abschr. der Beschwerden und Protokolle vom 15. März, 23. Juni und 5. Oktober 1680, sowie vom 1. Februar 1681. 36 Daselbst I. 18. Es weigerten sich, so weit ersichtlich; die Bodenshausen, Bodungen, Hanstein, Hopfsgarten, Reudel, Linsingen, Tastungen, Westernhagen und Winkingerode. 37 Daselbst III. 1. C. II. gleichzeit. Abschr. 38 Daselbst X. 5. 4. Orig. der Beschwerde der Gemeinde Riederorschel vom 1. Oktober 1680 und der Bescheide vom 3. u. 5. desselb. Monats. 39 Wolf G. d. G. z. H. S. S. &. 46.
- S. 110 40 G. A. IV. 5. A. 5. Orig. 41 In Zaunröben-Rübigershagen folgten einander als Geiftliche von 1697—1754: Friederich, Philipp

Christoph und Johann Friedrich Köhler; Großvater, Sohn und Enkel. In Ohmfeld waren Johann Juch und bessen Sohn Johann Georg 1634—1709, in Tastungen Johannes Suchland und dessen Sohn Johann Wilhelm von 1633—1695 und Gottfried Christian Eisenhardt und dessen Sohn von 1734 bis 1803 Geistliche. Seit dem Beginne dieses Jahrhunderts bis jetzt sind die evangelischen Pfarrstellen des Eichsseldes mit einer größeren Anzahl versschiedener Geistlichen besetzt gewesen, als in den vorhergehenden 250 Jahren.

S. 111. 42 Die Jesuiten und Wolf zählten biese Fälle sehr sorgfältig auf. Wolf Appendig S. 47. 49. 55. 56. 57. 60. 66. Derselbe G. v. D.

#### Schluß.

- S. 111. 1 Bolf G. v. D. S. 295 halt biefe Berfe für "auffallenb" und kann nicht begreifen, wie irgend Jemand so unbegründete Klagen habe erheben können. 2 Gebhardt.
  - S. 112. 3 Gifelen, bem bie Angaben entnommen.

- 19. Erbmann, D., Luther und seine Beziehungen zu Schlefien, insbesondere zu Brestau.
- 20. Bogt, B., Die Borgeschichte bes Bauernfrieges.
- 21. Roth, F., B. Birtheimer. Gin Lebensbild aus bem Beitalter bes humanismus und ber Reformation.
- 22. Hering, h., Doktor Pomeranus, Johannes Bugenhagen. Gin Lebensbild aus ber Beit ber Reformation.
- 23. von Soubert, S., Roms Rampf um bie Beltherricaft. Gine firchengeschichtliche Stubie.
- 24. Biegler, S., Die Gegenreformation in Schlefien.
- 25. Brebe, Mb., Ernft ber Betenner, Bergog von Braunichweig u. Lüneburg
- 26. Ramerau, Walbemar, Bans Sachs und bie Reformation.
- 27. Baumgarten, Bermann, Rarl V. und bie beutsche Reformation.
- 28. Lechler, D. Gotth. Biktor, Johannes hus. Gin Lebensbild aus ber Borgeschichte ber Reformation.
- 29. Gurlitt, Cornelius, Runft und Künstler am Borabend ber Reformation. Ein Bilb aus bem Erzgebirge.
- 30. Rawerau, Walb., Thomas Murner und die Kirche bes Mittelalters.
- 31. Balther, Wilh., Luthers Beruf. (Luther im neueften römischen Gericht, 3. Seft.)
- 32. Rawerau, Walbemar, Thomas Murner und bie beutsche Reformation.
- 33. Tichadert, Paul, Baul Speratus von Rötlen, evangelischer Bifchof von Pomefanien in Marienwerber.
- 34. Ronrab, B., Dr. Ambrofius Moibanus. Gin Beitrag jur Gefchichte ber Rirche und Schule Schlefiens im Reformationszeitalter.
- 35. Balther, Wilh., Luthers Glaubensgewißbeit.
- 36. Freih. v. Wingingeroba-Anorr, Levin, Die Kämpfe u. Leiben ber Svangelischen auf dem Sichsfelbe mährend dreier Jahrhunderte. Heft I: Reformation und Gegenreformation bis zu dem Tobe des Kursürsten Daniel von Mainz (21. März 1582).
- 37. Uhlhorn, D. G., Antonius Corvinus, Ein Märthrer des ebangelische lutherischen Bekenntniffes. Bortrap, gehalten auf der Geueralbergammlung des Bereins für Resormationsgeschichte am Wittwoch nach Oftern. 20. Abril 1892.
- 38. Drems, Baul, Betrus Canifius, ber erfte beutsche Jesuit.
- 39. Kawerau, Balbemar, Die Reformation und die Che. Gin Beistrag zur Kulturgeschichte bes sechzehnten Jahrhunderts.
- 40. Preger, Dr. Konrad, Bankrag von Freyberg auf hobenaschau, ein bairischer Sbelmann aus ber Reformationszeit.
- 41. Ulmann, Beinrich, Das Leben bes beutschen Bolfs bei Beginn ber Reugeit.
- 42. Freih. v. Bingingeroba-Knorr, Levin, Die Rämpfe u. Leiben ber Evangelischen auf bem Sichsfelbe mährend breier Jahrhunderte. Seft II: Die Bollendung ber Gegenreformation und die Behandlung ber Evangelischen seit ber Beendigung bes breißigjährigen Krieges.

### Das sechste Gebot und Luthers Leben.

Bot

#### Lutherophilus.

Breis: M. 2,00.

Es war die Absicht des Vereins für Reformationsgeschichte gewesen, diesen wichtigen Gegenstand in einem besonderen Hefte behandeln zu lassen. Nach dem Erscheinen der vorstehenden Schrift, in welcher der Stoff in erschöpfender Gründlichkeit dargelegt wird, glaubt der Vorstand davon absehen zu können, — dies um so mehr, da viele Mitteilungen aus der katholischen Litteratur, ohne deren Veröffentlichung eine vollständige Lösung der Ausgabe fast unmöglich ist, für manche Teile unseres Leserkreises kaum geeignet erscheinen.

Verlag von Friedrich Andreas Perthes in Gotha.

## Martin Inther.

Eine Biographie

pon

#### D. Theodor Kolde,

orb. Brofeffor a. b. Universität Erlangen.

2 Bände. # 16,00.

Mit ber soeben erschienenen zweiten halfte bes zweiten Bandes ift nunmehr die von der sachwissenschaftlichen Tagespresse sowie von den weitesten Rreissen der Interessenten so außerordentlich günftig beurteilte und aufgenommene Biographie des großen Reformators abgeschlossen. Knapp uud scharf, und boch fesselnd und klar in der Darstellung, darf das Wert seinen Lesertreit nicht minder in dem größeren gebildeten Publikum erwarten als unter ber Fachleuten und Forschen. Für die letzteren hat der Verfasser die Ergebnisteiner Studien und die Begründung seiner Resultate in einem Anhang von Anmerkungen und Nachweisen zusammengestellt.

Die zweite halfte bes zweiten Banbes ift zum Preise von A. 6, 69 apart tauflich

Bu beziehen durch alle Buchhandlungen.

Mr. 43/44.

0

Dreis: Mt. 2,40.

Schriften

bes

Vereins für Reformationsgeschichte.

Elfter Sahrgang. Bweites und drittes Stud.

## Die Kirche der Wüste.

1715 bis 1787.

## Das Biederaufleben des französischen Brotestautismus im achtzehnten Zahrhundert.

Bon

Dr. Theodor Schott,

Profeffor in Stuttgart.

galle 1893.

In Commiffionsverlag von Mar Riemeyer.

Riel,

S. Edardt,

Quafenbrud,

Edm. Edbardt,

Rfleger für Schleswig- Holftein. Pfleger für Hannover u. Olbenburg.

Stuttgart,

G. Pregizer,

Pfleger für Württemberg.

Bir bitten unsere Mitglieder alle noch rückfändigen Beiträge an die betreffenden Pfleger beziehungsweise an unsern Schatzmeister, Herrn Max Riemeyer in Halle a. S., einzahlen zu wollen.

Der Yorftand.

#### Verzeichnis der noch vorhandenen Vereinsschriften.

- 1. Rolbe, Th., Luther und ber Reichstag ju Worms 1521.
- 2. Rolbemen, Friebr., Seinz von Bolfenbüttel. Gin Zeitbild aus bem Jahrhunbert ber Reformation.
- 3. Stähelin, Rubolf, Gulbreich Zwingli und fein Reformationswerk. Zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis bargeftellt.
- 4. Luther, Martin, An ben driftlichen Abel beutscher Ration von bes driftlichen Stanbes Befferung. Bearbeitet sowie mit Ginleitung und Erläuterungen versehen von R. Benrath.
- 5/6. Boffert, Guft., Württemberg und Janffen. 2 Teile.
  - 7. Balther, B., Luther im neuesten römischen Gericht. 1.
- 12. Iten, J. F., Beinrich bon Butphen.
- 13. Balther, B., Luther im neueften romifchen Gericht. II.
- 19. Erbmann, D., Luther und feine Beziehungen ju Schlefien, indbesonbere ju Breslau.
- 20. Bogt, Die Borgeschichte bes Bauernfrieges.
- 21. Roth, F., B. Birtheimer. Gin Lebensbilb aus bem Zeitalter bes humanismus und ber Reformation.

# Die Kirche der Wüste.

1715 bis 1787.

# Das Biederaufleben des französischen Protestantismus im achtzehnten Jahrhundert.

Bon

Dr. Theodor Adott, Profesior in Stuttgart.

Salle 1893. Berein für Reformationsgeschichte.

#### 1. Kapitel.

#### Ginleitung.

Die Zeit von 1685-1715.

Am Ende des Jahres 1787 erließ Ludwig XVI. von Frankreich das Toleranzedikt, welches seinen protestantischen (reformierten) Unterthanen burgerliche Dulbung, burgerliche Rechte und Freiheiten in Bezug auf Cheschließung, Geburt und Begrabnis gewährte. Seit Aufhebung bes Ebiftes von Rantes burch Ludwig XIV. (1685) gab es keine rechtlich anerkannte protestantische Kirche mehr in Frankreich. Rein Geistlicher und keine Predigt wurde im ganzen Lande geduldet, jede protestantische Rultushandlung, jedes Bekenntnis bes evangelischen Glaubens in irgend welcher Beise war auf das strengste verboten. Jahrzehnte lang hatte es ge= währt, bis die übermächtige Staatsgewalt die hartnäckigen protestantischen Reper zu Boben gezwungen; bas ganze 18. Jahrhundert hindurch dauerte dieser Rampf fort, geführt auf ber einen Seite mit allen Mitteln, welche eine graufame Gesetzgebung, eine harte Justizpflege gegen einen scheinbar machtlosen Unterthanen in der Band hatte, auf der andern Seite mit beispielloser Geduld und Ergebung, mit einem Glaubensheroismus und einer Aufopferung, wie die ganze Rirchengeschichte wenig ahnliche Beispiele barbietet. Und als am Vorabend der Revolution jenes Toleranzedikt zunächst nur einen Schimmer von Freiheit an bem sonft so dufteren Simmel des frangofischen Protestantismus auffteigen ließ, als die Protestanten wagen durften, offen als solche hervorzutreten, siehe da stand auf ein= mal wieder eine protestantische Rirche da, festhaltend an dem alten ehrwürdigen Glaubensbekenninis der Reformationszeit, festgegliedert nach der viel erprobten Synodalordnung, bedient von einem zahlreichen

Digitized by Google

Stabe tüchtiger, glaubenstreuer Geistlicher, die vertrauensvoll auf einen stattlichen Nachwuchs junger Kräfte blicken konnten, das Ganze getragen von einer Gemeinde, welche in allen Teilen Frankreichs zerstreut, ungefähr 5—600000 Seelen zählte. In den aufregenden Tagen der Revolution, in dem sinnbetäubenden Wechsel von großartigen und surchtbaren Ereignissen, welche dieser Bulkan auswirbelte, wurde die neue Kirche, welche sicheren Schrittes, aber still und unscheindar in eine lärmende gewaltthätige Gegenwart hineintrat, beinahe nicht beachtet, und doch ist dies Erstehen aus der Asche, dieser Wiederausbau einer ganzen Kirche eines der merkwürdigsten Ereignisse in der Kirchengeschichte der Christenheit.
— Eine gedrängte Darstellung davon suchen die folgenden Blätter zu geben.

Am 1. September 1715 starb Ludwig XIV. einsam und verlassen; seinen Sohn, seinen Entel, die meisten seiner Bermandten. auch die meisten jener berühmten Namen, welche mit ihm den Stolz Frankreichs gebildet, hatte er in das Grab finken seben; auch jene merkwürdige Frau, welche 30 Jahre den Thron mit ihm geteilt und ben tiefgreifenbsten Ginfluß auf seine Regierung ausgeübt, Frau von Maintenon, hatte sein Scheiden aus Diefer Welt nicht abgewartet, sondern den mit dem Tode Ringenden schnöbe im Stiche gelassen. In seinen jungen Jahren ber Abgott -und ber Stolz seines Bolfes mar er am Ende feiner Tage ber Fluch seines Landes, über welches seine maßlose Herrschlucht, die badurch hervorgerufenen langwierigen und blutigen Kriege, die Verschwendung und Ueppigkeit bes Hofes eine Flut von Elend hervorgerufen hatte. Aber tein Teil der Bevölkerung Frankreichs hatte so schwer unter ber harten Regierung Ludwigs zu leiden gehabt, als die Protestanten; durch die ganze lange Regierung zieht sich der Kampf zwischen dem bigotten Monarchen, welchem eine gleichgefinnte Geiftlichkeit und Regierung zur Seite ftand, und seinen protestantischen Unterthanen. Die Aufhebung bes Ebiktes von Nantes (1685) bilbete nicht das Ende, sondern nur einen Söhepunkt besselben; mit unentwegter Sartnäckigkeit und Ausdauer wurde er nach dem Oftober 1685 von beiden Teilen geführt, harter und graufamer wurden bie Gefete und Strafen.

immer trostloser gestaltete sich die Lage der Protestanten (Reformierten) in Frankreich.

Ihre Religion und die Ausübung berfelben war vollständig geächtet. In ganz Frankreich ftand tein evangelisches Gotteshaus mehr, feine Gloce rief jum Gottesbienft, feine Bredigt burfte gehalten, feines ber Saframente von protestantischen Sänden ausgeteilt werben, ja selbst ber Gesang ber Psalmen, ber einen so wesentlichen Bestandteil bes Gottesdienstes bilbete, war verboten. Ihre Geiftlichen waren aus bem Lande vertrieben, soweit sie nicht abgeschworen hatten, ihre Schulen waren geschlossen, ihre Hospitäler und Kirchhöfe ihnen geraubt. Alle Kinder, welche nach dem Oftober 1685 geboren wurden, gehörten der katholischen Rirche an, mußten in ihr getauft und erzogen werben, alle Eben mußten von tatholischen Geistlichen geschlossen werden; bis an bas Sterbebette, ja über das Grab hinaus ging diese ungeheuerliche Berfolgung alles protestantischen Wesens und Lebens. Bundarzt mit Sebammen und Apothefer hatten bestimmten Befehl, ben Geiftlichen des Orts die gefährlich Erkrankten zu nennen. bamit "biese die geistlichen Tröstungen empfangen könnten." Jeder Geiftliche hatte ohnedies das Recht, zu jeder Zeit jeden Kranken au dem gleichen Amede zu besuchen. Verweigerte der Kranke bie Annahme ber letten Delung, so wurde er, wenn er genas, aus bem Königreich verbannt und seine Guter eingezogen, ftarb er, jo wurde dem Leichnam und Namen des Verstorbenen der Brozek gemacht, die Güter den Erben genommen und die Leiche auf der Schleife auf ben Schindanger geführt. 1)

Das Aufhebungsebikt hatte mit der merkwürdigen Klausel geschlossen, daß die Anhänger "der sogenannten reformierten Religion unangesochten in den Städten und andern Orten des Königreichs wohnen, ihre Gewerbe treiben, ihre Güter genießen könnten, dis es Gott gefalle, sie zu erleuchten". Die Zugehörigteit zum Protestantismus war also eigentlich nicht verdammt, wohl aber jede Aeußerung; allein es lag in der Natur der Sache, in der ganzen bisherigen Entwickelung, daß auch den Herzen der protestantische Glaube genommen werden sollte; in allen Edikten und sonstigen Maßregeln wird als Ziel die Vereinigung der bisher Getrennten mit der katholischen Kirche verkündet. Alle die Un-

zähligen, welche in dem entsetlichen Sturme der Dragonnaden auf irgend eine Weise ihren Uebertritt erklärt hatten, galten als Reubekehrte, (Nouveaux Convertis); genaue Listen wurden über fie geführt,2) sorgsam hatte der Ortsgeistliche zu beachten, ob sie zur Meffe, zur Kommunion geben, ob fie ihre Kinder zum Befuch ber Schule und des Katechismus anhalten, auf Dienstboten und Vormünder Acht zu geben,3) kurz ihr ganzes Leben zu beobachten. Die keterischen Bücher waren ausgeliefert und vernichtet worden (August 1685), die Evangelischen durften keine Dienstboten gleichen Glaubens haben, offenbar damit sie sich nicht gegenseitig in ihrem Glauben bestärkten (Edikt vom 11. Januar 1686), mit den ausgewanderten Glaubensgenoffen burften fie teinen Berkehr unter-Durch alles dieses, sowie durch die fortgesetzten Ermah= halten. nungen der Priefter und Missionare sollte der alte Glaube mit ben Wurzeln aus den Bergen seiner Bekenner geriffen werden.

Die schwersten Strafen trafen die Unglücklichen, welche sich beigehen ließen, diese Verbote zu übertreten. Bei Todesstrafe mar jede öffentliche Ausübung bes Gottesbienstes verboten; das gleiche Loos traf den Geiftlichen, der eine Versammlung berief oder leitete. wie den Zuhörer, der sich an seinem Worte erbauen wollte; wer einen Geiftlichen beherbergte ober ihm zur Flucht verhalf, verfiel ben Galeeren ober bem Gefängnis auf Lebenszeit; empfindliche Gelbstrafen waren auf geringere Vergeben gesett; bas Urteil über die bei Versammlungen Betroffenen war den Gouverneuren und Intendanten der Provinz übertragen und damit dem ordentlichen Gerichtsverfahren entzogen, 4) und da man die Gefinnung des Königs gegen seine andersgläubigen Unterthanen nur allzugut kannte, so war dem Eifer der Beamten ein weites Keld wetteifernder Thätia= feit eröffnet. Sie ließen es auch feineswegs baran fehlen, zumal da auch die bürgerliche Existenz der Protestanten nach vielen Seiten eine verfehmte war. Ausgeschloffen von allen richterlichen und Verwaltungestellen, vom Heer und von der Marine, nicht imstande Notar oder Abvokat, Apotheker oder Arzt, Buchhändler ober Buchdrucker zu werden, konnten sie sich nur wenigen Erwerbszweigen, z. B. dem Handel, den Gewerben und dem Ackerbau zuwenden. Freilich hatten auch manche Zünfte in ihren Satzungen bas Bekenntnis des katholischen Glaubens zur notwendigen Pflicht

gemacht. So waren die Protestanten von allen Seiten eingeengt, ihr Lebenspfad war mit einem dichten Netze von Vorschriften und Gesten umgeben, und es war beinahe ebenso unmöglich, ungeschädigt und ungestraft an ihnen vorüberzugehen, als gefährlich, ja verhängnisvoll sie zu verletzen. Und nicht einmal die Wögslichseit hatten die Hartgeprüften, dem Vaterlande, welches ihnen so wenig gastliche Kücksicht bewies, den Kücken zu kehren und auszuwandern. Bei den strengsten Strasen (Galeere für die Männer, ewiges Gefängnis für die Frauen, war dies verboten 5) (Ottober 1685; September 1699).

Ru den schlimmsten Berioden in der neueren frangösischen Geschichte gehören die letten Jahre der Regierung Ludwigs XIV. Kriege, Miswachs, andere Naturereignisse, eine bespotische Verwaltung mit ungeheuren Steuern erzeugten ein namenloses Glend; vielleicht die Unglücklichsten in dieser Jammerzeit waren die Protestanten ober Neubekehrten. Wie waren boch die Zeiten dabin, da die ebelften Geschlechter sich mit Stolz und Eifer zu der Lehre Calvins bekannt hatten! Sie und mit ihnen die trefflichen angesehenen Beamten, die wohlhabenden und fleißigen Raufleute und Gewerbtreibende waren entweder ausgewandert ober übergetreten. "Einen Staat im Staat" hatte man früher die Sugenotten ge= nannt, mit einem Gemische von Furcht und Ingrimm waren sie stets betrachtet worden, jest waren sie ein Bolf im Bolfe, gequält und migachtet. Einen Garten Gottes fonnte man Die calvinische Rirche nennen mit ihrer festen Verfassung und ftrengen Bucht, mit ihrer ausgezeichneten Geiftlichkeit, welche den Vergleich mit ihren lutherischen Brüdern wie mit dem katholischen Clerus aut aushielt, jett bestand eine Kirche nicht mehr; die Menge ber Gläubigen war eine Beerde ohne Sirten, ohne regelmäßige Pflege und Wartung, allen möglichen verberblichen Ginfluffen preisge-Volle 30 Jahre hatte es nach der Aufhebung des Ediktes von Nantes gewährt, bis der französische Protestantismus zu einer solchen Trümmerstätte herabgefunken war. Un Gegenan= ftrengungen von Seiten ber Broteftanten gegen biefe Berftörung hatte es keineswegs gefehlt, echt chriftlicher Belbenmut, beispiellose Aufopferung und entsetlicher Fangtismus machten sich in diesem

Berzweiflungstampfe — denn so darf man diese Zeit wohl nennen — nebeneinander geltend.

Von allen Magregeln war das Verbot des öffentlichen Gottesdienstes, der Versammlungen die am schwersten empfun= bene, sie traf die weitesten Rreise, sie schnitt am tiefften ein. Bas hatte der gewöhnliche Mann von seiner Religion, wenn er sie nicht bekennen durfte! wie ein Traumbild mußte sie sich allmählich verflüchtigen, wenn er nicht von Anderen durch Wort und Schrift in ihr bestärkt wurde. Darum fingen die geheimen ober verbotenen Versammlungen schon vor der Aufhebung des Ediktes von Nantes an, besonders in den Gegenden, wo der Gottesdienst untersagt und die Gotteshäuser (temples) zerftort waren; barauf weist das Edikt vom 30. August 1682 hin, welches den Refor= mierten verbot, sich unter bem Vorwand von Gebeten, Schrift= vorlefungen und anderer gottesdienstlicher Handlungen zu versammeln außer in Gegenwart ihrer rechtmäßigen Geistlichen. 6) Jahre 1684 wird eine Versammlung von über 1000 Personen erwähnt, welche in einem Walde bei Royan (Dep. Charente-Inférieure) stattfand, ebenso in der Normandie bei St. Baaft, in einer Scheune, wohin jeden Samstag die Protestanten von St. Lô, Coutances, Caen u. f. w. kamen. Rach bem Oftober 1685 mehrten sich dieselben in steigender Weise, schon November 1685 finden wir folche in ben Cevennen, 7) ebenso in Boitou, in bem Dauphine, in anderen Gegenden Frankreichs, selbst in Paris. Bis zu bem Tolerangedikt Ludwigs XVI. (1787) ja noch länger mährten dieselben fort, stets verboten, unzähligemal gestört und nie ganz unterdrückt, die sicheren unzweideutigen Beweise dafür, daß der Protestantismus in Frankreich noch bestehe und lebe. Sie waren ber Aufschrei des empörten Gewissens, welches sich bas Recht, seinen Gott vor und mit andern zu bekennen, nicht nehmen lassen wollte, der natürliche und auch siegreiche Brotest gegen eine unerhörte religiöse Vergewaltigung. Wo es anging, versammelte man sich in abgelegenen Häusern, in Scheunen, sonft in Wälbern und Höhlen, Steinbrüchen, vertrockneten Bachen ober wo fonft eine Falte bes Gelandes Schut vor Entdeckung bot. Manche Orte haben eine dauernde Berühmtheit badurch erlangt, so die Grotte La Boite à Cailloux bei Roiffel in der Bicardie, wo man bei Facteln und angezündeten Feuern

Sottesdienst hielt bis 1789 und wo die mulbenförmige Vertiesung davor schützte, daß der Psalmgesang in den naheliegenden Ortschaften gehört werden konnte. Bei Bans (Dép. Ardèche) war eine Höhle wie geschaffen von der Natur zu solchen Versammlungen, so geräumig, daß sie gegen 3000 Personen fassen konnte, trocken und eben, und geschützt vor Regen und Wind; eine Art Erhöhung bildete die Kanzel. Die Wege dahin waren schwer zu sinden, ein überragender Verg, wie ein Zuckerhut gestaltet, diente als Warte, um jeden Herankommenden zu erspähen (Baume des Iganaous, Baume des Huguenots); eine andere vielgenannte war die Baume (Grotte) des Fées in den Eevennen.

Die Reugen von heißen Gebeten und ergreifenden Bredigten, aber auch die Stätten blutiger Gewaltthat find diese Orte gewesen. In allen Teilen Frankreichs, wo es Brotestanten gab, fanden folche Versammlungen der "Wüste" (assemblées du Désert)\*) statt: kaum waren die Dragoner, welche die Bekehrung herbeige= führt, von einem Orte fortgezogen, taum war der Schrecken. vor welchem die Protestanten ihren Glauben verleugnet hatten, verschwunden, so wagten sich einzelne Säuflein hervor, um dem alten Glauben zu dienen und ihre Reue über die eigene Schwäche bei ber "Bekehrung" kundzuthun. Es waren einfache Bauern und Handwerker, welche oft diese Versammlungen hielten, aber sehr häufig vor 1700 waren es noch die ordentlichen Geistlichen aus ber Zeit vor der Aufhebung. Wohl hatte der königliche Befehl fie aus der Heimat vertrieben, aber eine sehr bedeutende Anzahl von ihnen achtete biefes Gebotes und der Strafe, welche feine Uebertretung mit sich brachte, nicht, sondern getrieben von der Liebe zu ihrer Gemeinde, zu dem ihnen von Gott angewiesenen Amte kehrten sie nach Frankreich zurück auf Schleichwegen aus Holland, England, ber Schweiz und Deutschland. Als Ebelleute verkleidet, mit dem Degen an der Seite, als Raufleute, selbst als Bauern mit der Belamüte auf dem Ropfe zogen fie im Lande umber, die liebgewordenen Orte früherer Thätigkeit aufsuchend,

<sup>\*)</sup> Der Name "Büfte" rührt nicht von ber Einsamkeit ober Unfruchts barkeit ber Gegend her, sonbern stammt von bem Offenbarung K. 12 B. 6 gebrauchten Ausbrucke her; man batierte Taufs und Trauscheine auch "von ber Büste".

von vertrauten Freunden sorgsam beherbergt, da und dort predigend und tausend; auch Ehen wurden eingesegnet und das Abendmahl ausgeteilt. Keinen Landstrich mochte es in Frankreich geben, der von Protestanten bewohnt war, wo nicht die calvinische Predigt wieder erschollen wäre; von der Picardie dis nach Bearn und Foix, von Poitou dis zur Champagne konnte man ihre Spuren versolgen; wenn in Paris dei vertrauten Personen kleinere Versammlungen stattsanden von 20—30 Personen, so kamen in den Cevennen die Leute zu Hunderten im freien Felde zusammen. Beim Scheine von Kerzen, welche sie mitbrachten, sangen sie ihre Psalmen und wenn der Geistliche kam, löschten sie die schwache Leuchte aus, damit sie um so getroster bezeugen konnten, sie haben den Prediger nicht erkannt. Oft reichte eine Nacht kaum hin, allen das Abendmahl zu reichen.

Wie viele Geistliche diesem harten entsagungsvollen Dienste, an bessen Ende ber sichere Tod brobete, sich widmeten, kann man nicht genau feststellen; manche trugen 2 und 3 Namen, von anderen sind die Reugnisse ihrer Thätigkeit nicht auf uns gefommen, ein genauer Renner jener Zeit glaubt wenigstens 50 bis zum Schluß des siebenzehnten Jahrhunderts annehmen zu dürfen.8) Alle die verschiedenen Namen — Bidal, Bivens, Cardel, Malzac-Givry, Hubel, Giraud, um nur einige anzuführen — überstrahlt weit der von Claude Brouffon. Den edlen Abvokaten von Touloufe. ber schon 1683 so mutvoll für seine Glaubensgenossen eingetreten war, dulbete es nicht in der Fremde, um dort in der Stille für sich und seine Familie zu leben, es war ihm auch nicht genug. als Sachwalter ber verfolgten Protestanten bei ben evangelischen Fürsten Europas bittend und fürsprechend aufzutreten; ein innerer unwiderstehlicher Trieb führte ihn immer wieder in bas Land Bater zurück; predigend - er ließ fich eigens zum **seiner** Geiftlichen ordinieren — durchzog er zu verschiedenen Malen Frankreich von einem Ende bis zum andern, bis er im Oktober 1698 infolge eines falschen Empfehlungsbriefes verhaftet und an den schrecklichen Intendanten von Languedoc Baville ausgeliefert wurde. Mit einer Offenheit, welche seine Richter mit Erstaunen, beinabe mit Entsetzen erfüllte, gestand er seine "Berbrechen" b. h. seine Wanderungen, Predigten, Taufen, Abendmahlausteilen u. f. w.

Auf der Place du Benron in Montpellier endete am 4. November 1698 ber edle Mann sein Leben; aus Gnaben wurde die Strafe des Gerädertwerdens in die der Erdrosselung verwandelt, aber die Qualen der Folter waren ihm nicht erspart geblieben. Von allen Märtyrern "ber Wüste" ist er wohl der bedeutendste und auch ber am meisten von seinen Glaubensgenossen gefeierte. 9) Denn groß ist die Schar derer, welche ihm im Tode vorausgingen und nachfolgten. Seit Fulcran Rey, bem erften "Bfarrer", ben nach ber Aufhebung des Edittes von Nantes das Todesurteil traf (er ftarb in Beaucaire am 8. Juli 1686), starben bis 1762 burch Henkershand nicht weniger als 100 Geiftliche oder solche die ein geiftliches Amt verrichteten oder sich anmaßten (3. B. 4 Frauen) in effigie wurden gerichtet 58 Männer und 1 Frau (Prediger Corteiz 3. B. zweimal!), zu den Galeeren wurden 28 verurteilt, manche nach Amerika deportiert. 10) beren welche in den Gefängnissen ver= schwanden, nicht zu gedenken! Denn nicht überall in Frankreich wurden die gleichen Strafen gegen die protestantischen Prediger und Geiftlichen angewandt; die meiften Bluturteile fah ber Guben, vor allem Montpellier (44!), wo der schreckliche Intendant Baville, ber seine Sand wie kein anderer in bas Blut ber Protestanten tauchte, seines grausamen Amtes waltete, bann Rimes, Alais, Toulouse, Grenoble, auch in Rochelle floß Blut. Dagegen im Norden, besonders in Baris scheute man vor solchen Exekutionen zurück. Man hatte bort stets die Gesetze milder gehandhabt aus Rücksicht auf ben König, beffen Urteile und Verordnungen auf bem Bapiere zwar scharf und grausam genug waren, ber aber von der entsetlichen Wirklichkeit nicht berührt sein wollte, zum Teil im Sinblick auf die Gesandten ber protestantischen Mächte, welchen der Hof nicht allzuviel Veranlassung geben mochte, über bie Unduldsamkeit Frankreichs an ihre Regierungen zu berichten. Freilich nicht daß man in Paris ein Auge zudrückte über die Protestanten und ihre Versammlungen; im Gegenteil, die Polizei= berichte aus jener Zeit geben ein fehr lebhaftes Bild von ber unablässigen Aufmerksamkeit, welche man den protestantischen Geiftlichen zuwandte, welche seit 1686 in Paris in Kellern und ähnlichen Orten Versammlungen hielten. Es fehlte nicht an Spionen und fallchen Brübern, häufig war auch ein Breis auf

die Anzeige oder Auslieferung gesetzt, bei Brouffon z. B. betrug berselbe 2000 Livres (nach dem jetzigen Geldwert ca. 8000 Mark) ber später noch beträchtlich erhöht wurde. Dehr als einmal beißt es auch: baß Seiner Majestät ein großer Gefallen geschebe, wenn dieser oder iener Geistliche gefangen werde. Die vereinten Anstrengungen waren bann häufig genug mit Erfolg gefrönt und bie unglücklichen Opfer verschwanden in ben Gefängnissen. wurden 3. B. Lestang, Givry de Salve, Carbet auf die Insel St. Marquérite (bei Cannes) gefandt. Dort follten fie mit Niemand verkehren, Niemand sehen, ihre Angehörigen erfuhren nicht, wohin sie gebracht wurden, sie waren in einer paradiesi= schen Gegend lebendig begraben; baher war es auch kein Wunder, wenn die Meisten wahnsinnig wurden, zumal da nicht alle, welche ihr Loos kannten, so menschenfreundlich waren wie der Marschall Villars, der als Präsident des Kriegsrats ihnen 2 Stunden taglichen Spaziergangs erlaubte. Bäufig wurden fie von ben Bouverneuren schlecht behandelt; was den Gefangenen an Nahrung und Rleidung abging, wanderte in die Tasche jener, auch zu Betehrungsversuchen mußten solche Entbehrungen dienen. waren diese Versuche indessen umsonst. 1692 war der Geistliche Malzac nach St. Marguerite gebracht worden, 15. Februar 1715 ftarb er dort als Protestant. — Andere wurden von Gefängnis zu Gefängnis geschleppt, so schon Jean Hudel. Ginem Roman, freilich einem düftern, glich sein Leben. 1686 hatte er wie die meisten Einwohner von Fontenay abgeschworen, bald bereute er seine That, ohne ausgewandert zu sein, nahm er im Boitou seine geistliche Wirksamkeit wieder auf. Im J. 1688 wurde er zuerst in ber Baftille eingesperrt, 1692 nach Loches, 1696 nach Saumur, 1701 nach Nantes geschickt, von einem Gefängnis zum andern. In Saumur war ber Gefangenwärter fo menschlich, ihm die Besuche seiner Frau und Kinder zu gestatten; in Nantes versuchte ber Gouverneur, ber für besonders tauglich zu Bekehrungen galt, feine Runft an bem hartnäckigen Reger, aber umfonft, fo baß nichts übrig blieb, als ihn 1712 wieder nach Saumur zu fenden. März 1716 wurde der Bielgeprüfte endlich frei, sogleich begann er wieder Versammlungen zu halten. Er muß bann ausgewandert fein, denn 1722 wurde seine Habe mit Beschlag belegt. 11)

Aber nicht blos das gesprochene, sondern auch das geschriebene und gebruckte Wort förberte ben Widerstand gegen Lauheit und Gleichgültigkeit und trieb zum Bekennen bes alten Glaubens an. So heftig die Berfolgung gegen die protestantischen Bücher gewesen war, so viele vernichtet wurden, es war doch noch manche Bibel, manches Pfalmbuch, auch manche theologische Schrift in ben Sanden und Säufern der Reformierten geblieben. fältig hielt man fie in sichern Versteden verborgen, benn man fürchtete nicht blos die 10 Thaler Strafe ober das Gefängnis. sondern ebenso den Verluft der Kostbarkeit; um so eifriger aber wurden sie gelesen, wenn man sich ungestört wußte. einer der Prediger der Bufte, erzählt, wie ihm die Seinen, als fie seine Abneigung gegen die Messe merkten, allmählig ein Buch um das andere anvertrauten; schon die Titel: "ber Schild bes Glaubens; ber Kampf ber Chriften; bas Gespräch eines Baters mit seinem Sohne, ob man selig werben könne, wenn man zur Messe gebe, um der Verfolgung auszuweichen" weisen deutlich genug auf den Inhalt hin. Die Ausgewanderten und Geflüchteten suchten den Mangel in der Heimat zu erseten; ganze Ballen Bücher, Bibeln, Neue Testamente, Pfalmen, Katechismen wurden unter falschen Angaben, auf geheimen Wegen in die Beimat geschmuggelt; über Genf gelangten fie 3. B. nach Romans, von wo aus sie ungehindert über die Provence, Dauphine und Languedoc verbreitet wurden. 12) Eine ganze Flugschriftenlitteratur, wie sie jede aufgeregte Zeit erzeugt, ergoß sich über Frankreich. Die Werke Claude's: die Rlagen der graufam bedrängten Frangosen, die von Basnage und Jurieu, Les soupirs de le France 1689. besonders aber die Lettres pastorales des Lettren — eine Reitschrift, welche alle 12 Tage in den Jahren 1686-1689 erschien und vielfach nach Frankreich hineingeschmuggelt murbe trugen nicht blos bagu bei, burch bie Schilberung ber Leiben, welche über die Protestanten in Frankreich ergingen, das Mitge= fühl des Auslandes zu erwecken und rege zu erhalten und die Angelegenheiten berfelben zu einer gemeinsamen Sache bes ganzen Brotestantismus zu machen, sie störten auch in Frankreich selbst manchen Gleichgültigen und Lauen aus seiner Rube auf; burch Die Gewißheit, baß ihre fernen Brüder fie nicht vergeffen haben.

trugen sie wesentlich zur Stärkung und Belebung der Treugebliebenen bei. Die geflüchteten Geistlichen schrieben an ihre ehe= maligen Gemeinden und ließen in die Mitteilungen über Familien= verhältnisse und andere Nachrichten manches Wort der Tröstung und Mahnung einsließen. <sup>13</sup>) Dazu gesellte sich eine außerordentlich lebhafte Korrespondenz; Auswanderung, Gefängnis, Galeere hatten das Band zwischen den Außgewanderten und Daheimgebliebenen nicht entzweischneiden können; wie die Protestanten in Frankreich eine Art Familie bildeten\*) (wie alle Sekten und Verfolgten) die unter einander in stetem Verkehr standen, so blieb auch ein schönes Zusammenhalten zwischen den räumlich getrennten, in England, den Niederlanden, der Schweiz und in Deutschland angesiedelten Hugenotten mit ihren Brüdern in der Heimat. Es wird später Gelegenheit sein, von den Komites und Vereinen zu reden, welche die Unterstützung ihrer bedrängten Glaubensgenossen leiteten.

So zeigte also ber Protestantismus noch seine volle Lebensfraft, aber es war ein Berzweiflungstampf, ben er führte und bazu mit ganz ungleichen Waffen. Denn von dem ihr nach der Gesetzgebung zustehenden Rechte, alle Aeußerungen und Regungen besselben zu unterdrücken und zu bestrafen, machte die Regierung umfassenden blutigen Gebrauch. Wer wollte die Bahl aller berer ermitteln, welche nach dem Jahre 1685 zum Tode — und oft zu einem fehr qualvollen - ju Galeeren, Gefängnis, Berbannung, Auspeitschung oder zu einer harten Geldstrafe verurteilt wurden! Die Liste der Galeerenfträflinge von 1685—1787 umfaßt 2224 Mann 14) und gewiß sind nicht alle aufgefunden und aufgezählt. Die Gefängnisse, die Rlöster, Spitaler und Neukatholikinnenhäuser find voll Protestanten in jener unglücklichen Zeit und gerade bie Bersammlungen lieferten überallhin eine reiche Beute. Mit allem Aufgebot ihrer Macht suchte die Regierung sie zu unterdrücken, fie ordnete Streifzüge ber Garnisonen und ber Burgermilizen an. und diese militärischen Expeditionen fielen oft blutig genug aus. 7. Juli 1686 murbe bei Combe du Cautel in der Rähe von Uzes

<sup>\*)</sup> Die weitverbreitete Feier ber Aushebung bes Ebiktes von Nantes im Jahre 1885 bewies, wie dieses Band selbst burch die 2 Jahrhunderte, welche seitbem vergingen, nicht ganz gelöst wurde.

eine zahlreiche Versammlung überfallen, von allen Seiten umringt und auf die zusammengedrängte Masse Feuer gegeben; gegen 600 Personen sollen auf dem Platze geblieben sein und wenn auch diese Zahl übertrieben sein mag, sicher ist, daß noch einige Wochen nach jener Blutthat halbverweste Leichname von Frauen auf der Gräuelstätte zu sinden waren. 15)

Am 23. September 1701 schreibt ber Kommandant von Languedoc, Graf von Broglie an den Kriegsminister, bei Nîmes seien Versammlungen gehalten worden. Die Solbaten famen gerade recht, sie zu sprengen, bei ber einen wurde ber Prebiger verwundet. bei der andern getötet. Noch unverblümter schreibt Baville wenige Tage nachher, daß bei Bauvert eine Versammlung von 500 Neubekehrten gehalten wurde; eine der Freikompagnien ber Proving überfiel sie, gab Feuer und totete und verwundete einige Leute. 16) Gin ewiger Schandfleck für die Regierung Ludwigs XIV. blieben jene Befehle, wie sie Louvois am 10. Juni 1687 ausspricht: "Seine Majestät wünscht, daß von den bei ber Bersammlung von Nimes Gefangenen sogleich 2 ber Schuldigsten zum Tode verurteilt werden, und wenn man dieselben nicht heraus= bringt, daß man loofen solle"; und noch mehr die entsetzlichen Worte vom 25. August 1688: "Seine Majestät wünscht, daß Sie ben Truppen, welche eine Versammlung aufheben sollen, befehlen, wenig Gefangene zu machen, sondern viele niederzustrecken (d'en mettre beaucoup sur le carreau) und dabei die Frauen nicht mehr zu schonen als die Männer! Dies Beispiel wird mehr Schrecken einjagen als der gewöhnliche Gang der Rechtspflege". 17)

Es war begreiflich, wenn auch nicht entschuldbar, daß die sprichwörtliche Geduld der Hugenotten sich erschöpfte einem solchen Zustande gegenüber. Zwar schlossen jene so verpönten Versammlungen stets mit einem Gebete für den König und in den Widerrussformularen, welche die abtrünnigen aber wieder von ihren Brüdern aufgenommenen Protestanten unterzeichneten, sindet sich ausdrücklich eine Stelle, worin erklärt wird, daß kein Sift der Empörung gegen den König, ihren einzigen und rechtmäßigen Herrn auf Erden, dem sie unverletzlichen Gehorsam schuldig seien, sie bei ihrem Thun geleitet habe, 18) aber doch sehlte es nicht an wenn auch schwachen Versuchen des Widerstandes. Der Prädikant

Bivens erlaubte, daß man bei seinen Versammlungen (im Vivarais) bewaffnet erscheinen und wenn man angegriffen würde, sich wehren bürfe (1689) 19). Der kühne Zug Draniens nach England im Jahre 1688, die rasche Eroberung des Landes und der Sturz der katholischen Herrschaft dort, ebenso die and Wunderbare streifende Rückfehr ber Walbenfer unter ihrem helbenmütigen Pfarrer und Geiftlichen Henri Arnaud in ihre Gebirgethäler, wovon die Runde von dem Dauphine her sich über das ganze protestantische Frankreich rasch verbreitete, riefen in vielen Gemütern Aufregung hervor. steigert wurde dieselbe durch apokalyptische Schriften wie die von Jurieu: L'accomplissement des prophéties ou la delivrance prochaine de l'église (1686), welche ein balbiges Ende ber Verfolgung (auf das Jahr 1689) voraussagten und deren Verfün= bigungen, wie es stets in Zeiten ber Verfolgung ber Fall ift, wo bie Sehnsucht nach Erlösung einen beinahe unerträglichen Grad annimmt, von den tüchtigften Leuten geglaubt wurden. "In seiner großen Barmherzigkeit fann Gott uns unsere alte Freiheit wieder geben" bies war ein weitverbreiteter Glaubenssatz. In den Cevennen war diese Gahrung am stärksten; dort stand sie auch in Rusammenhang mit eigentümlichen Erscheinungen, wie Zeiten schwerer und langandauernder Verfolgung häufig solche erzeugen. zurückgebrängte und überall gehemmte Glaube, die durch Abfall und Reue empfindlich geftörten Gewissen, die täglichen Gräuel, welche die Verfolgung mit sich führte, brachten viele unselbständige und reizbare Leute, welchen eine besonnene Leitung durch erfahrene ruhige Geiftliche fehlten, besonders auch Frauen und Mädchen zu Schon im Jahre 1685 glaubten die ekstatischen Zuständen. Protestanten in Orthez (Bearn) Stimmen in ber Luft, ganz beutlichen Pfalmengesang zu hören; im folgenden Jahre ertonten Dieselben Laute in den Cevennen, aber bezeichnend für den friegerischen Charafter der Bevölkerung vermischt mit dem so ganz anders tonenden Geräusch von Trommeln, Trompeten, Waffengeklirr. Im Jahre 1688 reihten fich begeisterte Predigten baran, Bibelsprüche mit Drohungen gegen "Babel", Segensverheißungen für die Treubleibenden, Berkundigung einer baldigen Befreiung bilbeten ben Inhalt ber laut und mit wilber Begeisterung vorge= tragenen Reben. Krankhafte Buckungen begleiteten dieses Treiben,

das wie eine ansteckende Krankheit sich weit im Gebirge verbreitete, hie und da mit der Gabe des zweiten Gesichtes behaftet war, auch unmündige Kinder ergriff.

So kam es im Jahre 1688/89 in Languedoc (und im Delphinate) zu gewaltsamen Erhebungen, welche freilich von keiner langen Dauer waren, sondern bald von der Regierung niederge= schlagen wurden; die Anführer und Teilnehmer wanderten aufs Schaffot und die Galeeren, die Brophetinnen, darunter die "schöne Gabeau von Creft", die unter biefem Namen eine hervorragende Rolle spielte, obgleich sie weder schön noch von Creft war, in die In andern Brovinzen Frankreichs war die Ruhe gar nicht geftört worben; im Norden hatten die Protestanten nicht unter solcher Grausamkeit zu leiden, wurden auch noch ziemlich häufig von eigentlichen Geiftlichen besucht; die ruhige Gemütsart ber Bewohner des Boitou bewahrte dieselben ebenfalls vor solchen Berirrungen. Auch die verschiedenen Anzettelungen, welche Ausgewanderte wie Miremont, Belcastel und andere mit ben Zuruckgebliebenen versuchten, um mahrend bes Rrieges durch Bulfe bes Auslandes eine große Erhebung und Befreiung zu veranftalten, hatten praktisch gar keinen Erfolg. Wohl fürchtete die Regierung ähnliches, und man hielt in einflugreichen Kreisen die Cevennen und einen etwaigen bortigen Aufstand für so bedeutungsvoll, daß Bauban in einem Memoire von 1689 bem Minister Louvois die Burückberufung der Ausgewanderten, Amnestie und die Wieder= herstellung des Edittes von Nantes vorschlug und ein königlicher Erlaß die Ablieferung ber Waffen in dem Dauphine gebot. Aber die Furcht der Regierung war unnötig und eine Denkschrift einige Jahre später stellt den Neubekehrten das ehrenvolle Zeugnis aus: ausgenommen einiger kleiner Unruhen in Languedoc seien sie bem Rönige treu geblieben und haben ihm mit den Waffen treulich gedient. 20)

Aber für die innere Gestaltung des Protestantismus waren die fortgehenden Verfolgungen und das Auftreten von Propheten und Prophetinnen verhängnisvoll. Die Rücksehr der früheren Geistlichen hörte allmählich auf, der mäßigende Einsluß, welchen sie bisher ausgeübt, schwand dahin. Noch schlimmer war, daß die Hoffnungen, welche die Protestanten in und außerhalb Frank-

reichs auf für sie günstige Verhandlungen beim Ryswicker Frieden gehegt hatten, vollständig getäuscht wurden. An Anstrengungen, die beteiligten Regierungen für sie zu interessieren, sehlte es nicht. Brousson und andere hervorragende Protestanten gaben sich alle Mühe, aber ohne jeglichen Erfolg. Die ziemlich zahme Vittschrift, welche bei den Friedensverhandlungen in Ryswick der Graf von Pembroke im Ramen der verbündeten protestantischen Mächte am 9./19. September 1697 dem Vermittler übergab, in welcher sür die Gestüchteten die Rücksehr unter guten Bedingungen verlangt wurde, mußte wirtungslos bleiben einem Herzicher gegenüber, der im Januar 1698 durch den Erzbischof ein Tedeum abhalten ließ, weil er Straßburg, "einen der Wälle Deutschlands und der Rezerei, für immer der Kirche und seinem Reiche einverleibt habe."

Wie viel weniger war bei solchen Gesinnungen für die französischen Protestanten zu erwarten! 21) Freilich so zäh hielten manche Areise derselben an dieser Hoffnung sest, daß in vielen Orten die Sage verbreitet war, eine geheime Clausel sei zu ihren Gunsten in das Friedensdodument aufgenommen; die Intendanten hatten alle Mühe, die Leute zu belehren, daß eine Aenderung in der Handlungsweise der Regierung gegen die Protestanten durchsaus nicht zu erwarten sei. Ludwig XIV. hatte auch in den schwersten Beiten des Orleansschen Arieges die Sorge sür die Betehrung der Protestanten nie aus den Augen verloren; nach dem Ryswicker Frieden wandte er sich mit neuer Thatkraft diesem Werke zu.

Ein Körnchen Wahrheit fand sich freilich in diesem Gerücht; in den Beratungen, welche im Laufe des Jahres 1698 in Versailles über die Protestanten stattsanden, wurde eine mildere Behandlung von verschiedenen Seiten z. B. dem Erzbischof von Noailles, dem Herzog von Pontchartrain und anderen empsohlen; die Berichte der Intendanten über die Verluste, welche Frankreich durch die Auswanderung erlitten, lauteten schlimm genug. Gewissenhafte Geistliche, wie der Bischof Le Camus nahmen Anstoß an der Entweihung der firchlichen Gnadenmittel durch innerlich undekehrte und ganz anders gesinnte Leute wie die Protestanten. Auch Frau von Maintenon, welche im Uedrigen die strenge Ausführung

der Chifte billigte, teilte diese Ansicht und so wurde 13. Dezember 1698 eine königliche Ordonnanz erlassen, welche in ihrem V. Ar= tikel die Unterthanen des Königs und besonders die mit der Rirche neuerdings Bereinigten ermahnte, fo viel als möglich bem Gottesbienste beizuwohnen. Von den Strafen, welche auf Die verschiedenen Uebertretungen gesetzt waren, nahm diese Drbonnang übrigens keine gurud. Allein icon biefe milbere Form ber "Ermahnung" ftatt des ftrengen Befehls genügte, um bei den Intendanten und der Geiftlichkeit den heftigften Widerspruch hervor= zurufen. Alle ihre bisherigen Bemühungen und Anstrengungen seien damit vereitelt, und so sah sich die Regierung zu dem eigentümlichen Ausweg getrieben, zu erklären, die Berordnung habe für Languedoc, wo die Geifter am unruhigsten waren, keine Geltung, bort bestehe ber Zwang, in die Meffe geben zu muffen, fort, in den übrigen Provinzen aber nicht. Die ganze innere Berkehrtheit dieser Bolitik tritt hier klar zu Tage; soweit ich bemerken konnte, blieb es bei der bisherigen harten Braris so ziemlich in ganz Frankreich. 22)

Das Jahrhundert, das nun zu Ende ging, war das schlimmfte für den französischen Brotestantismus gewesen; die Berlufte. welche er in bemfelben erlitten, überwogen weit die Folgen der Bartholomäusnacht und des Uebertritts König Heinrichs IV. Das Rahr 1629 hatte die politische Selbständigkeit, Macht und Organisation zerstört, das Jahr 1685 die kirchliche; an dem weiteren Berftörungswerke, den proteftantischen Glauben aus dem Berzen auszurotten, arbeitete bas neue beginnende Jahrhundert ebenso ftart und unerbittlich fort, wie dies die letten Sahrzehnte bes 17. Jahrhunderts begonnen hatten, bessen traurige Erbschaft es übernommen. Gleich in den ersten Jahren tam es noch einmal zu einem fürchterlichen Kampfe zwischen ber Staatsgewalt und ben durch priefterliche Undulbsamkeit schwer gereizten Bewohnern der Cevennen. Es ift nicht unfere Aufgabe, den Leser durch dies Meer von Blut und Thränen hindurchzuführen, welches diefer von beiben Seiten mit beispielloser Grausamkeit geführte Ramifarbenkrieg\*) (1702-1704) über ben schönen Süben Frankreichs

<sup>\*)</sup> So genannt von ber Tracht ber Bewohner ber Cevennen: Camise = Blufe.

Schott, Die Rirche ber Bufte.

ergoß. Auf das fürchterlichste war das Land verheert, hunderte von größeren und kleineren Ortschaften und Behausungen waren absichtlich zerftört worden, auf Schritt und Tritt begegnete man ben Spuren von Blut und Gräuelthaten, es hatte eines Marschalls, eines ftarken Seeres bedurft, um die einfachen aber fanatisierten Bergbewohner zu überwinden. Ludwig XIV. mußte die Demütigung hinnehmen, mit seinen eigenen Unterthanen in Verhandlungen zu treten und ben Empörern Amnestie und freien Abzug Mit der Ergebung Cavaliers, des bedeutendsten zu bewilligen. Ramifardenführers, 19. Mai 1704 war ber Aufftand zu Ende. "die Kinder Gottes", wie sich die Kamisarden von ihren Bropheten und Prophetinnen gerne nennen ließen, hatten ihre Rolle auf Erden ausgespielt und wenn auch damals und in den folgenden Rahren (2. B. 1708) hie und da noch die Flämmehen der Emporung aufflacerten, so wurden boch die koniglichen Beamten rasch damit fertig und sandten die Schuldigen auf das Blutgerüft, bas überhaupt in jener Zeit eine geradezu schauerliche Ernte hielt. Die meisten und bedeutenderen Ramisardenführer fanden dort ihr Ende, das oft qualvoll genug war; wer nicht ins Ausland geflüchtet, irrte unftät und flüchtig in ben wilden Bergen, bei einsam wohnenden Glaubensgenossen sich bergend. In erschreckender Weise hatten sich die Galeeren und Gefängnisse aller Orten gefüllt, es wird nie zu ermitteln sein, wie viele Menschenleben der Aufruhr in den Cevennen koftete, um so unwidersprechlicher aber ist bas Ergebnis, daß die letten Reste firchlicher Ordnung mahrend dieser Unruhen geschwunden waren. Wohl begannen sogleich die gewöhnlichen Versammlungen wieder, noch war der Lärm des Rampfes nicht verschollen und man hörte schon wieder feierlichen Bsalmgesang, 23) aber sie litten immer mehr daran, daß keine ordentlich gebildeten Geiftlichen, sondern Laien, um diesen nicht gang evangelischen Ausdruck zu gebrauchen, sie hielten. Zum Teil waren es alte Ramisarbenführer, welche als Brädikanten auftraten, 3. B. Montbonnoug (oder Bonbonnoug), dessen Abenteuer und Errettungen, die er in einer treuberzig geschriebenen Lebenssfizze berichtet, geradezu an das Kabelhafte streifen.24)

Der alte Handwerker stellt eine ganze Klasse von Predigern dar, welche zum Teil noch über einen geringeren Vorrat von geist-

lichen Kenntnissen geboten. Wer zu den Versammlungen kam, mußte sich begnügen, einige Pfalmen zu hören, ein Stück einer auswendig gelernten Bredigt, zum Glück wurden oft Bredigten von ausgezeichneten Gottesgelehrten (Jurieu, Saurin, Dumoulin, Claude und andern) benutt, oft auch nur mit einigen wenigen Sprüchen und Bibelversen. Ebenso häufig aber entströmten diesen Laienpredigern selbstgemachte und improvisierte Bredigten, Bußund Strafreden, an biblische Texte sich anlehnend, oft einfach und fraftig, aber auch nicht felten maßlos, ungeordnet und unklar. Besonders waren es Frauen, welche predigend und oft auch weifsagend auftraten. Weltbekannt sind ja die eigentümlichen mpstischen Erscheinungen, Prophezeihungen u. f. w., welche in ganz anderem Maaß als in den Jahren 1688/89 (f. S. 14) während bes Cevennentrieges fich zeigten und bemfelben einen gang eigen= artigen Charafter gaben. Die Nachwehen davon zeigten sich eben in dem Ueberwuchern solcher ungefunden Elemente, wie Bropheten. Brophetinnen, predigende Frauen; ber Rest von einfachem, proteftantischem Glaubensleben, welcher noch in den Herzen wohnte, war in Gefahr erftickt und vernichtet zu werden. Es waren die trübsten Reiten für ben frangösischen Calvinismus; von einem kirchlichen Zusammenhang war schon längst keine Rede mehr, es ift mir tein ordinierter Geiftlicher bekannt, welcher in jenen Jahren (bis 1713) seinen Glaubensgenossen gebient und bei ihnen die Saframente verwaltet hätte. Die Hugenotten Frankreichs waren zerftreute Häuflein, mit einander verbunden durch die Gewohnheit ber alten Zusammengehörigkeit, sowie durch die Erinnerung besserer Tage und durch das harte Band der Bedrückung und Verfolgung; aber Einheit und Ordnung fehlten vollständig, immer größere Rreise zeigten sich äußerlich als gute Katholiken und hielten sich von den Versammlungen fern, und wer nur einen Blick wirft in die protestantischen Memoiren jener Zeit, dem wird ber Ruftand ber Verwirrung und Zersplitterung und die großen Gefahren, welche berselbe in sich schloß, nicht entgehen. Noch war der Hunger nach dem Worte Gottes in manchen Gegenden groß und wenn dies tieffte Verlangen des menschlichen Berzens einigermaßen gestillt wurde, so ist dies hauptsächlich jenen ungelehrten Brädikanten zu danken. Sie forgten dafür, daß das

glimmende Docht des evangelischen Glaubens nicht ganz erlösche, selbst nicht auf die Frauen, nichteinmal auf die Propheten und Prophetinnen möchten wir nur Steine werfen. Die Frauen haben damals wie in jeder Zeit der Verfolgung sich ausdauernder und treuer im Glauben erwiesen als die Männer, und in dem Märthrerkreis des französischen Protestantismus nehmen sie stets eine Ehrenstelle ein.

Ms die Regierung bei der Aufhebung des Ediktes von Nantes sämtlichen Geiftlichen bei Todesstrafe gebot, Frankreich zu verlaffen, so mar fie babei von dem Sate geleitet worden: Wenn bie Hirten fehlen, zerftreuen fich die Schafe der Beerde und fallen ber katholischen Kirche um so leichter zu. Im Großen und Ganzen schien dies Riel erreicht bank ber unermüblichen Energie, mit welcher die Gesetze gegen die Protestanten gehandhabt wurden. Es war begreiflich, daß manche Ausnahmen gemacht. manche Erleichterungen besonders Einzelnen gewährt wurden; hing ja doch so vieles von der Willfür der Intendanten ab! Tropdem schwand in diefen Jahren ber Berfolgung ber Protestantismus in Frantreich dahin wie der Schnee vor der Sonne. Er erhielt sich da am besten, wo die Gemeinden und Dörfer gang ober zum größten Teile aus Protestanten bestanden; solcher gab es manche in Languedoc, Vivarais, Dauphine und Poitou, Bearn und Foix: im Norden war dies weniger der Fall, über die Lage der Brotestanten in jenen Gegenden haben wir über diese Zeit über= haupt weniger Nachrichten. Denn eine bemerkenswerte Verschiebung des Calvinismus von Norden nach Süden war eingetreten. Schon mit Beginn des 17. Jahrhunderts war der Weften und Süben beinahe ausschließlich ber Schauplat ber Hugenottenfriege gewesen; mit ber Eroberung von Rochelle hörte biese Gegend, hörten die Städte überhaupt auf, eine große Rolle im Broteftantismus zu spielen. Seit 1685 wurden die Cevennen eigentlich seine feste Burg, von dort aus hat er die alten Grenzen und Gebiete in langfamem, friedlichem Eroberungszuge wieder gewinnen müssen.

Auch sozial war die Stellung eine andere geworden; die vornehmen Abelsgeschlechter, die reichen Kaufherren, die bedeutens den Industriellen, die hervorragenden Gelehrten waren, wie ers

wähnt, übergetreten ober ausgewandert; wer von ihnen noch im Lande weilte, bewahrte seinen Glauben in der Tiefe des Herzens und in der Stille der Familie; fie beteiligten fich wohl an Bei= fteuern für die Glaubensgenoffen, an den Korrespondenzen mit ben Ausgewanderten, die Geiftlichen, welche durch Baris tamen, fanden meistens in guten Familien Unterkunft, aber es wird als berichtet, wenn Edelleute und Grundbesitzer Versammlungen teil nahmen; 26) aus den Listen der Verurteilten, welche fast burchaus ben nieberen Rlassen bes Volkes angehören, ift dies am besten zu erseben. Jurieu rief mit Recht aus: Wo ist der Eifer, den unser Abel in den vergangenen Jahr= hunderten zeigte! Aber dies Wort gilt im Grunde ber ganzen höher gestellten Rlasse ber Bevölkerung. So war ber Brotestantismus in Frankreich im Allgemeinen, so weit er sich äußerte und in Rultushandlungen tund that, eine Religion ber Armen und Geringen geworden. Ein berühmter beutscher Geschichtsschreiber saat: In weiten Strecken bes Subens mußten bie Bauern von einem Protestanten wenig mehr, als daß man ihn wie einen gefährlichen Zauberer totschlagen müsse:26) es mag die Behauptung wohl übertrieben sein, aber die darin zum Ausdruck kommende Anschauung ist der verzerrte Nachklang von bem Kanatismus der Cevennenkriege und zugleich das unwill= fürliche Reichen der Migachtung, in welcher der Protestantis= mus ftanb.

8. März 1715 erließ Ludwig XIV. eine Erklärung, in welcher mit dürren Worten ausgesprochen war, daß der Aufenthalt, welchen die Anhänger der sogenannten reformierten Religion und die Kinder derselben im Königreiche genommen haben, seitdem daß jede Ausübung dieser Religion abgeschafft sei, mehr als genügend beweise, daß sie die katholische, apostolische und römische Religion angenommen haben. 27) Es war eine sehr willfürliche Annahme, aber im höchsten Grade verhängnisvoll für die Prostestanten; denn jeder, welcher sich nun eine Uebertretung zu Schulsden kommen ließ, wurde von nun an als abtrünnig (relaps: rücksülig) betrachtet und viel härter gestraft. Aber was noch wichtiger war, die Erklärung zeigte, daß die Regierung, die mit einem Federzug Tausende von heimlichen oder bekannten Refors

mierten zu offenen Ratholiken stempelte, die Zeit für gekommen erachte, daß es mit dem französischen Protestantismus aus sei, besonders wenn man mit den Verfolgungen in der bisberigen Weise fortsahre. Ludwig XIV. mochte sich mit einem gewissen Rechte der Genugthuung rühmen, seine "frommen Absichten" von Erfolg gefront zu seben, sein Wert der Zerftorung der Reperei vollendet zu haben. Ob er bei dieser Absicht noch so in Ueber= einstimmung mit ber allgemeinen Bolksstimmung war, wie ein Menschenalter früher bei der Aushebung des Ediftes von Nantes? Der äußere Unschein möchte diese Frage bejahen, benn ber tatholische Klerus und die ganze ungeheure Menge berer, welche von ihm abhängig waren, teilten die königliche Ansicht; ebenso die über= wiegende Mehrzahl der offiziellen Welt, obgleich manchen die traurigen Folgen jener Aufhebung die Augen über die Schädlich= teit ber Politit ihres Herrn und Meisters geöffnet hatten. Aber eine andere Reitrichtung, eine andere Weltanschauung zog boch herauf, es genüge die Namen Montesquieu, Voltaire, Rouffeau zu nennen, fie und ihre Gefinnungsgenoffen leiteten die öffentliche Meinung zur Dulbung; aber das Berbienft, die französische reformierte Kirche aus dem Nichts wieder ins Leben gerufen zu haben, gebührt einem einfachen, gläubigen Manne, Antoine Court.

#### 2. Rapitel.

Antoine Court und der Wiederaufbau der Rirche.

Einer tüchtigen protestantischen Familie des Vivarais ent= stammte Antoine Court; 28) 27. März 1695 wurde er in Villeneuve de Berg (Dep. Ardeche) geboren, das älteste Rind, der einzige Sohn wenig bemittelter Eltern. Schon im Jahre 1700 verlor er seinen Bater (Jean Court), aber seine treffliche willensstarke Mutter Marie Gebelin ließ sich weder durch die Sorge für die drei unerzogenen Kinder, noch durch den Druck der Armut nieder= beugen. Einfach und fromm, ernft und geiftesträftig verftand sie in vorzüglicher Weise auf ihre Kinder einzuwirken, ihr verbankte ber Sohn das Beste, mas er später leistete, und bis zum Tobe verband Mutter und Sohn das innigfte Band der Liebe und bes Vertrauens. Sie war ihm ein Vorbild in Entsagung, Thätigkeit und Glaubenstreue, die religiöse Uebereinstimmung einigte bald die Herzen von Mutter und Sohn noch inniger. In die Gräuel ber Cevennenkriege fielen die ersten Jugendjahre von Court und es ist kaum anders möglich, als daß der kluge aufgeweckte Rnabe nicht schon frühe lebhafte Eindrücke von der Unterdrückung. welche auf dem Brotestantismus lastete, in sich aufnahm. genug wirften dieselben; seine Mitschüler nannten ihn "ben Sugenotten", "ben älteften Sohn Calvins", aus feiner Abneigung gegen ben Ratholizismus machte er burchaus keinen Sehl. Reich begabt, unermüdlich fleißig hatte der wissensdurftige Knabe in turzer Reit alle Weisheit, welche ihm feine Dorfschule barbot, sich zu eigen gemacht, aber sein ausgeprägtes protestantisches Bewußtsein machte es dem charaftervollen Anaben unmöglich, bei den Jesuiten zu Aubenas Latein zu lernen. Der Bunfch, welchen seine Eltern

gehegt und der ihm bald mitgeteilt worden, daß er Geiftlicher werde, schien unerfüllt zu bleiben. Er sollte einem Verwandten zuliebe sich dem Handel widmen, in seinem Lernen war er, wie es scheint, sich selbst überlassen. Aber diese Mußezeit führte ihn bald wieder auf jenen erften Plan gurud. In seinem elterlichen Hause gerieten ihm einige lose Bibelblätter, welche den Rachforschungen der Briefter glücklich entgangen, und welche die Mutter forgfältig aufgehoben und verborgen hatte, in die Hände. erhielt er bazu einige kleine theologische Schriften, Drelincourts " Tröftungen einer gläubigen Seele", Bagters "Stimme Gottes"; befonders wichtig war ihm eine kleine anonyme Broschüre: "Der Streit eines Schäfers mit feinem Geiftlichen", eine jener Belegenheits= schriften, die dazu bestimmt waren, den theologisch ungeschulten Brotestanten die Waffen in die Sand zu geben, um ihren Glauben zu verteidigen und die Digbräuche der katholischen Konfession aufzubecken. Als ein Geschick ber Vorsehung, als einen Fund vom himmel gesandt begrüßt Court in seinen Denkwürdigkeiten, bie leider nur die erfte Salfte seines Lebens umfassen, diese Buchlein; mächtig trugen fie dazu bei, nicht blos seine Renntnisse zu vermehren, sondern auch ihn in seinen Grundsäten zu bestärken und ihn zu dem Berufe zu begeistern, welcher ihm immer mehr begehrenswert erschien.

Riemlich frühe wohnte er einer Versammlung der Wüste an : er hatte bemerkt, daß seine Mutter von Zeit zu Zeit bei Nacht ihre Wohnung verlaffe, vorsichtig Achtung gebend, dabei nicht gesehen zu werden. Scharffinnig schloß er, nur die geheimen Versamm= lungen, von welchen er sonst schon gehört, könnten diese ernste Frau zu einem solchen, ihrem ganzen übrigen Wesen widersprechenden Nun schlich er ihr einmal nach, seine Gebahren veranlaffen. flebentliche Bitte, mit ihr beten zu dürfen, rührte ihr bas Herz, sie nahm ihn zu dem stundenweit entfernten Orte mit: einige fräftige Bursche erbarmten sich des müden Anaben und trugen ihn auf ihren Schultern. Unvergeklich blieben ihm die Eindrücke bieses ersten Gottesdienstes; mas einen solchen Gottesdienst feierlich machen konnte, die Stille der Nacht, die Einsamkeit, das Bewußt= sein einer stets drohenden Gefahr, wirkte mächtig auf die empfin= bungsvolle, jugendliche Seele: es verftärfte ben Eindruck bes erften

Gotteswortes, über welches eine Frau aus der Nachbarschaft sprach: "Was sollte man doch mehr thun an meinem Weinberge, das ich nicht gethan habe an ihm? warum hat er denn Heerlinge gebracht, da ich wartete, er möchte Trauben bringen?" (Jesaia 5, 4) Sehr erbaut war Court von dieser Predigt, und von da an war sein Entschluß gefaßt; nur allzugern entsagte er bem kaufmän= nischen Berufe; benn was galt ihm auch ber höchste irdische Gewinn gegenüber bem Berufe, zu welchem ihn eine innere Stimme immer lebhafter zog! Bon jest an machte er es fich zur Aufgabe, Frauen zu den Versammlungen zu begleiten, er lud eine Predigerin ein, bei seinem Geburtsorte eine Bersammlung zu halten, er brachte die Buhörer zusammen, traf die nötigen Borfichtsmaßregeln, bald wurde er Borleser und las die Schrift= worte bei den Versammlungen, er berief Versammlungen, kurz ber vierzehniährige Anabe zeigte eine Rührigfeit. Entschlossenheit und Borficht, welche weit über seine Jahre hinaus ging. Balb trat er selbst als Prediger auf; ein Laienprediger Brunet-Chabrier hatte ihm vorgeschlagen, Frankreich zu verlassen, Court war aus welchem Grunde ift nicht ganz klar — gern dazu bereit: zuvor aber wollten sie predigend das Bivarais durchwandern. Einmal war eine Versammlung in Vernoux berufen, der Prediger tam nicht, die Frauen, aus welchen sie bestand, forderten ihn auf zu sprechen, er entschloß sich dazu; eine Predigt von Dumoulin über 1. Tim. 2, 8, die er furz zuvor gelesen, bot ihm reichen Stoff zu einer Rebe über bas Gebet, seine Begeisterung, seine fraftige Stimme gaben seinen Worten Nachdruck. Er gefiel allgemein, die Weissagung einer "Prophetin", welche turz zuvor ihm eine schöne Zukunft vorhergesagt hatte, schien in Erfüllung zu geben, wie einen Engel vom himmel gesandt betrachteten ihn die anbächtigen Frauen; von jett an war sein Beruf völlig entschieben. Damit beginnt seine eigentliche Wirksamkeit (Frühjahr 1713 29). Bald gelang auch eine Stegreifpredigt, in furzer Reit mar sein Name auf aller Lippen, man freute sich bes vielversprechenden Jünglings. Getragen von dieser Gunft durchzog er das Livarais, auf schone Früchte seiner Wirksamkeit konnte er bald zurückblicken. die Reise in das Ausland (die Schweiz) wurde aufgegeben, er blieb seinem Baterlande treu. Bor dem flaren Auge des früh=

reifen Jünglings ftanden beutlich alle bie Gefahren und Mühfale. benen er sich als evangelischer Geiftlicher aussetze: aber die bis herigen Bewahrungen und Erfolge stärkten in ihm ben Glauben an Gottes besonderen Schut, so lange er fich besselben würdig benehme. "Sollte ich nicht alles opfern, ruft er aus, für eine Rirche, für welche der eigene Sohn Gottes sein Leben am Fluchholz gelassen hat?" 30) Mit dieser reinen Begeisterung eines von beiligem Gifer erfüllten Gemüts gelang es ihm auch, bei einem turzen Aufenthalte, welchen er in feinem Beimatdorfe nahm, die Bebenken und Angst seiner beißgeliebten Mutter zu überwinden. Es war eine harte Brobe, auf welche die Mutterliebe gestellt wurde; fo gut wie ihr Sohn tannte fie ben gefahrvollen Beg ben er zu betreten im Begriff war; alle etwa aufsteigenden romantischen Gedanken mußten bei beiben schwinden vor dem drohenden Galgen. Aber als treue Protestantin brachte sie das höchste Opfer, welches sie als Mutter ihrem Gotte und ihrem Glauben bringen konnte, als der Sohn in einer feurigen Improvisation über den Spruch: Wer Bater oder Mutter mehr liebt als mich, ber ift mein nicht wert, seine Begabung als Prediger ihr zeigte und damit alle Bedenken besiegte. Freudigen Bergens weihte sie ben, ber ihre Hoffnung und ihr Stolz mar, seinem schweren Berufe und fie hatte die schöne Genugthuung, daß ihre Hoffnung nicht zu Schanden wurde. Einige wenige Briefe ber trefflichen Frau find uns noch erhalten, schlichte, einfache Schreiben voll Familiennachrichten von den Geschwistern, den Vettern und Basen, die nicht verfehlten, ihre "ehrfurchtsvollen" Gruße und Empfehlungen dem hochangesehenen Verwandten darzubringen: aber was fie sonst schreibt, atmet die innigste Liebe, ein solches Gottvertrauen und solchen Glaubensmut, daß man wohl begreift, wie fräftigend und erhebend dies auf den Empfänger einwirken mußte und wie kerngesund die geistige Atmosphäre war, in welcher Court seine Jugendjahre zugebracht hatte. Umsonst würde man nach einer Mahnung suchen: er solle sich schonen, wohl aber ermahnt ihn die Mutter, sich immer mehr zu vervollkommnen. "Handle, heißt es in einem andern Briefe, in den Geschäften immer mit Klugheit und erinnere Dich, daß nicht Dein Anfang das Werk frönen wird, sondern das Ende". 31)

Aufs Neue, mit größerem Gifer begann Court seine Thätigkeit, er behnte seinen Wirkungstreis aus, besuchte Uzes und Nimes, wo er mit Jean Besson, ebenfalls einem Laienprediger, zusammen= traf; bann wagte er eine Miffionsreise in bem Dauphine, in Gemeinschaft mit Brunel, brachte einige Zeit in seiner Heimat zu und zog sich darauf den Winter von 1714—15 nach Marseille zurud. Das Bedürfnis, sich zu sammeln, — er hatte einen keineswegs febr fräftigen Körver — und Anfeindungen von Seiten ber Propheten und besonders der Prophetinnen in seiner Seimat mochten in gleicher Weise zu diesem Entschluß beitragen. große Safenstadt beherbergte damals in ihrem Bagno 150 proteftantische Galeerenfträflinge, "ben Ruhm und die Zierde der Rirche", wie Court die standhaften Bekenner des Evangeliums mit Recht nannte. Während bes Winters lagen die Schiffe, auf welche sie verteilt waren, abgerüftet im Hafen; in den niedern, dumpfen Kammern im untern Raume der Galeere hielt Court bäufig Versammlungen mit den Gefangenen, sie tröstend und stärkend; von treuen Schildwachen behütet, welche jeden fremden Eindringling raich melben mußten, sangen bie Gefangenen mit halblauter Stimme ihre Bfalmen und in greller Diffonanz tonte bas Klirren ihrer Ketten in bie heiligen Weisen. Selbst das Abendmahl teilte Court ihnen aus; das Gefährliche seines Beginnens reizte ben jungen Prediger ebenso, als ber icone Erfolg ihn befriedigte. Am meisten Gewinn hatte er von seinen Unter= redungen mit dem Baron von Salgas; 27. Juni 1703 war der bamals 59 jährige Mann wegen Teilnahme an der Kamisarden= empörung zu lebenslänglichen Galeeren verurteilt worden. bewundernswerter Geduld und Standhaftigkeit ertrug der edle Mann, dem man höchstens eine Unvorsichtigkeit vorwerfen konnte. seine harte Strafe. 1716 wurde er endlich durch die Bemühungen seiner zahlreichen Freunde, welche Mitleiden mit seinem erschüttern= ben Loose hatten, freigebracht; ein Jahr nachher ftarb er in Genf, wohin seine Frau und Kinder früher geflüchtet waren. hatte die reformierte Kirche Frankreichs noch in ihren auten Tagen, in Ordnung und Blüte geschaut; es ift nicht unmöglich, daß die Schilberungen davon Court den Weg wiesen, welchen er

einzuschlagen hatte, gewiß aber ist, daß sie seine Ansichten klärten und läuterten. 32)

Februar 1715 verließ er Marseille, um seine Predigerthätig= keit aufs Neue aufzunehmen; es forderte ihn ein anderer Brädikant Beter Carrière, genannt Corteiz, ber von einem "talentvollen" Jüngling Namens Court gebort hatte, zu gemeinfamer Arbeit auf. Eine raftlose anftrengende Thätigkeit begann in den nächsten Jahren; Nîmes, Anduze, Uzès, St. Hippolyte, alle mit Brotestanten bevölkerten Stäbte und Ortschaften bes Bivarais, bes Lanquedoc, ber Cevennen wurden besucht, überall Versammlungen gehalten; in die abgelegenen Dörfer und Marktflecken der Cevennen, beren Bewohner seit Jahren nichts mehr vom Worte Gottes gehört hatten, in die neugegründeten Bischofssite, wo die Neubekehrten strenge beobachtet wurden, in die Häuser der Bauern und Gleich= giltigen — überallhin ward der Same der Erweckung getragen. Einen festen, klaren Blan verfolgte Court von jener Zeit an. Wie ihn des Bolles jammerte, das keine Sirten hatte, wie er die Rnechtschaft überbachte, unter welcher sie schmachteten, so mußte sein Riel sein, hier Abhülfe zu treffen. Nicht durch Aufruhr und Gewalt: es mochte zwar in den Cevennen noch Leute genug geben, welche geneigt waren, die alten, verrosteten Flinten aus ihren Verstecken zu holen und aufs neue den Krieg mit der Obrigkeit zu beginnen; aber Court war eine zu besonnene und nüchterne Natur, um nicht die Vergeblichkeit und Thorheit eines solchen Unterfangens von Anfang an einzuseben, und zu tief wurzelten seine Anschauungen in dem Boben der Schrift, welche den Gehorsam gegen die Obrigkeit gebietet, als daß er das Schwert gegen fie gezogen hatte. Bon bem guten Willen bes Hofes burfte er tein freundliches Entgegenkommen, teine Milberung der bestehenden Gesetze erwarten; einige Briefe, welche er bei Beginn seiner Laufbahn an Priester und Beamte geschrieben, in welchen er ihnen ihr Unrecht vorhielt, hatten keine andere Wirkung, als daß man in der alten Weise fortfuhr. Auch die Hoffnungen, welche man nach Ludwigs XIV. Tode auf den Regenten sette, verflogen rasch (siehe 3. Rap.). 33) Nur von der eigenen Mitte der Protestanten konnte die Befferung ausgeben, sie follte zusammenfallen mit einer vollständigen Erneuerung ber reformierten Rirche. "Bier Mittel, führte Court

selbst in einer späteren Denkschrift aus, zeigten fich meinem Geiste: das erste war die Unterweisung des Volkes besonders in und durch die Versammlungen: das zweite die Unterdrückung des schädlichen Kanatismus: das dritte die Ginführung der alten Rirchenzucht, die Ginsetzung ber Ronfiftorien, Aelteften, Synoben; bas vierte die Gewinnung von Geiftlichen". 34) Einfach ist dieser Blan, und boch bewundernswürdig. Er enthielt die Grundzüge für die Arbeit von Court und aller derer, welche mit ihm und nach ihm ihrer Kirche dienten, für die kommenden siebenzig Jahre, er enthielt die Grundlinien für den Wiederaufbau der geliebten Rirche so sicher gezeichnet, daß mit Gottes Hulfe durch die Aufopferung berer, welche fich biefem Werke weihten, basielbe gelingen mußte. Mit bem scharfen Blicke bes Inftinktes mählte Court die zweckmäßigsten Mittel; nicht ein Neues wollte er aus bem Boben stampfen, sondern die alten, bewährten Ordnungen und Einrichtungen, an welche noch tausend Erinnerungen und Gebräuche anknüpften, und welche der Sturm der Verfolgung weggefegt oder unter Schutt und Trümmern begraben hatte, sollten wieder ins Gedächtnis und Leben gerufen werden; vor aller Welt. vor der eigenen, feindselig gefinnten Regierung sollte der Beweiß geführt werden, daß die alte calvinische Kirche eigentlich nie aufgehört habe zu eriftieren. Schon 1687, als der regelmäßige Rultus und die alte Ordnung aufgehört hatten, kamen die Leute in einer Versammlung in ben Cevennen überein. Aelteste zu wählen, welche für die Gemeinden zu forgen hatten, den Predigern bie Erlaubnis zu geben, die Saframente zu verwalten. 35) Db Court davon gewußt, überhaupt wie sein Blan entstand, wir fönnen nichts Sicheres darüber angeben, die Entschiedenheit aber, mit welcher er ihn ausführte, die Leichtigkeit, mit welcher der zwanzigjährige junge Mann in den verwickeltsten Verhältnissen sich bewegte, das organisatorische Talent, welches er hierbei in hohem Maße entfaltete, erweckt ebenso unsere Bewunderung, wie die Bescheidenheit seines Auftretens und der Gifer in seiner Birksamkeit unsere vollste Hochachtung hervorruft.

"Unstät und flüchtig sollst du sein"! Mit vollem Rechte könnte man dies Motto über die nächsten Lebensjahre von Court schreiben; in seiner Missionsthätigkeit gönnte er sich keine Rast

noch Rube; unermüdet wanderte er von einer Stadt, von einer Ortschaft zur andern; nicht die Glut ber süblichen Sonne, nicht ber Schnee ber Gebirge hielt ihn auf; galt es eine Versammlung, die einmal angesagt war, abzuhalten, so schreckte den pflichteifrigen Mann nicht Sturm und Regen ab; aufs außerste mar seine Arbeitsfraft angestrengt. Wie oft mußte er ftundenweit zu einer Versammlung marschieren, oft auf Seitenwegen ober im Dunkel ber Nacht, um den Späherblicken falscher Freunde oder bösartiger Spione zu entgeben, dann begann bie Arbeit, er predigte, spendete die Sakramente, segnete Eben ein; an ihn brachte man alle mög= lichen Anliegen, es galt Streitigkeiten ju schlichten, zu verföhnen, zu tröften, wie zu ermahnen und zu strafen; eine unendlich weit= greifende Korrespondens mit den Amtsbrüdern, mit Ginzelnen, mit ben Gefangenen auf den Galeeren und den Frauen in Aigues= Mortes und anderen Gefängniffen, wie mit Rirchengemeinden, mit hochgeftellten Bersonen im In- und Ausland, mit Gönnern wie mit Feinden seines Glaubens füllte seine Stunden, wann er nicht auf der Wanderung war. Aber der biegfame Stahl dieser elastischen Natur fand noch Zeit und Kraft, die schmerzlich empfundenen Lücken seiner Bildung burch eifriges Studium auß= zufüllen, ebenso andern die Früchte davon zu aute kommen zu laffen, junge Leute, welche bemfelben, harten Beruf sich widmen wollten, unterwegs zu unterrichten, fleine religiöse Schriften für solche abzuschreiben, benen ihre Bücher genommen worden. Frühe genug hatte er erkannt, welchen Schlag die Verfolgung dem Proteftantismus dadurch zugefügt, daß fie ihn feiner litterarischen Schätze, sowie der Urfunden über seine Geschichte beraubt hatte-Mit dem Eifer eines mahren Gelehrten ging er baran, alles mas er über die Zeit von 1685 an, über die Kamisardenfriege, über bas Wiederaufleben des Protestantismus, über sein und seiner Mitgenossen Thun von Briefen, Urtunden, Dentschriften u. f. w., zusammenbringen konnte, zu sammeln und aufzubewahren. ift ein Wunder, wie ihm dies bei dem häufigen Wechsel seines Aufenthaltes gelang, aber die Früchte davon hat die Nachwelt zu genießen; die 116 bicken Quartbande der "Sammlung Court" in der Genfer Nationalbibliothet sind die Reugen dieser unermüdlichen Anstrengungen, bei welchen er aufs schönste von seinen

Freunden unterftut wurde; die Sammlung ift die größte und zuverlässigste Fundgrube für die Geschichte des Protestantismus in jener Reit. Nicht in der behaglichen Stille eines Studier= zimmers widmete er sich diesen Arbeiten, diesem Sammeln, es gab Zeiten, in welchen er beinahe jede Nacht seine Wohnung wechselte. Und was war sein Nachtquartier? Wohl gab es ebelmütige Glaubensgenossen, welche sich eine Ehre baraus machten, bem geächteten Geistlichen eine Ruflucht bei sich zu bieten, trot ber hohen Strafe, welche sie treffen konnte — bas Haus wurde zerftört und ber Eigentümer auf die Galeere gesandt. Aber nicht alle dachten so: manchmal wurde Court von der Thüre gewiesen. oft genug war er zufrieden, wenn er in einer Hutte auf bem Felde, im Weinberg ein Obdach fand, und wie mannichfach erzählt er, daß er unter freiem Himmel übernachtet habe, von einem bichten Busch gebeckt ober in einer Höhle, beren Deffnung burch Gefträuch versteckt war. Court hatte allen Grund, bei ber Wahl seines Quartiers vorsichtig zu sein; sehr bald hatte die Regierung erkannt, wie gefährlich ber junge, unternehmende Prediger sei und einen Breis von 50 Bistolen (ungefähr 2000 Mark nach bem jetzigen Geldwerte) auf seinen Ropf gesett. Aber so eifrig er war, so porfichtia und besonnen war er andererseits. Ginmal hatte er gerade ein Haus verlaffen, als die Soldaten herankamen und es umftellten; rasch ftieg er auf einen bicht belaubten Baum bei bem Saufe und wurde zum Glück nicht bemerkt. Ein andermal hatte er sich eben zur Rube begeben, als die Soldaten auf der Suche nach ihm an die Thure pochten; rasch entschlossen schlüpfte er in das Bett seines Wirtes und unter die Decke und bat ihn, sich krank zu stellen; an diesem Orte werde man ihn nicht vermuten. Die Lift gelang vollständig, gerade wie er ein andermal sich bem Offizier, der über die Streife nach ihm an seinen Vorgesetzten berichtete, in höflichster Weise als Botentrager sich anbot und ben übergebenen Brief, ohne ihn zu eröffnen, an seinen Bestim= mungsort brachte. Wo die Gefahr so stätig brohte, wie diesem Leben, war man leicht versucht, mit ihr zu spielen; aber Court hütete sich vor tollfühnen Wagnissen, seine Errettung aus ben oft drohenden Gefahren schrieb er in frommer Dankbarkeit stets bem anädigen Schutze Gottes zu. 36)

Indessen Court ware trop großartiger Thätigkeit allein nie im Stande gewesen, das große und schwierige Werk der Biedererweckung des Protestantismus (le réveil ist der gewöhnliche Ausbruck dafür) 37) durchzuführen, wenn ihm nicht eine Reihe mehr ober minder bedeutender Genoffen treulich zur Seite geftanden hatte. Da war Suc-Magel, genannt Magelet (eine fehr große Rahl dieser Leute hatte Beinamen, unter welchen fie gewöhnlich erwähnt werden) schon ein recht bejahrter Mann, der erft mit seinem vierzigsten Jahre schreiben und lesen gelernt, die Ramisarden= friege mit erlebt hatte und den die Sehnsucht nach dem Bater= lande aus der Schweiz zurück in die Heimat getrieben, der auch seit Jahren predigte, meistens auswendig gelernte Bredigten. Da war Bonbonnoux (ober Montbonnoux), früher ein tapferer Ramisarbenführer unter Cavalier, auch später geneigt, ben Krieg fortzuseten ober neu anzufangen, unerschrocken und unverzagt, beffen Selbstbiographie eine Reihe der wunderbarften Abenteuer berichtet.38) Ferner Bierre Durand, ein eifriger, tüchtiger Jüngling, ber ein furzes aber arbeitsreiches gesegnetes Leben mit dem Märtyrertobe am Galgen beschloß; ba war Stienne Arnaud, ein ganz junger Mann, ber schon nach einigen Jahren auf ber Citabelle in Montpellier am Galgen endete (22. Januar 1718), ferner Rouviere, Chabrier, Beffon, vor allen andern aber Bierre Carrière, genannt Corteiz und Jacques Roger, wie die übrigen ziemlich unbekannte Namen, die es aber boch verdienen, daß wir ihnen einige Reilen widmen. In seinen "Erinnerungen", 39) die in jeder Zeile den glühenden Gifer für den evangelischen Glauben atmen, schilbert Corteiz (geb. um 1680 in Nojaret, Dep. Lozère), wie er burch das Lesen der protestantischen Schriften, ähnlich wie Court, zum Abfall von der aufgedrungenen fatholischen Religion und faum siebenzehn Jahre alt zum Bredigen geführt wurde. Mit einem Bag von Villars verließ er (um 1704) Frankreich und wurde Lehrer in Lausanne; aber es duldete ihn nicht, ferne von seinen Brübern; tropbem er sich verheiratet hatte, kehrte er 1709 in die Cevennen zurud, um bort zu predigen. 1716 traf er mit Court und einigen anderen zusammen, bas Ofterfest, welches fie gemeinsam feierten, war wie ein Verbrüderungsfest für die gemeinsame Arbeit. Mindestens ebenso abenteuerlich waren

die Schicksale von Jacques 40) Roger; mit 21 Jahren war er, ein einfacher Strumpfwirfer, nach Genf geflüchtet, bort gewann ber treffliche Benedict Pictet großen Ginfluß auf ihn, 1708 ging er, mit theologischen Renntnissen ziemlich gut ausgerüftet, in ben Daubhine und trat bort als Prediger auf. Bei einem Besuche seiner Eltern (er mar 1675 in Boissières bei Nîmes geboren) geriet er in die Gewalt der Soldaten, er konnte fich nur dadurch retten, daß er freiwillig in das Heer eintrat. Freilich bulbete es ihn nicht lange im Regimente Isle de France; bei ber nächsten besten Gelegenheit besertierte er - um wieder zu seinem früheren Arbeitsfeld zurückzukehren. Bon großem Erfolge mar fein Thun begleitet, er genoß unter seinen Glaubensgenossen eines großen Unsehens, sodaß fie ihn 1711 nach Bern fandten, um die hochmögenden herrn ber Republik zu veranlassen, für die Sache der französischen Protestanten bei Ludwig XIV. fräftig einzu-Man riet ihm, die protestantischen Fürsten Deutschlands ju gleichen Schritten ju bewegen, aber ebe er die Schweiz verließ, brach ein Krieg unter ben Rantonen ber Schweiz aus, ben er als Feldprediger seiner Landsleute mitmachte. Dann reiste er nach Bürttemberg, um in der dortigen reformierten Kolonie womöglich die Weihe zum ordnungsmäßigen Geiftlichen (Ministre) durch Handauflegung nach alter reformierter Sitte zu erlangen. predigte in Cannstatt, an verschiedenen anderen Orten des Herzogtums, aber sein Wunsch wurde nicht erfüllt, da er nicht eigentlich ftudiert hatte. Nun ging er nach Mariendorf in Hessen, dort wurde er zum Geistlichen ordiniert. Der Tod Ludwigs XIV. rief ihn in sein Vaterland zurud, Herbst 1715 war er wieder in dem Dauphine, so eifrig am Werke als je. Abermals machte er sich auf, seine Eltern zu besuchen, ba traf er auch in Euzet mit Court zusammen, rasch verständigen sich der alte Veteran mit dem jungen Anfänger über ihre Ziele und Plane, bann tehrte Roger in seinen Dauphiné zurück.

Dies war die Schaar, welche das große, schöne Werk begann; keiner von ihnen war wirklich theologisch ausgebildet, bei manchen mußte der Eifer für die heilige Sache den Mangel an Kenntnissen ersetzen. Die Aelteren hatten eine vielbewegte Bergangenheit hinter sich, allen stand ein entsagungsreiches, mühseliges

Schott, Die Rirde ber Bufte.

Digitized by Google

und opfervolles Leben in Aussicht. Niemand hatte sie berufen, eigenmächtig aus innerem Triebe traten sie in diese Arbeit, die ein fortge= setzter Kampf nicht blos mit den gewöhnlichen Mühen des Lebens war. ein Ringen mit den Elementen und der Natur, mit der Schwäche bes Körpers und der Unzulänglichkeit aller hülfebringenden Mittel, sondern auch mit der Gleichailtiakeit und Lauheit der Religions= genoffen, mit ihrer Furcht und Zaghaftigkeit; über allem andern aber stand als Keind, riesengroß und riesenstart die Staatsgewalt mit ihrem ganzen furchtbaren Apparat von Gesetzen und Verordnungen und Strafen. Aber unverzagt schritten biese Männer auf ihrer Bahn bahin, mochte fie auch zum sicheren Tobe führen, ohne Rast und Ruhe blieben sie bei ihrem Werke und wenn es nicht unfere Aufgabe fein fann, jeden Schritt derfelben zu verfolgen, so wollen wir doch versuchen, ein gedrängtes Gesamtbild ihres Wirkens zu entwerfen, wobei wir allerdings mit ber Zeit etwas weiter in die Zukunft greifen muffen.

Vor Allem fuhr man fort, Versammlungen zu halten. In den Gemeinden, die man kannte, ging die Nachricht von Wund zu Wund: zu einer bestimmten Stunde, an bestimmtem Orte seine Versammlung. Sorgfältig hütete man sich, Aussehen zu erregen, es sehlte nicht an Spionen und falschen Brüdern. Häusig waren die Versammlungen damals noch dei Nacht, erst um 9 oder 10 Uhr machten sich die Teilnehmer auf den Weg, einzeln, damit Niemand Argwohn schöpfe; manche hatten 1—2 Stunden zu gehen, oft begann der Gottesdienst erst um Mitternacht. Es war ein Glück, wenn man vor Wind und Wetter durch Bäume gesichert war, wenn eine Höhle oder Felsenkluft die Andächtigen sassen

Aber oft genug waren Prediger und Zuhörer dem schlimmsten Wetter preisgegeben. <sup>41</sup>) 5 Sonntage nacheinander — wo es ging, wählte man am liebsten diesen Tag zur Erbauung — hielt Corteiz seine Versammlungen beim heftigsten Regen; ein andermal klagt er, der Wind habe ihm die Worte vom Munde weggenommen. Wie oft kamen solche Störungen vor, aber sie waren nicht die schlimmsten. Wo eine kirchliche Ordnung eingeführt war, hatten die Aeltesten die Sorge für diese Versammlungen; sie gaben Zeit und Ort an, sie suchten die Schildwachen aus, die flinksten und

behendesten Bursche, die in weitem Umkreis den Versammlungsort umgaben, alle Wege bewachten, oft ihre Posten bis zum nächsten Dorf ober ber nächsten Stadt ausdehnten, bamit die Garnison, welcher immer wieder aufs neue eingeschärft murde, die verdäch= tigen Bunfte zu beobachten und zu besuchen, die Versammlungen nicht unversehens überfalle. Mitten im Gottesdienste hörte man oft das Geschrei: die Soldaten kommen; in wilder Flucht brach alles auf, um fich zu retten und ben furchtbaren Strafen zu ent= geben: wie bäufig erlebte man, daß die Soldaten durch Berrater unbemerkt herbeigeführt, in die wehrlose Menge blind hineinschoffen, Greife, Frauen und Kinder toteten und verwundeten, ober daß einige gefangen und wie Verbrecher vor das Gericht geschleppt wurden, um bann auf bie Galeeren ober in bie Gefängnisse gu wandern! (s. a. Rap. 4.) Aber auch an falschem Allarm fehlte es nicht: eben wollte Court einmal ben Gottesbienst mit bem Segen ichließen, auch einige Schildwachen eilten herbei um baran Teil zu nehmen, einige Aengstliche schrien "Berrat", in einem Augenblick war alles in Auflösung und mit größter Muhe gelang es. Die Geister zu beruhigen, daß der Gottesdienst in Ruhe beendet werden konnte. 42) Oft genug wiederholten fich ähnliche Scenen und wir begreifen vollständig, daß Court auch um den Andern ein Beispiel zu geben, sich vornahm, stets genau zu beobachten, ob eine wirkliche Gefahr drohe und erst in diesem Falle zu fliehen.

Wenn aber keine Gesahr zu besorgen war, wenn alles seinen ungestörten, guten Verlauf nahm, dann hatte eine solche Verssammlung unter freiem Himmel oder in einer dunkeln Höhle etwas ergreisendes; die tiefe Stille der Nacht, nur unterbrochen durch das Rauschen des Windes und der Bäume, das schwache Licht der Fackeln, der ganze Ernst der Lage mußte auf empfängsliche Gemüter einen tiesen Eindruck machen. Ließ der Geistliche auf sich warten, so las man einige Kapitel aus der Bibel oder sang einige Psalmen. War der Geistliche gekommen, so begann der Gottesdienst mit Psalmgesang und Gebet, dann folgte das Sündenbekenntnis, Schristverlesung und Predigt. Nicht immer waren dies sorgfältig ausgearbeitete Vorträge, dazu reichten Zeit und auch Kenntnisse oft nicht auß; meistens waren sie während des

Marsches ausgearbeitet, und die Bibel dabei das einzige Silfsmittel; wie schon erwähnt trugen manche Brediger der Büste auswendig gelernte Bredigten Anderer, welche ihnen besonders ge= fielen ober welche ihnen gerade unter die Hände fielen,vor. Corteiz. Roger und die Begabteren hielten felbstverfaßte Brebigten und später wurde bies immer allgemeiner. Ihrem ganzen Awecke nach mußten sie wesentlich praktischer Natur sein: ber Dank für die bisher erfahrene Sulfe Gottes, für Errettung aus mancherlei Gefahr, Ermahnung zur Buße, Bitte um Gottes Gnade, dies waren nach Predigtbruchstücken, die vorliegen, die so ziemlich regelmäßig wiederkehrenden Themata, alle gerichtet auf bie Weckung und Stärfung eines lebenbigen, thatfraftigen evangelischen Glaubens und Lebens. Ginzelne Ereignisse z. B. wenn Berfammlungen überfallen, einzelne Glaubensgenoffen gefangen ober getötet wurden, wenn ein Geiftlicher ben Märtyrertod erlitt, Streitigkeiten in den Gemeinden, besondere Sünden oder Zeitvorkommnisse wie Krieg, Best, Wigwachs und ähnl. gaben wie überall so auch hier bem Prediger besonderen Stoff. Aber wie im ge= meinsamen Schlußgebet ber andern Gemeinden, der evangelischen Brüder gedacht wurde, so vergaß man nie die Fürbitte für die Obrigfeit, für den König und immer wieder schärften die Brediger ben — freilich oft so schweren — Gehorsam gegen ihn ein.

Häufig, später an regelmäßig sestgesetten Tagen wurde das heilige Abendmahl geseiert, unmittelbar nach der Predigt; nur der eigentliche Geistliche (pasteur) nicht der Kandidat (proposant) oder bloße Prediger (prédicant) durste das Sakrament verwalten. Wan errichtete — wo möglich — eine Art Holzschranke, hinter welcher der Geistliche stand, die Aeltesten traten davor und hielten die vom Zutritt ab, welche sich irgend ein Aergernis hatten zu Schulden kommen lassen und noch keine Kirchenbuße gethan. Ganz zuletzt kamen auch sie, reuig, bußfertig, bekannten oft vor der ganzen Versammlung ihre Sünde und wurden dann zum Abendmahl zugelassen. Dann wurden Kinder zur Tause gebracht, Ehen eingesegnet und nun drängte sich alles um den Geistlichen, seinen Kat zu erditten; er mußte Zwistigkeiten schlichten, er mußte trösten und ermahnen, andere wollten ihm nur die Hand drücken, einige freundliche Worte sagen und einen Gruß von ihm erhaschen.

So währte die anstrengende, aber schöne Arbeit stundenlang, bann machte er sich, meistens zu Juß, — benn die Wenigsten vermochten ein Pferd zu halten und nicht immer waren die Religionsgenoffen freigebig mit Leihen — auf ben Weg, um an einem andern Orte eine Versammlung zu halten. Unermüblich trieben sie dies Wert; einige wenige Beispiele mogen bies bestätigen. schreibt von sich: "16. April brachen wir (er und Rouviere, ein Randidat) von Nîmes auf und hielten das Abendmahl in Cananles; 23. in Monoblet: 27. in Cros, 5. Mai in Lafalle, 8. in St Rean de Gardonenque: 10. hielten wir eine Bersammlung bei Beyroles, 17. bei Blantiers, 24. bei Cassagnac, 27. sprachen wir in St. Germain". 43) Und Court berichtet 1728 von einer folchen Reise in Rieder = Languedoc und den Cevennen: "Donnerstag 20. Mai hielt ich eine Bersammlung, Freitag ben 21. eine neue in St. Hippolyte de Caton, Sonntag 23. berief ich die Kirche von Bendras. Montag ben 24. die von St. Laurent und St. Quentin. Mittwoch den 26. die von Uzes und Montarem, Donnerstag den 27. die von Garriques und Foissac, Montag den letten Dai berief ich die Gemeinde von Nimes, man glaubte anfangs, fie sei verraten, aber die Soldaten kamen nicht, nur Finsternis und Regen ftörten uns. Dienstag den 1. Juni versammelte ich die Rirchen von Ledignan, Boucoiran und andere, Donnerstag ben 3. die von Brennour, Samstag den 5. die von Chamborigaud und C . . . , da hatte ich Gelegenheit, mein Amt nach allen Beziehungen auszuüben, 5 Kinder wurden von mir getauft und ebensoviele Ehen eingesegnet. Sonntags wurden die Kirchen von Genolhec und Pont de Montvert versammelt, ebenfalls einige Kinder getauft, was die Leute vielleicht seit der Aufhebung des Edittes von Nantes nicht mehr erlebt hatten und fie beshalb bis Thränen rührte; als der Regen aufhörte, setzten sich viele der Anwesenden zu einem einfachen Mahle zusammen und sangen geistliche Lieber dazwischen". 44) Also 11 Versammlungen in weniger als 3 Wochen mit all ben vielen Geschäften, die sich baran reihten, mit ben Märschen, die damit verbunden waren, wenn auch die einzelnen Ortschaften nicht sehr weit von einander lagen, mit all ben Aufregungen und Strapagen, biefen ungertrennlichen Gefährten eines solchen Wanderlebens. Es war kaum anders möglich, als daß mancher zusammenbrach; gleich nach den ersten Jahren seiner Thätigkeit mußte Court ein Mineralbad gesbrauchen, 45) andere verließen für kurze Zeit die Gegend oder selbst Frankreich, wenn die Verfolgungen zu heftig oder die Ansstrengungen zu groß waren.

Der Erfolg allerdings lohnte auch reich die aufgewandte Mühe: wohl gab es Ortschaften, wo die "Neubekehrten" lau, furchtsam, träge waren; in Bebarieur, dem Geburtsorte von Baul Rabaut, that sich anfangs keine Thure ben Geiftlichen auf und ein andermal wurde Court und Corteiz nach ihren Boll= machten gefragt und verhöhnt, aber es waren Ausnahmen, welche die Brediger zu verdoppelten Anftrengungen veranlaßten. Man fann mit vollem Rechte sagen, in den Jahren 1715-1723 fand im ganzen füdlichen Frankreich ein Wiederaufleben des Proteftantismus ftatt, wie man es nach den bestehenden Sbikten und nach ber vorhergehenden Ausrottung kaum für möglich gehalten hätte. Court, Corteiz, Rouviere, Betrine, Arnaud, Brunel und andere hatten in den Cevennen, in Languedoc, dem Vivarais und diesen Gegenden neues Leben erweckt, Roger arbeitete in dem Dauphine mit Erfolg, aber auch mit großen Schwierigkeiten. Der zundende Funke flog auch über diese Gegenden hinaus und fachte das schlummernde Feuer des Glaubens neu an, so in der Provence, wo ebenfalls durch Roger Versammlungen gehalten wurden, in Agenois, wo in dem Hausgottesbienft der Boden dafür bereitet wurde; in Poitou, wo 1685 so zahlreiche protestantische Gemeinden bestanden, beriefen einfache Bauern, wie Nivet, Marboeuf, Barthelot Bersammlungen; so gefährlich erschien die Wirksamkeit des Letteren, daß man den Brotestantismus dort "die Religion Barthelote" 1718 wagten die Protestanten des Poitou das Unernannte. hörte, auf der Stelle des zerftorten Gotteshauses zu Mougon, bas faft ganz protestantisch gewesen war, eine Versammlung zu balten. Bis nach Angouleme machte Barthelot seine Streifzüge, bis er endlich seinem Geschick erlag und gefangen wurde. 46) Aber auch von den fernen nördlichen Provinzen Frankreichs erklang auf den Ruf aus dem Süden ein schöner Widerhall. In der Vicardie hielten sich die Versammlungen in einer Höhle; aus der Normandie 47) klagt ber Intendant von Rouen (1717), daß die "Religionnarres" sich in großer Zahl in Scheunen und anderen Orten, aus welchen sie eine Art Tempel machen, versammeln und ihren Gottesdienst halten; und 1719 heißt es: es ist gewiß, daß die Bauern von Zeit zu Zeit zusammenkommen, nicht um sich zu verschwören, sondern um Gott nach ihrer Weise zu dienen und die Ermahnungen derer zu hören, welche solche zu geben imstande sind. Von Rochelle wird vom Jahre 1720 erzählt, daß dort 80 Personen in einem Privathaus sich versammeln. Diese Beispiele mögen genügen, um die Ausdehnung der Bewegung zu beweisen.

Allüberall also fanden diese Bersammlungen statt, anfangs oft aus wenigen Teilnehmern bestehend, später immer zahlreicher. mehrere Tausend zählte man oft am Anfang ber zwanziger Jahre: so waren bei Mougon (f. oben) 2000 Versonen versammelt und mehr als einmal begegnen wir in ben Berichten jener Zeit einer solchen Zahl. 48) Allerdings war die überwiegende Mehrzahl der Teilnehmer Frauen; 49) sie zeigten eine weit größere Unhänglich= teit an ihre Religion als die Männer, indessen wuchs die Bahl ber Letteren auch von Jahr zu Jahr. Beinahe ausschließlich wurden sie ferner von den niederen Schichten des Bolkes besucht, Bauern, Tagelöhner, Weingartner, fleine Sandwerker find die Teilnehmer. Fürwahr eine Shre für die arme gedrückte Landbevölkerung Frankreichs, daß sie dies heilige Feuer so lange und so eifrig bewahrte! Wenn die ganze großartige Bewegung nur den Laien50), dem niederen Bolfe zu verdanken ift, so hatte dies freilich auch die Folge, daß es den Brotestanten bei diesem Mangel an be= rühmten Namen, angesehenen und reichen Familien, wichtigen Ber= bindungen viel schwerer fallen mußte, die staatliche Anerkennung und Duldung sich zu erkämpfen, als wenn sie im Bollbesit aller dieser äußeren Vorteile gewesen wären.

Aber es war nicht genug, möglichst viele Versammlungen zu berufen und den Glauben der Protestanten damit zu stärken; sollte diese Bewegung, welche die Herzen so vieler Hugenotten lebshafter schlagen ließ, wirklich sesten Bestand haben und zu einem guten, gesicherten Zustande führen, so bedurfte es der Erneuerung der Kirche, des sesten Zusammenschlusses der Gläubigen zu Gemeinden und zu einer großen, den ganzen französischen Prostestantismus umfassenden Gemeinschaft. In der Witte des 16. Jahrs

hunderts, als in allen bedeutenderen Städten Frankreichs evangelische Gemeinden sich gebildet hatten, ebenfalls mitten unter blutigen Verfolgungen, war das gleiche Bedürfnis nach einem gemeinsamen Rusammenschluß hervorgetreten; in der I. "Nationalspnode" 25. bis 28. Mai 1559 mar das Glaubensbekenntnis und die Sitten= und Kirchenregel (discipline écclésiastique) festgestellt worden. welche von dort an das verbindende Band des französischen Cal-An diese knüpfte Court bei seiner Neuvinismus bilbeten. organisation der Kirche an; mit sicherem Instinkte hatte er bas allein Richtige getroffen; bewußt und unbewußt mochte bie Tradition der alten Ordnungen und Gebräuche in Haus und Ramilie, in den Bergen vieler fortleben: den gangen Scharffinn. die ganze staatsmännische Klugheit des jungen Mannes bewies biese konservative Thätigkeit; wenn er den neuen Jaden an den alten, der durch Jahrhunderte sich erprobt hatte, anknüpfte, so war zum voraus jeder Zweifel an der inneren Berechtigung seiner Blane, jeder Vorwurf felbständiger, ungehöriger Neuerung abgeschnitten. Von diesen Gebanken geleitet berief er 21. August 1715 bie erfte Synobe in Languedoc. In einem abgelegenen Steinbruch von Monoblet (Canton Lafalle, Garb) trat die kleine Bersammlung bei Tagesanbruch zusammen; Court hatte alle Brädikanten von Languedoc, benen er es mitteilen konnte, berufen, es waren Bonbonnour, Rouvière, Arnaud, Huc, Besson und Couvet, auch einige der tüchtigsten "Laien" hatte er geladen. In feurigen, dem Geiste seiner Ruhörer und ber Sachlage angemessenen Worten setzte er ihnen die Notwendigkeit einer festen Ordnung mit allen ihren Folgen auseinander; er habe sie beswegen berufen, damit fie jest sogleich die Grundlagen des neuen Gebäudes legen, man solle damit beginnen, daß sie einen Borsigenden (moderateur) und Sefretar mahlen. Mit Stimmenmehrheit wurde Court, ber wohl der Jüngste unter allen war, dazu erkoren. er vor. Aelteste zu mählen und so wurden für die nächstgelegene Gemeinde Monoblet 2 Laien von der Versammlung als solche erwählt und ihre Obliegenheiten bestimmt; ferner wurde beschlossen nach dem Worte des Apostels Baulus 1. Tim. 2, 12 den Frauen bas Predigen zu verbieten, weiter die h. Schrift als einzige Glaubensregel anzuerkennen und alle sogenannten Offenbarungen, welche

keine Begründung in der Schrift haben, zu verwerfen. Der Rest des Tages verging mit der Brüfung der Sitten berer, welche die kleine Versammlung bildeten. Ein kleiner Anfang! Und doch war es die bündigste und die siegreiche Antwort auf das Ebift Ludwig XIV. vom 8. März besselben Jahres, war biese Synode der Ausgangspunkt für alle die unzähligen Rolloquieu und Synoden, welche in der Folge der Zeit Jahr für Jahr in immer größerer Rahl sich wiederholten und welche der französischen Kirche ben festen Organismus gaben, welchen sie beim Beginn ber Revolution besaß. Wenige Säte! und doch genug für die weitere Entwicklung: die h. Schrift war als alleinige Quelle und Regel bes Glaubens anerkannt und damit aller unbefugten Offenbarung (bem Fanatismus), diesem verberblichen Auswuchse einer überspannten Frömmigkeit der Lebensnerv abgeschnitten und die Grund= pfeiler für jede Kirchenzucht waren damit aufgerichtet. 51)

Praktisch und emfig zugleich schrieb Court die Synodal= beschlüsse (sie sind leider in ihrer bestimmten Form nicht erhalten) mehrfach ab und verbreitete sie so weit als möglich; überall er= regten sie Aufsehen, bei den Meisten freudige Austimmung; aber auch an Widerspruch fehlte es nicht. Unbeirrt dadurch schritt Court seinen Weg weiter; wenige Monate nachher berief er eine zweite Synobe, (3. Januar 1716), am 13. März 1716 eine britte, am 22. Auguft besselben Jahres war eine weitere in dem Dauphine. beren Beschlüffe vereinigt mit den Regeln der am 2. März 1717 in Lanquedoc gehaltenen uns noch erhalten find. 52) Rasch gelang es ihm, den Beistand und die Zustimmung seiner hauptsächlichsten Mitarbeiter für seinen Gebanken zu gewinnen; Corteiz war bei ber erften Synode nicht anwesend; als er die Beschlüsse berselben erfuhr, billigte er fie vollständig. Während seines Badeaufenthaltes in Euzet (f. ob. S. 33) gewann Court ebenso Roger: dieser versuchte in dem Dauphine dasselbe zu thun; als nun Corteiz von einem Besuche in Genf 1716 durch ben Dauphine fam, und Roger die in Languedoc aufgestellten Regeln auch mitteilte, einig= ten fie sich beide zu der gleichen Ansicht, die in den Synoden vom 22. Auguft 1716 und 2. März 1717 ihren Ausbruck fand. Die erften, hoffnungsreichen Anfange einer Vereinigung ber einzelnen Gemeinden und Brovinzen waren damit gegeben; im Jahre 1721

schloß sich das Vivarais an; Corteiz hatte dort tüchtig gearbeitet und den Weg gebahnt; Pierre Durand trat eifrig in seine Fußtapfen, die Ordnung, die er bei einer Synode in Languedoc kennen gelernt und die ihn ausnehmend erbaut hatte, verpflanzte er in das Vivarais; unterstützt von seinen Brüdern in Languedoc hielt er 26. Juli 1721 die erste Synode "deren Reihe so lang dauern solle, als die göttliche Vorsehung ihnen die Ausübung ihrer Religion gestatte." <sup>53</sup>)

Eine Masche des Netes knüpfte sich auf diese Weise an die Die erste Stufe ber synodalen Ordnung bilbete bas Ronfiftorium, bestehend aus dem Geiftlichen und den Aeltesten eines Kirchspiels; mehrere Konsistorien oder Kirchspiele bildeten ein Rolloquium, über bemselben stand die Brovinzialsynode, zu= sammengesett aus ben Geiftlichen und einer Anzahl von ben Kirchsvielen abgeordneter Aeltesten. Je weiter die Organisierung ber Gemeinden fortschritt, je mehr Rirchen sich bilbeten, um so notwendiger und segensreicher wurde eine feste Begrenzung ber Synodalbezirke, in jenen erften Jahren haben wir nur die erften Anfänge davon. 37 Synoben und Rolloquien wurden bis zum Jahre 1726 in den bis dahin bestehenden Bezirken Dauphine, Unterlanguedoc, Cevennen und Vivarais gehalten, von welchen wir Kenntnis haben, zum Teil auch noch die Beschlüsse ganz ober wenigstens teilweise besitzen, die letteren alle ausgestellt "in ber Bufte" (fait au Desert). Berschieden war die Bahl der Teilnehmenden; Geiftliche (Pastoren) sind es höchstens 2, zahlreicher waren die Kandidaten, welche schon predigten, (proposants) die Anzahl der Aeltesten wechselt und steigt nach der Menge der vertretenen Kirchspiele bis zu 50 und 60.54) Durch eine Vollmacht ihrer Gemeinde mußten diese fich ausweisen. Berschieden war auch der Ort der Zusammenkunfte, ein Steinbruch, bas ausgetrochnete Bett eines Waldstroms, eine Söhle, ein sicheres Haus mit einem geräumigen Zimmer ober auch ein schützendes Gehölz. Der Borsitzende der letzten Synode bestimmte den Tag ber nächsten; "bie Zeit für unsern großen Markt ift wieber gekommen", pflegte es in den Ausschreiben vorsichtig zu heißen. War alles beisammen, so wurde der Borfitende (ein Geiftlicher), gewählt, ebenso sein Gehülfe und ber Protofollführer. Mit Gebet und

Schriftverlesung wurden sie eröffnet, dann die Beschlüffe ber letten Synobe vorgetragen, hierauf schritt man zu ben neuen Berhandlungen. 55) Das firchlich-sittliche Leben bildete im Allgemeinen den Gegenstand berfelben und wenn der Lage der Berhältnisse ent= fprechend, nur wenige aber notwendige Bestimmungen getroffen wurden, so waren diefelben doch so gefaßt, daß sie die Grundlinien für ben weiteren Aufbau bielbeten und daß man zugleich bas eigentümliche Leben dieser entstehenden Kirche daraus erseben tann. Im Bordergrund ftand begreiflicherweise ber Gottesbienft, bas äußere Bekenntnis bes Glaubens. Die Aeltesten hatten für bie Ordnung dabei Sorge zu tragen, Ort und Zeit zu bestimmen' ben Glaubensgenoffen die nötige Mitteilung bavon zu machen' Schildwachen aufzustellen u. f. w. Rach bem Borgange ber Kirche von Genf sollte vor ber Predigt stets bas Wort Gottes gelesen werben, sväter kam noch die Berlefung der 10 Gebote dazu. Nicht länger als 1 Stunde bis 5/4 Stunden follte die Bredigt währen; womöglich alle Sonntage follten die Versammlungen Wäre eine Versammlung unmöglich, so sollte man am Sonntag 2-3 Stunden ber Andacht widmen, mit dem Sundenbekenntnis und einem Pfalm, wenn es möglich sei, beginnen, bann eine Predigt vorlesen und den Tag nicht sonst durch Reisen, aus Habsucht unternommen, ober burch Trinken, Spielen, Jagen, Tanzen u. f. w. entweihen. Rach alter Sitte wurden (schon sehr bald) die allgemeinen Fast- oder Bußtage eingeführt, "um ben Born Gottes zu befänftigen und abzuwenden, wegen ber großen Bebrängnis der Kirchen und der entarteten Sitten;" Die Synoben ftellten bieselben fest, man sorgte bafür, daß möglichst viele Proteftanten, auch folche, welche ber Geiftliche nicht hatte besuchen können, daran Teil nahmen. Geschriebene, wenn es möglich war auch gedruckte kurze Predigten und Ermahnungen wurden ausges Es war ein ernfter Tag ber Trauer und ber Sammlung, ber bann auch ausnahmsweise gehalten wurde, wenn man ein großes Unglud, neue Verfolgungen, zu beklagen hatte. Gin Bruch= ftud einer Predigt, die Court an einem solchen Tage hielt, mag nicht unintereffant sein, es zeigt uns, wie er es verstand, die Herzen zu rühren. "Man sieht keine Beränderung, keine Besserung: wir find verhartet im Bolen, vertauft ber Sunde, fahren

fort, das höchste Wesen (!) zu betrüben. Gleichgültig gegen seine Beimsuchungen benten wir mehr baran, unsere Leidenschaften zu befriedigen, welche sie herbeiführen. Welche Thranen, welche Seufzer verdient nicht ein folches Betragen! Und welch weiteren Grund zu Thränen haben wir nicht, geliebte Brüder, wenn wir feben unsere Beiligtumer in ben Staub gefturzt, unsere Berfammlungen zersprengt, unsere Geiftlichen verbannt, unsere Leuchter ausgelöscht, unsere h. Tische umgestürzt, unsern Gottesbienft zu ewigem Schweigen verdammt, unfere Belben in engen Gefängniffen und auf den Galeeren — und wir selbst nur noch glimmende Dochte, bedroht von dem Strome, welchen der rote Drache aus seinem Munde schießt, um das Weib zu erfäufen, das in der Bufte ihren Ort bereitet hat (Offenb. Joh. 12, 6.15). Wir wollen uns beugen vor Gott, Thranen in den Augen, Reue in den Herzen, bas Gebet auf ben Lippen: Wir haben gefündigt vor Dir, Herr, wir haben Unrecht gethan, wir haben von Deinem Gesetz uns abgewendet, sei uns gnädig und vergieb uns unsere Schulden". 56) ...

Auch für den Hausgottesdienst waren Vorschriften gegeben; dreimal am Tage sollte gemeinsam gebetet werden; waren Geistliche in einem Hause, so sollten sie die Bewohner dazu um sich sammeln. Auch auf die Kinder sollte eingewirkt werden; protestantische Schulen gab es noch nicht, aber die Eltern und die Aeltesten sollten sie im Katechismus unterrichten. Auch nach den Gottesdiensten wurde der Katechismus getrieben und die Geistlichen hatten das Recht, auch die alten Leute darüber zu fragen; mußte man doch auf alle Weise die oft dürftigen Kennt-nisse heben und stärken!

Schon sehr frühe finden wir Bestimmungen der Synoden in Betreff der Taufen und Traungen; im Jahre 1721 wurde von der Synode des Bivarais beschlossen: diejenigen, welche ihre Kinder durch Priester der römischen Kirche taufen oder ihre Ehen durch dieselben einsegnen lassen, werden vom heiligen Abendmahl ausgeschlossen und diejenigen, welche an diesen Handlungen teilsnehmen, von einem Geistlichen oder Aeltesten getadelt (censurés); andere Synoden folgten diesem Beispiele und in der Nationalsynode von 1726 (s. später) wurde dies für die reformierten Kirchen Frankreichs als kirchliches Gesetz sestgestellt.

Maßregel von den weittragenbsten Folgen, die auf das tiefste in bas ganze sociale und religiose Leben eingriff. Seit ber Aufbebung des Ediftes von Nantes galten nur die von tatholischen Brieftern geschlossenen Shen als rechtmäßig, nur die in der tatholischen Kirche getauften Kinder als vollbürtig, mit der tirch= lichen Feier war die bürgerliche Berechtigung unzertrennlich verbunden. Die meisten "Neubekehrten" bequemten sich ohne Weiteres zu den katholischen Ceremonien, stets aber gab es auch solche, welche dieselben verschmähten und lieber die bürgerlichen Nachteile. welche damit verbunden waren, auf sich nahmen. Ernste katholische Geiftliche, welchen bie Entheiligung bes Saframentes ber She burch Leute, welche mit dem Munde katholisch waren, im Herzen aber evangelisch blieben, ein Greuel war, oder bekehrungs= eifrige Priefter verlangten von den Verlobten Probezeiten und Garantien für die Aechtheit ihres neuen Glaubens, ja sogar förmliche, sehr genaue und scharf konfessionell zugespitte Abschwörungen, ehe sie trauten. 58) Diese schwierige Lage der Broteftanten wurde durch die von ben Synoden gegebenen Borfchriften, welche im Ganzen ftrenge eingehalten wurden, unerträglich: auf ber einen Seite für die Cheleute und ihre Kinder der bürgerliche Tob, auf der andern der Ausschluß von dem Heiligsten, was ihr Berg begehrte. Unerhört scheint die Magregel ber Synoben, benn fie schien ohne Aussicht, ohne die Möglichkeit ihrer Durchführung zu sein; und boch war sie ber Ausgangspunkt für die späteren Toleranzmaßregeln zu Gunften der Brotestanten. Bon rein firchlichen Grundsäten ausgehend — eine folche "Verbindung mit den Katholifen heiße Chriftum verleugnen, seine Kinder dem Götendienst weihen und sei eine verbrecherische Feigheit" 59) - mit einer rein firchlichen Strafe im Hintergrund wurde fie balb ber Mittelpunkt ber Frage über das Berhältnis von Staat und Kirche zu den Protestanten. Der Hebel, um die Berbindung bieser beiben Gewalten zu sprengen, mußte hier angesett werben und es ift ein unläugbares Zeichen von dem staatsmännischen Scharf= finn von Court, diesen Punkt erkannt und benutt zu haben; mußten die Versammlungen, je zahlreicher sie wurden, den Notschrei der bedrängten Gewissen in immer weitere Kreise tragen, jo mußten die ohne Briefter geschloffenen Chen, je mehr ihre Zahl anschwoll, um so lauter bürgerliche Gleichberechtigung verslangen.

Der Erfolg, welchen diese Maßregel haben sollte, ift eines ber merkwürdigften Beispiele von ber Macht ber Rirchenaucht in der reformierten Kirche; auch sonst machte sich dieser Faktor in den Beichlüffen der Synoden geltend; konnte man auch die Gemeinde nicht zu einer Braut Chrifti ohne Flecken und Tadel umschaffen, so sollte boch dem Aergernis so viel als möglich ent= gegengetreten, den Verläumdern der Mund geftopft und der Born Gottes befänftigt werben. Gleich eine ber erften Synoben von 1716 bestimmte, alle die, welche ein schweres, Aergernis gebendes Berbrechen begangen, sollten nach breimaliger Ermahmung öffent= lich getadelt werden; Fluchen und Schwören wurde mit 5 Sous, ben Armen zugeben, geftraft, ebenso bie Entweihung bes Sonn= tags, schandbare Worte, Lügen, Spotten kosteten 6 Deniers. viel als möglich sollten Streitigkeiten burch Schiedsgerichte unter ben Glaubensgenoffen beigelegt werden. Bis zur Buße, knieend vor der Gemeinde und zum Ausschluß vom Abendmahl konnte bie firchliche Strafe steigen, aber paftorale Weisheit hatte mit Recht verschiedene Ermahnungen, insgeheim oder vor Zeugen als Vorstufen festgesetzt, ebe man zum Aeußersten schritt. 60)

Nicht minder ftreng war man gegen die Aeltesten und Geift= lichen: hing doch im letten Grunde nicht blos der Ruf, sondern das Gebeihen einer Gemeinde, der Beftand der Kirche von ihnen Nur erfahrene, durch Frömmigkeit und Weisheit hervorragende Männer sollten zu Aeltesten gewählt werben; genau er= fundiate man fich nach ihren Sitten, ihrer Familie, bem Leben mit den Nachbarn, dann erft schritt man zur Wahl und ftellte fie ber nächsten Synode zur Bestätigung vor. Da die Geiftlichen noch keine feste Wohnstätte hatten, so bilbeten sie den festen Mittelpunkt der Gemeinde; alle Monate einmal womöglich sollten sie zusammentreten, um über die Gemeindeverhältnisse zu beraten und sich im Werk des Herrn zu ftarken, für Frieden und Gintracht unter ben Ihren sorgen, bei Streitigkeiten vermitteln; bas Aleuhere des firchlichen Lebens, die Verwaltungssachen, Geldsammlungen u. s. w. waren in ihre Hände gelegt; mit Recht wurde daher ein Aeltester seiner Stelle entsett, der fich ein offenbares

Aergernis zu Schulden kommen ließ und als einst der Sohn eines Aeltesten sich in der römischen Kirche verheiratete und seinen Glauben abschwor, mußte auch der Vater seine Stelle niederslegen. <sup>61</sup>)

Tüchtige, opfermutige, glaubenstreue Geiftliche zu bekommen, einen festen Nachwuchs solcher heranzubilden, war, wie schon er= wähnt, ein Hauptbestreben von Court; in die neue Ordnung der Dinge paßten Bropheten und Brophetinnen, improvisierende Prediger, Leute, die das Land durchziehen, und ähnliche nicht mehr, ganz abgesehen von dem mancherlei Unheil, an welchem fie Schuld Mit großem Ernste ermahnt er daber, in der Wahl ber Geiftlichen recht vorsichtig zu sein, durchaus nicht jeden anzunehmen, der sich anbiete, sondern ihn genau durch die Aeltesten prüfen zu lassen, dabei aber nicht blos auf den Gifer zu achten, sondern auch auf Kenntnisse und ob er sich den Ordnungen der Rirche unterwerfe. In einem späteren Rapitel (bas Seminar in Lausanne) werden wir weiter auf die Ausbildung der Kandidaten eingeben, hier genüge es bie Stufen anzuführen, welcher einer zu durchlaufen hatte, der sich dem heiligen Amte widmete. Zuerst war er als Kandidat (proposant) der Begleiter eines älteren Geiftlichen, der ihn unterwies und allmählich in das Amt und seine Arbeit einführte, später durfte er als Brädikant selbständig predigen und die Gemeinde versorgen; aber die volle Amtsbefugnis besonders auch mit der Verwaltung der Sakramente hatte nur ber eigentliche Geistliche (pasteur). Von dem Augenblick an, wo Court die Begründung einer festen Ordnung ins Auge faßte, war ihm eine schwere Sorge, wie weit die Befugnisse eines Mannes, ber sich selbst zum Geiftlichen aufgeworfen habe, im Einklang stehen mit den Ordnungen der Kirche und mit den Anschauungen ber im Ausland lebenden Protestanten. Mai 1716 war deswegen Corteiz mit Bonbonnoug nach Genf gegangen, um fich mit ben bortigen Protestanten zu besprechen; Bictet besonders war einverstanden; aber Court war dadurch nicht beruhigt, jenes höhnende Wort, das die Brotestanten von Bedarieux ihm entgegengeschleu= bert: Wo sie ihre Vollmachten haben? zeigte ihm, wie schwankend ber Grund fei, auf bem fein Gebäude ruhe. Auf einer Spnobe im Jahre 1718 fam die Angelegenheit zur Berhandlung; da Court

und Corteiz zu gleicher Zeit nicht abkömmlich waren, wurde ber Lettere beauftragt, fich im Auslande zum eigentlichen Geiftlichen nach ber Ordnung der reformierten Kirche ordinieren zu lassen. Corteix ging im Juni nach Genf, wo er auch seine Frau und Kinder wiedersah; aber die Geiftlichen in Genf nahmen Anstand, die Bitte zu erfüllen; rasch entschlossen wandte sich Corteiz nach Rürich, wo man weniger ängstlich war und ihn am 15. August burch Handauflegung in das geiftliche Amt aufnahm. Im November war er wieder jurud; nun tam die Reihe an Court, gerne hatte er die Reise unternommen, um alle Gerechtigkeit mit Binficht auf das Amt zu erfüllen, aber er gab den Vorstellungen der Synode nach und ließ im eigenen Lande die Weihe (conséeration) an sich vornehmen. Corteiz und ein wegen seiner Frömmigkeit und Erkenntnis allgemein geachteter Aeltester Colom eraminierten ihn über alle möglichen Gegenstände in der Theologie und über einige Streitfragen zwischen ben Brotestanten und Mit aufopferungswilliger Selbstverleugnung über-Katholiken. wand Court, der sich doch den andern weit überlegen wußte, alle fleinlichen Bedenken, rührend erzählt er ben Beifall, ber ihn nach wohlbestandener Brüfung empfing. Aber noch ganz anders war die Freude der Versammlung, die unmittelbar nachher bei Nacht zusammentrat, als Court in ergreifender Predigt die Borsehung pries, welche der so schwer heimgesuchten Kirche eigentliche Geistliche erweckt habe, als er um die Fürbitte der Gemeinde flehend, sich auf seine Kniee niederließ, als Corteiz ihm die Bibel auf bas Haupt legte und im Namen Jesu Chrifti und in Vollmacht ber Synode ihm die Macht gab, alle Rechte eines Geiftlichen ausüben zu dürfen. Ein unermeglicher Freudenjubel erhob fich und die Bersammlung durfte sich demselben hingeben; denn seit der Aufbebung des Edittes von Nantes hatte Frankreich ein solches Schauspiel nicht gesehen, das ordentliche, geiftliche Amt war wieder hergestellt. 62) (21. November 1718)

Nun konnte man jeden Kandidaten ordinieren und die Synoben faßten bald Beschlüsse über die Dauer des Kandidatenstandes, die nötigen Kenntnisse und sonstigen Erfordernisse; wie von selbst drängte die Organisation weiter, die dann zur Einrichtung bestimmt abgegränzter Bezirke, als Arbeitsgebiet eines einzelnen

Auch für die äußeren Bedürfnisse wurde Geistlichen führte. wenigstens einigermaßen Sorge getragen; Court drang ernstlich auf feste Besoldungen, um dem Verdacht zu steuern, als ob bas Opfer aus ben Versammlungen ben Geiftlichen zufalle; dürftig genug mar dies Einkommen; gang arme Gemeinden spendeten einige Meten Raftanien, im Jahre 1718 sette die Synode in Languedoc für Corteiz 150 Livres (nach jetzigem Geldwert 6-700 Mt.) aus, in zwei Raten zu bezahlen, für die anderen Geiftlichen und Candidaten je 70; im Jahre 1723 erhielt ein Geiftlicher, ber im Lande umberreist (qui bat la campagne) 100 Livres jährlich. Freilich waren die Gemeinden, welche diese Beträge zusammen= brachten, arm und konnten nicht mehr beisteuern, aber auch diese tärglichen Befoldungen wurden fehr unregelmäßig bezahlt, oft auch gar nicht; Court, ber von sich sagen konnte, daß er in zwei vollen Jahren keinen Sou von den Gemeinden erhalten, setzte in einem sehr beweglichen Schreiben auseinander, wie die Gerechtig= teit, die Dankbarkeit gegen Chriftus diesen Boll gebiete; keine Schäte und Reichtumer begehren die Geistlichen, aber auch fein Almosen, sondern das ihnen gebührende Notwendige. Rlagen über Mangel und Not, über die Gleichailtigfeit der Ge= meindeglieder und ihre geringe Opferwilligkeit hörten nie auf. 63)

Allmählich näherte sich dieses wieder erwachende, protestantische Frankreich bem höchsten Riele, welches es erreichen konnte, ber Zusammenschließung ber vorhandenen Gemeinden (Kirchsviele) zu einer Rirche. Ueberall wo die Erweckung Erfolg gehabt hatte man die weisen Maßregeln von Court gebilligt und angenommen; wir wissen, wie man im Bivarais seinen Rat und Beistand begehrte, wie der Prediger des Dauphine in allen Haupt= ftuden mit ihm einig war; eifrig waren die Beschluffe ber Synoben verbreitet worden, das Gefühl der Gemeinsamkeit, der Zusammen= gehörigkeit war mächtig in diesen Jahren gestiegen. In einer Synode (1. Mai 1725) in Riederlanguedoc legte Court seinen Blan vor: wir können nicht bestehen, wenn wir geteilt bleiben. rief er. Der Kandidat Rouvière wurde in den Dauphine abgeordnet. 25. Juni wurde die Aufforderung zur Bereinigung in einer Synode, die aus den Abgeordneten des Dauphine und des Vivarais zusammengesetzt war, vorgelegt und als ein Zeichen der brüderlichen Liebe an-

Digitized by Google

genommen, ohne daß aber den Kirchen des Languedoc und der Cevennen irgendwie eine Oberhoheit dadurch zukäme, daß man ihre Ordnung sich zu eigen mache; man versprach sich gegenseitige Unterstützung durch Geistliche und in Geldangelegenheiten; auch sollte der Zeitpunkt der Einberusung der Synoden gegenseitig mitgeteilt werden. <sup>64</sup>) Es war eine freie Vereinigung der disher bestehenden Gemeinden, sie führte beinahe notwendig zu dem, was dem aufstrebenden Gedäude den zusammenschließenden Schlußstein gab, zur ersten Nationalspnode. Von der Schweiz her war der Gedanke Court nahe gelegt worden, mit Freuden ging er auf das ein, was er selbst stets in Aussicht genommen. 16. Mai 1726 wurde in einem kleinen Thal des Vivarais dieselbe gehalten.

Drei Pfarrer, neun Kandidaten, sechsunddreißig Aelteste waren dort versammelt, Roger leitete die Synode, Court war sein Gehülfe; in neunundzwanzig Artikeln, welche jedem Protokoll= buch einer Synode einverleibt werden sollten, wurden die Grundlinien der Verfassung der neuerstandenen reformierten Kirche Frankreichs festgestellt. Bu dem alten Glaubensbekenntnis, wie es einst ben Königen der Monarchie als Ausdruck des evangelischen Glaubens vorgelegt worben und zu der früheren firchlichen Ordnung (discipline) bekannte sich gleich im ersten Artikel auch bas jetige Geschlecht, den unverbrüchlichen Gehorsam gegen König und Obrigkeit hob der zweite Artikel hervor, dann folgten die Einzelbestimmungen über Geiftliche und Gottesdienst, Aeltefte und Synoden, Regeln der Klugheit u. f. w., den Inhalt früherer Beschlüsse (wie er schon erzählt ist) zusammenfassend. Die Ordi= nation von Pierre Durand zum regelmäßigen Geistlichen schloß am folgenden Tage die ergreifende Reier. Sechsundsechszig Jahre waren vergangen, seit am 10. Januar 1660 in Loudon die lette reformierte Generalsynobe vor der Aufhebung des Chiftes von Nantes geschlossen worden war. Abelige, berühmte Männer ber Wiffenschaft, wie Denis Papin, in der ganzen Welt angesehene Geistliche wie Moses Ampraut und Jean Daille waren unter den Mitaliedern derfelben gewesen, der Marquis von Ruviann war der Generalbevollmächtigte der Reformierten, ein königlicher Rommissär wohnte den Sitzungen bei, an Ludwig XIV. und an Magarin wurden offizielle Schreiben gerichtet, eine neue Generalfynobe

war im britten Jahre in Aussicht genommen, "sie kam aber nie zu Stande, da der König ihre Einberufung nie gestattete" — wie ganz anders war die Lage jett! Statt des glänzenden Sitzungssales ein abgelegenes Gebirgsthal, statt hoher Herren und weltberühmter Namen unbekannte Landleute, wie das Wild gehetzte Prädikanten! Und doch war diese scheindar so armselige Versammlung ein beispielsoser Erfolg und Fortschritt; sie war das Sigel auf alle bisherigen Vestrebungen, sie war die klare nicht mitzuverstehende Antwort der Protestanten auf die entsetzliche Deklaration vom 14. Mai 1724 (s. Rap. 3.), sie war der Aussbruck einer sicheren Praft, eines kräftig sich entsaltenden Lebens, das zu den schönsten Hoffnungen berechtigte, mit einem Worte: die reformierte Kirche Frankreichs war wieder erstanden.

Gefühle bes tiefften, innigsten Dantes gegen ben treuen Gott ihrer Bater mochten die Seele von Court und seinen Genossen bewegen, als fie ihre Namen unter bas Protofoll diefer Synode setten. Es waren keine geringen Schwierigkeiten gewesen, durch welche sie ihr Weg bisher geführt hatte. Nicht nur von Außen dräuten die Feinde, auch im Innern der neuerstandenen Gemeinde zeigten sich solche und der Kampf mit denselben war oft so schwer und aufreibend, wie mit den ersteren. Daß falsche Brüder sich zeigten, daß Lauheit und Gleichailtigkeit immer aufs neue zu überwinden waren, verstand sich von selbst, gerade wie die Maßregeln der Kirchenzucht bewiesen, daß bei den Protestanten nicht lauter Licht zu finden war, sondern wie in der sündigen Menschheit überhaupt Schatten genug. Aber wirklich gefährlich für jene Erftlingszeit waren die Spaltungen, welche bem fröhlichen Wachstum dieser Kirche den bitterften Schaden zu bringen brohten und unendliches Aergernis bereiteten. Noch von den Kamisarden= friegen ber und von der troftlofen Zeit nach denfelben genoffen die Bropheten und Prophetinnen großes Ansehen besonders unter der Klasse der protestantischen Bevölkerung, welche am treuesten an ihrem Glauben bing, und als Court, scharffichtiger als seine Umgebung, durch das Nichteintreffen verschiedener Prophezeiungen in seinem Glauben an diese Leute erschüttert, allmählich ganz fich von ihnen abwandte, das Gefährliche ihres Wirkens nur zu beutlich erkannte, burch die Synoden das Predigen ber Frauen

und Prophetinnen verbieten ließ, als die umberziehenden Brediger durch die wachsende Ordnung immer mehr in ihrer Wirtsamkeit sich gehemmt fühlten, da waren keineswegs alle geneigt, sich ber Autorität bes jugendlichen Reformators zu unterwerfen, und ihre Thätigkeit, in welcher fie unleugbar einiges gewirkt hatten, ohne weiteres aufzugeben. Leider schlugen sich auch andere zu der Bartei der Inspirierten, welchen man mehr Einsicht hätte zutrauen sollen, 3. B. Jean Besson, einst ein Genosse von Court, der auch an der ersten Synode 1715 Teil genommen (f. S. 40) und dem nun ber schlichte, gerade Weg ber Ordnung zu einförmig erschien. Auf den Bunich von Court ichrieb Brofessor Bictet in Genf eine geharnischte Broschüre gegen die Inspirierten; Turrettini stimmte ihm bei. Das Kolloquium vom 13. Dezember 1720 setzte Besson ab, Buc-Mazel, ein anderer Führer derfelben, mar ichon am 30. September 1719 in einer Synobe entfest worben. Gine Zeitlang ichien Ruhe einzutreten, aber bald schloß Besson sich der Sekte der Multipliants an, welche durch ein Fräulein Verchand gegründet, eigentumliche spiritualische Lehren verbreitete und einen seltsam myftischen Rultus hatte. März 1723 wurde die ganze Gefellschaft in Montpellier von der Obrigkeit aufgehoben und in das Gefängnis gesetzt. Rasch ereilte sie ihr Geschick, 22. April wurde Besson, der vergeblich sein Leben dadurch hatte retten wollen, daß er den Aufent= halt seiner alten Glaubensgenossen verriet, bort gehenkt. folgte ihm Suc, ber ebenfalls vergeblich seinen Glauben abgeschworen hatte, im gleichen Tode. Diese letten erschütternben Schläge hatten bem "Fanatismus" seine Rraft vollends geraubt, bie Anhänger von Besson wurden erst wieder in die Kirchengemeinschaft aufgenommen, nachdem sie Abbitte gethan, allmählich verschwand die wilde Aufregung des Fanatismus und Court fonnte im Jahre 1726 mit großer Befriedigung ichreiben: "Es giebt nicht mehr viele Inspirierte unter uns, kaum ein Dutend die beinahe alle in dem gleichen Orte wohnen." 86)

Vollständig hatte die Partei der Ordnung triumphiert, troß aller Berfolgungen war es ein frisches, fröhliches Leben, das den französischen Protestantismus bewegte. Festgegliedert stand die Kirche da, die über 100 Gemeinden umfaßte, ein stets sich vergrößernder Stamm tüchtiger Geistlicher wartete seines Umtes, die

Bersammlungen wurden immer zahlreicher und regelmäßiger, die Ordnung immer genauer beobachtet, trop Sturm und Hagel, Die manchmal ihre Verheerungen anrichteten, war es eine schöne Frühlingszeit ber reformierten Kirche. Gottes Unabe, bas mar ber immer wiederkehrende Dank aller berer, die an dem Werke mitgearbeitet, hatte segnend über ihnen gewaltet, ihnen selbst aber gebührt uneingeschränktes Lob. Gemeindeglieder, Aelteste und Geiftliche, fie hatten mit einander des Tages Mühe und Arbeit getragen, gewetteifert in Selbstverläugnung, Aufopferung und gläubigem Belbenmut, die führenden Geifter diefer Bewegung hatten ben schlimmiften Feind bei solchen Dingen, kleinliche Gifersucht fern gehalten, bemütig und großartig zugleich überwunden, die Aelteren hatten sich ben Ratschlägen der Jüngeren willig gebeugt und der Geistesträftigste von allen hatte seine Ueberlegenheit gern ftets in den Schatten gestellt, wo es galt, die gemeinsame "Sache" zu fördern. So war der schönfte Erfolg erzielt worden, gewiß mit Recht aber gebührt das höchste Lob dem, welcher die ersten Gebanken zu biefer Wiedererweckung und Sammlung gefaßt und fie so beharrlich und siegreich durchgeführt hat, Antoine Court; barum nennt ihn auch ber größte beutsche Geschichtsschreiber unseres Rahrhunderts: ben Bieberherfteller des frangolischen Broteftantismus. 67)

## 3. Rapitel.

Die Protestanten und das übrige Frankreich.

Einen "Staat im Staat" hatte man wie erwähnt (S. 5) im 16. und 17. Jahrhundert ben französischen Brotestantismus wegen seiner Eigentümlichkeit und festen Organisation genannt; jest im 18. Jahrhundert waren die Protestanten eine Heerde geworben mit geistlichen Hirten ohne nennenswerte politische und geistliche Macht. Noch galt das Wort von Mazarin über sie: "Die kleine Heerde weidet abseits und schlechtes Futter, aber sie weidet friedlich". 68) Die Gesetzgebung Ludwigs XIV. hatte die Richtung eingeschlagen, sie auch von dieser Weide zu vertreiben und die Einheit bes Glaubens in jeder Hinsicht herzustellen. eine verhänanisvolle Bahn, auf welche sich damit die französische Regierung begeben hatte, bei jedem Schritt vorwärts ober rudwärts erwuchsen ihr ungeahnte Schwierigkeiten; das ganze 18. Jahr= hundert ist mit Versuchen angefüllt, einen rettenden Ausweg aus dieser schwierigen Lage nach irgend einer Seite hin zu finden. Jene stets wiederkehrenden Hoffnungen der Protestanten, welche wie erwähnt bei den Friedensschlüffen von Ryswick und Utrecht besonders laut wurden, daß die Regierung in Erkenntnis ihrer begangenen Jehler die ausgewanderten Hugenotten wieder zurückberufen und die alte Rultusfreiheit wieder gewähren werde, find bekanntlich nicht in Erfüllung gegangen, eine absolute Regierung wie die Ludwigs XIV. konnte sich unmöglich zu solchen Zugeständniffen bequemen, b. h. in ihren eigenen Augen erniedrigen. Im Gegenteil Ludwigs lettes Ebikt vom 8. März 1715 hatte die Richtung, welche der Regierung als die einzig angemessene nur um so beutlicher bezeichnet. Freilich es war aalt

doch sehr die Frage, ob seine Nachfolger dies Testament so pünktlich und in seinem Geiste erfüllen würden. Bon dem neuen Regenten, dem Herzoge Philipp von Orleans, dem geistvollen aber verwilderten und indolenten Sohne der gemütvollen Lise Lotte aus der Pfalz, glaubten viele Kreise, besonders auch die Protestanten, andere, bessere Zeiten erwarten zu dürsen. Seine Mutter hatte in glühendster Feindschaft mit Frau von Maintenon gelebt, man wußte überall, daß sie die bigotten Maßregeln des alternden Königs nicht gebilligt und die armen gequälten Keper oft beklagt hatte. Ihren Sohn wußte man ähnlichen Grundsägen huls digend, er war ein Feind der Jesuiten, manche seiner Aeußerungen verrieten eine stark freigeistige Richtung. 60)

Nach der endlos währenden Regierung Ludwigs XIV. begrußte ganz Frankreich ben Aufgang ber neuen Sonne wie eine Erlösung, allerdings um bald genug aufs bitterfte enttäuscht zu werden; es sei nur erinnert an den berüchtigten Bankschwindel von John Law und die damit zusammenhängende Runahme der Sittenlosigkeit, an die fortwährenden Streitigkeiten zwischen den Jansenisten und dem Bapfte, an die wachsende Berrüttung des gangen Staatswesens, welche die Reit ber Regentschaft zu einer ber traurigsten Verioden in der Geschichte Frankreichs stempelt. Auch die Protestanten gehörten zu den Enttäuschten. Wohl wurde der Beichtvater Le Tellier aus dem "Gewissensrate" entfernt, aber ber Regent gab sogleich nach seinem Regierungsantritt die beftimmte Erklärung ab, daß er die Edikte gegen die "Religionare" beobachten werbe. Der niederschlagende Eindruck bavon wurde jedoch dadurch etwas verwischt, daß die Hoffnung ausgesprochen wurde "ihr gutes Verhalten werde ihm Gelegenheit geben, bem Rug seiner Gnabe folgend Milberung eintreten zu laffen". Der Schimmer einer bessern Zeit schien aus diesen Worten hervorzuleuchten. Die Protestanten beteuerten in Bittschriften und Spnobalbeschlüssen ihren Gehorsam gegen die Obrigkeit, sie hielten die Burudhaltung bes Regenten für eine Magregel politischer Rlugheit, weil er nicht in auffälliger Weise so rasch nach Ludwigs Tode mit dessen Regierungsart brechen wolle. 70) Die versönliche Abneigung seines Oheims gegen die "Hugenotten" teilte er durchaus nicht, aber er war auch weit davon entfernt, einen entschie=

benen Schritt zu ihren Gunften zu thun. Es mag fein, bag bie Borftellungen, welche Saint-Simon über die Schwierigkeiten machte, welche die Hugenotten ben früheren Königen Frankreichs bereiteten. ihres Gindrucks nicht verfehlten; zunächst wurde eine allgemeine Aufnahme über ben Zustand ber Brotestanten im ganzen Lande in der Stille befohlen (1716), aber zu gleicher Zeit erschien ein Edift (Mai oder Juni 1716), welches die alten Verbote erneuerte. besonders auch die Versammlungen in jeder Sinficht untersagte. In alter Beise gingen die Verfolgungen ihren Gang. In Moulière bei Anduze wurde im Anfang bes Jahres 1717 eine Berfammlung überrascht. 74 Bersonen gefangen, davon 22 Männer zu lebenslänglicher Galeerenftrafe verurteilt, die Frauen in den Thurm La Constance nach Aiques=Mortes ober in das Gefängnis nach Carcassonne gesperrt; auf dem Marktplate in Anduze wurde vom Henker ein Bfahl aufgerichtet und an denselben die Namen sämmt= licher Verurtheilten angeschlagen; die Stadt erhielt eine Einquar= tierung von 10 Compagnien Soldaten; fast keine Familie war in bem Ort, welche nicht unter diesem Unglück zu leiden gehabt hätte. 71) In Bans (Dev. Ardeche) versammelten sich die Brotestanten 1719 zum erstenmal wieder seit 1684; über 200 Personen, 3/4 der protestantischen Bevölkerung des Ortes nahmen an der "Société" (Ge= sellschaft) teil, allein die Sache wurde ruchbar und 2 Compagnien Soldaten wurden 21/2 Jahre lang auf Rosten der Brotestanten bort einquartiert.72) In dem Dauphiné wurden bei Bourbeaur große Versammlungen gehalten, welchen bis zu 5000 Personen beiwohnten; es hieß ein Priefter fei dort ermordet worden. 13. Januar 1719 brangen 8 Compagnien Solbaten in das Thal, um die Aufrührer zu bestrafen: der menschenfreundliche Offizier be Metral erkannte balb die friedliche Gesinnung der Einwohner, zumal da der totgesagte Briefter ihm entgegen kam; statt der befohlenen 72 wurden nur 8 Häuser zerstört, freilich kostete der Aufenthalt der Soldaten, welche 3 Wochen blieben, der Gemeinde 60-70 000 Mart.73) Im Januar 1720 wurde eine Versammlung in der Grotte La Baume des Fades überrascht, 20 Männer wurden zu Galeeren verurteilt, aber nur wenige hatten dies traurige Schickfal zu erdulden, die andern sollten mit den Frauen und Mädechen nach der neuen Kolonie Louisiana in Amerika deportirt werden

auf die Fürbitte des englischen Gesandten gestattete ihnen der Regent die Auswanderung nach England.74) — Aus allen Gegenden Frankreichs ließen sich ähnliche Beispiele anführen, welche ben seltsamen Beweis liefern, daß die Zeit der Regentschaft für die Brotestanten keineswegs eine Beriode der Toleranz war, wie sie so oft dargestellt wird. Nicht blos in Betreff der Bersammlungen beharrte man bei den alten Maßregeln und Verboten, auch in ber übrigen Gesetzgebung trat keine Aenderung ein; so wurde durch bie Deklaration vom 16. Februar 1717 das alte Berbot für die ehemaligen Reformierten auf 3 Jahre erneuert, ihre Güter zu verfaufen und ein Rauf, der tropdem stattfand, am November 1717 für ungiltig erklärt. 75) Auch auf die Bäffe berer, welche auswandern wollten, wurde ein schärferes Augenmerk gerichtet, und endlich sei noch erwähnt, daß am 22. Januar 1718 Arnaud in Alais gehenkt wurde aus keinem andern Grunde, als weil er ein Seiftlicher war. Die Klage (complainte) welche bei diesem Anlaß gedichtet und als fliegendes Blatt unter den Reformierten verbreitet wurde, enthielt die bezeichnenden Worte: Ihr treuen Brüder, verlieret nicht den Mut im Kampfe!76)

Es war dies auch bei ihnen nicht der Fall; vor Allem konnten sie sich dessen trösten, daß troß aller Verfolgung ihre Treue gegen König und Obrigkeit unverbrücklich blieb. Als Arnaud gefangen wurde, bedurfte es nur eines Wortes und die erregten Protestanten hätten ihn gewaltsam befreit. Aber Court trat jedem derartigen Ansinnen entschieden entgegen und sprach offen aus, daß, wenn ihm beschieden sei, verhaftet zu werden, man es auch ruhig geschehen lassen solle; lieber wolle er, daß die Wahrheit durch den Tod dessen, der sie gepredigt habe, besigelt werde, als daß daß ganze Land in Flammen gerate. Der Intendant von Rouen berichtet zur Bestätigung des friedlichen Verhaltens der Protestanten, daß das vorgebliche Anhäusen von Wassen in den Verssammlungen, welches man den Keligionären Schuld gebe, nur in der Einbildung bestehe.

Und doch konnte sich die Regierung ihrer Furcht vor einem bewaffneten Aufstande nie entschlagen, so oft ein Krieg die Grenzen Frankreichs bedrohte, so gewaltig war noch nach Jahrzehnten das Nachzittern des furchtbaren Kamisardenkrieges und seiner schreck-

lichen Folgen. Die Verwicklungen mit Spanien, welche zu ber Berbindung Frankreichs mit den beiden protestantischen Mächten England und Holland führten (1719), erzeugten auf einmal bas Gerücht, die Protestanten bes Sübens wollten sich erheben, von spanischen Sendlingen aufgereizt, die von Boitou ständen schon unter ben Waffen. Um jeden Breis mußte man der Möglichkeit, mitten im Lande einen neuen und gefährlichen Feind zu haben, begegnen, die Regierung wandte sich unter ber hand an die zwei einflugreichen Geiftlichen Basnage im haag und Bictet in Genf mit der Bitte, sie möchten in friedlichem Sinne auf ihre Glaubens= genoffen einwirken. Bereitwillig entsprachen beibe bem etwas eigentümlichen Ansinnen, das aber im Grunde mit ihren eigenen Anschauungen von dem Gehorsam gegen die Obrigkeit übereinstimmte. Die Schrift von Basnage murbe in Masse unter ben Brotestanten Frankreichs verbreitet, Bictet wandte fich mit einem Briefe an Court, worin er zu Ruhe und Gehorsam ermahnte Aber nicht genug damit, sondern die Regierung sandte im August 1719 den Herzog von Beaulieu, um sich persönlich von dem Zustande in Languedoc zu überzeugen und mit Court in Verbindung zu treten. Dieser war auf das höchste erstaunt, als er durch zwei Protestanten von Nimes brieflich Mitteilungen von dem Berzoge erhielt. in welchen bie Versicherung ausgesprochen war, daß er die besten Wünsche hege für sie und daß er sie auffordere, ben weisen Ratschlägen Pictets zu folgen. Rasch antwortete er bem Berzoge; mit gutem Gewissen konnte er versichern, daß die Zeiten von Roland und Cavalier vorüber seien und daß in ihren Herzen mit unauslöschlichen Buchstaben Treue und Ergebung gegen den Rönig und Regenten eingegraben sei. Der Brief fand die beste Aufnahme; der Bergog von Beaulieu antwortete in schmeichelhaften Ausdrücken, nach Sofe konnte er berichten, daß er alles ruhig gefunden, es stellte sich heraus, daß die ganze Sache auf die erbichteten Angaben eines Abenteurers, eines erbitterten Feindes der Protestanten zurückzuführen war.79)

Es war nur zu begreiflich, daß die Protestanten aus dieser versänderten Haltung der Regierung die größten Hoffnungen schöpften. Schon die Berbindung des katholischen Frankreich mit den zwei größten protestantischen Mächten war ihnen verheißungsvoll ers

schienen, die Bedeutung, welche die Regierung einem ruhigen Verhalten von ihnen beimaß, steigerte die Erwartungen. "Welch eine Tiefe der Weisheit Gottes", rief Court aus, "wie unerforschlich find feine Wege! uns die von Gott und Welt verlaffen schienen, hat er Gelegenheit gegeben, Proben unserer unbestreitbaren Treue gegen ben König öffentlich abzulegen." Allein es war ben Bielgeprüften noch nicht vergönnt, den Lohn ihres Gehorsams einzuernten; Monate vergingen, es tam fein Gnabeneditt, Spanien unterlag im Rampfe gegen bie Berbundeten, die militarische Gefahr für Frankreich war verschwunden und damit auch die freundliche Stimmung, welche die Regierung den Protestanten in einem Augenblicke ber Angst bewiesen. Die alten Verfolgungen nahmen wieber ihren Gang; im Juni 1720 wurden mehrere Bersonen, welche Versammlungen bei Castres angewohnt, verurtheilt und ihre Baufer zerftort; September 1721 zerftreuten die Solbaten eine Bersammlung bei St. Hippolyte, ein junger Mann wurde babei burch einen Schuß verwundet; von den Gefangenen mußten bann einige in Alais, bas auch von ber im ganzen Guben wuthenben Best ergriffen war, als Leichenträger bienen und erlagen auch ber Seuche. Aehnliche Verfolgungen melbete man aus ben andern Brovinzen; in der Normandie wurden einige Leute wegen Teilnahme an Versammlungen bestraft (1719); in dem Dauphine hatten Brotestanten ihre Eben in Genf einsegnen lassen, sie wurden nach Creft und in andere Gefängnisse geführt, in Niort (Poitou) wurde der Prädikant gefangen, in der Bretagne Rinder in Rlöfter aefteckt und ähnl.80) - es war eine neue herbe Enttäuschung für die Brotestanten, aber tropbem fuhren fie fort, den ihnen von Court und seinen treuen Genoffen vorgezeichneten Weg ber Gebuld und bes Gehorfams weiter zu wandeln, nur in einem Buntte blieben fie unnachgiebig, im Besuche ber verponten, viel angefochtenen Versammlungen. Basnage hatte in seiner "Instruction paftorale" auch die öffentlichen Versammlungen getadelt; für das religiöse Leben genüge ber hausliche Gottesbienft, es sei Pflicht, lieber jene Versammlungen aufzugeben, welche Gott nicht befohlen habe und den Geboten der weltlichen Obrigkeit dadurch zu ge= horchen. Aehnliche Stimmen waren auch sonft deswegen erschollen, aber so sehr auch durch die Kamisardenkriege und die sogenannten

Propheten die Versammlungen in ein schlimmes Licht gestellt worden waren, so war es jett weder klug noch richtig, auch theologisch kaum zu verteidigen, wenn man den Protestanten jett zu= muten wollte, diese Versammlungen, welche den Bulsichlag des wiedererwachenden Glaubenslebens bekundeten, aufzugeben. Diefes Gefühl drückte Court die Feber in die Sand zu einer klaren und würdigen Antwort an Basnage, worin er im Ramen seiner Rollegen das gute Recht der Versammlungen durch die Bibel und mit den bestehenden Verhältnissen bewies, nicht ohne hie und da einen leisen Spott gegen den berühmten Theologen einfließen zu lassen, der von der sichern Warte seines Exils aus leicht das zu tabeln vermochte, was die in Frankreich Zurückgebliebenen unter den größten Verfolgungen erreicht hatten und mit ihrem Herzblute verteidigten.81) Aber die ganze Unnatur der Verhält= niffe trat hierbei in das grellfte Licht: Gine absolute Regierung giebt sich bazu her, mit einem Manne zu verhandeln, auf beffen Ropf fie einen Preis gesetht hatte, er wird für kurze Zeit der Träger ihres Vertrauens, um nachher wieder, als die gefährliche Stunde vorüber, famt seinen Glaubensgenoffen ber gleichen Berfolgung zu verfallen, welche vorher über ihnen gelaftet! -

Die Lage ber Protestanten hatte fich also keineswegs geanbert, und wenn die Jahre 1721-1723 verhältnismäßig eine Reit ber Rube genannt werden konnen, so war es nur die vor bem Sturme. Die Protestanten hielten in wachsender Rahl ihre Bersammlungen, tauften ihre Rinder, schlossen die Shen in der Bufte. Die Rinder gingen immer feltener in die fatholischen Schulen, bie Strafen, welche von Zeit zu Zeit auf die Uebertreter ber foniglichen Ordonnanzen niederfielen, waren für die Einzelnen wohl schmerzlich, schreckten die Undern jedoch teineswegs ab, selbst solche Bluturteile, wie fie die Multipliants, getroffen (f. S. 52), verfehlten ihres Erfolgs. Ein Bericht bes eifrigen Bischofs von Agen (August 1723) gab ber Regierung ausführliche Mitteilung über diesen traurigen Zustand. Und in der That, es tonnte feine icharfere Verurteilung bes bisherigen Syftems geben, als die offene Rlage eines Kirchenfürsten, bessen Diöcese mitten in einer protestantischen Bevölkerung war: daß 40 Jahre harter Arbeit vergeblich gewesen seien; die Reterei mache größere Fort-

schritte als je zuvor, den Gesang der Bsalmen bei den Versamm= lungen hore man bis in die Städte, eine große Menge Neubekehrter, welche fest im katholischen Glauben eingewurzelt schienen, fallen in ihre alten Frrtumer zurück, und es war begreiflich, daß ber Bischof zu fehr ernstlichen Magregeln auffordert. Beobachtungen ftimmten leider nur zu fehr überein mit den Berichten, welche der Hof auch sonst von verschiedenen Seiten erhielt, sie wurden bestätigt durch die seit 1716 (f. S. 56) angeordneten Erhebungen. Eine ausführliche königliche Erklärung gegen ben Brotestantismus sollte Licht über die Lage schaffen und den Behörden ihren Weg vorzeichnen. Noch war sie in Vorbereitung. als der Kardinal Dubois und der Regent rasch nach einander starben. Aber der neue Beherrscher von Frankreich, Kardinal Fleury, führte das Werk ohne Bogern weiter; Tressan, Erzbischof von Rouen. Sefretar bes Gewissensrates, arbeitete es aus im Berein mit Baville, dem früheren Intendanten von Languedoc, und brängte auf seine Beröffentlichung; am 14. Mai 1724 erschien Diefe "fonigliche Erflarung".

Ausgehend von dem Sate, daß von seinen großen Blänen bem verstorbenen Könige keiner mehr am Herzen gelegen gewesen. als die Ausrottung der Reterei, daß aber die Ausführung seines Willens seit einiger Zeit sich aus verschiedenen Gründen verzögert, habe die Regierung aufs neue ihre Aufmerksamkeit auf Die Bersammlungen, die Cheschließung, Kindererziehung und die In 18 Artikeln werden die bisberigen Rückfälligen gerichtet. Berbote erneuert und eingeschärft: Berbot der Ausübung einer andern Religion als der römisch-katholischen bei Konfiskation des Bermögens und Galeerenftrafe für die Männer, Rerfer für die Frauen; den Bredigern war der Tod angedroht; die Kinder sollten binnen 24 Stunden nach der Geburt von den katholischen Geist= lichen getauft werden; sie zur Erziehung außer Landes zu schicken. war bei einer Buße von jährlich 6000 Livres verboten: an allen Orten follten Schulen gegründet werben, beren Besuch streng eingeschärft wurde; bis zum 20. Jahre sollten bie jungen Leute zum Ratechismusunterricht in die Rirchen geben und genaue Liften darüber geführt werden; die Aerzte und Apotheker mußten bei nahender Tobesgefahr eines Patienten die Geiftlichen benachrichtigen, und diese sie besuchen; verweigerten die Kranken, die Sakramente zu empfangen, so wurden sie im Falle der Genesung verbannt, im Falle des Todes ihrem Andenken der Prozeß gemacht, in beiden aber das Vermögen eingezogen; bei Galeerenstrase war es den Protestanten verdoten, ihre totkranken Glaubensgenossen zur Beständigkeit im alten Glauben zu ermahnen; von allen öffentlichen Stellen, von dem Betrieb des Buchbrucks und Buchhandels, von dem Gewerbe eines Arztes und Apothekers waren die Protestanten ausgeschlossen, sosenn sten über geschlossen, die Weschlichen von ihrer guten Katholicität beibrachten; die Shen mußten nach den kanonischen Regeln geschlossen werden; die im Auslande waren streng verboten; die eingezogenen Güter und Strasgelder der Protestanten endlich sollten zum Unterhalt der Reubekehrten verwendet werden. §2)

Es war ein fürchterliches Cbift; es enthielt keine einzige Erleichterung für die Protestanten, sondern faßte die harten Daß= regeln Ludwigs XIV. in neuer präcifer Bereinigung zusammen; ja es ging noch weiter, als jener Monarch gewagt hatte; jede Art von Gottesdienst war nach Art. 1 verboten, so konnte auch ber Hausgottesbienst badurch getroffen werden. Es machte Ernst mit der Fiktion, daß die ehemaligen Protestanten jest Neubekehrte seien, es legte ben katholischen Geiftlichen insgesamt eine viel schärfere Ueberwachung ihrer neuen Schäflein auf und schrieb ben letteren ben Weg ihres Glaubens und Lebens genau vor. Gelang es, alles bies burchzuführen, so war ber Protestantismus binnen Kurzem auch in den Provinzen vernichtet, wo er sich bisher erhalten hatte. Aber jedem icharfer Blickenben mußten doch die ernfteften Bebenken kommen, ob dies möglich sei. Bierzig Jahre waren seit dem Oktober 1685 verflossen und noch bestand die damals in bie Acht erklärte Konfession, immer aufs neue zeigte sie ihre un= vermüftliche Kraft und gerade die letten Jahre hatten Broben bavon gegeben, welche für die Regierung keineswegs ermutigend waren. Eine Legion von Uebertretungen jeder Art war vorauszusehen, wollte und konnte man benselben eine ebensolche Schar von Strafen folgen laffen? Bas bem eifernen Willen eines absoluten, fräftigen Herrschers nicht gelungen war, wie konnte eine Regierung, bei welcher fich boch gang beutliche Spuren ber

Schwäche und balb genug einer allmählich um fich greifenben Berwirrung und Rerrüttung zeigten, hoffen, dies zu erreichen? Der ganzen Beamtenwelt, besonders dem Richterstande mußte die Beunruhigung, welche diese Gesetzgebung in einem nicht un= bedeutenden Teil der Bevölkerung Frankreichs hervorriefen, gar bedenklich erscheinen: um den Bunschen einer intoleranten Geist= lichkeit zu genügen, murbe ein Buftand bes Schreckens und ber Unsicherheit rege erhalten, ber bem Staatsleben feineswegs zum Borteil gereichte. In hellen Flammen war damals der Kampf awischen den beiden katholischen Barteien (Jansenisten und Molinisten) entbrannt; ein großer Teil des Richterstandes war janse= nistisch gesinnt und stand mit seiner Ueberzeugung in offenem Gegensatz zu der herrschenden katholischen Orthodoxie und zur Geiftlichkeit. Jener Artikel (§ 14) über das Spenden der Sakramente in Todesgefahr war ein Schwert, bessen Spite sich ebensogut gegen die Jansenisten kehren konnte, wie es jetzt gegen die Reformierten gezückt war.

So trug das Edikt seinen eigenen Todeskeim in sich, es mochte auch unter den Katholiken große Verwunderung und Mißsstimmung erregt haben, saut geworden sind diese meines Wissends; 83) denn es war doch nur der konsequente Abschluß einer langen, grausamen Gesetzgebung, wenn man will die Krönung des Gebäudes, das Ludwig XIV. auf den Trümmern des französischen Protestantismus ausgeführt hatte. 84) Es war aber auch die letzte, derartige zusammenfassende Erklärung; wie eine drohende Wolke blieb diese Gesetzgebung über den Protestanten schweben. Die Härte dieser Gesetzgebung über den Protestanten schweben. Die Härte dieser Gesetzgebung der Zeit. Dem Ausslande, besonders dem protestanztischen war der Geist, welcher in Frankreich herrschte, wieder offendar geworden und im französischen Volke selbst erhielt die Sucht nach Versolgungen, welche durch die früheren Edikte großzgezogen worden war, neue Nahrung.

Aber wie stellten sich die, welche es am nächsten anging, welche von dem Edikt so hart betroffen waren, die Protestanten dazu? Sie waren aufs tiefste erschüttert; sie schenkten anfangs dem Gerüchte, welches von neuen Edikten sprach, gar keinen Glauben, aber als die schreckliche Wirklichkeit erschien, fragten sie

fich bitter, ob dies der Lohn für ihr Dulden, ihren Gehorsam, ihre Treue sei? Aber wenn auch das Wetter so hart in die hoffnungegrüne Saat geschlagen hatte, so waren sie boch nicht bie Leute, die einer dumpfen Berzweiflung sich ergeben hätten. vielgeprüften Dulber mochten wohl einen Augenblick ben Gedanken begen, ob sie nicht zu dem erprobten Schwerte wieder greifen follten, aber ben besonnenen Führern, besonders Court, gelang es fehr leicht, sie von diesem thörichten und frevelhaften Borbaben abzubringen. Synoden wurden gehalten, ein allgemeiner Bußtag ausgeschrieben, und die Frage erwogen, ob man bem Bolke die Auswanderung anraten solle: aber rasch drang die Ansicht durch, daß man der Weisheit jedes Einzelnen seinen Entschluß, ob er zu diesem Mittel greifen wolle ober nicht, überlassen müsse, alle aber seien zu ermahnen, immerdar ihrem Gotte treu zu sein. Der Blan, burch einen feierlichen Gid die Gläubigen aufs neue an ihren Glauben zu fesseln, wurde als Demonstration, welche falsch ausgelegt werden könnte, bald aufgegeben. Daneben mandte fich Court durch Vermittlung des hollandischen Gesandtschafts= predigers an die hochmögenden Generalstaaten. Duplan (f. Rap. 5) schrieb an die Könige von England und Preußen; fie baten nur um ihre Fürbitte in Gebet und bei dem Könige von Frankreich. Bon einer Milberung ber Ebitte, von irgend einem Einfluffe. welchen diese Vermittelungen gehabt, war nichts zu merken, sie blieben in Kraft, aber — und dies ist das einfach Großartige ber von Court und seinen Genossen begonnenen und geleiteten Bewegung — auch die Protestanten suhren nur mit etwas mehr Vorficht, vielleicht auch mit etwas mehr Bangen fort, ihrem Gotte auf die Weise zu dienen, welche eben so strenge verboten worden Die Versammlungen, die Taufen, die Trauungen in der Büfte gingen ihren ftetigen Gang, Synoben wurden gehalten, Kirchspiele geordnet, turz die Neuorganisation der Kirche nahm ihren ruhigen Fortschritt, und wenn etwas als officielle Antwort der verfolgten Gemeinschaft gelten konnte, so war es die National= Synode vom 16. Mai 1726. Es war eine schwere Prüfung, aber auch sie wurde überstanden und Corteiz konnte im J. 1725 mit hober Befriedigung schreiben: Alles ist ruhig, der Eifer ift groß. 85) — Einst hatte die Zerftörung der protestantischen Rirche alle

Rreise Frankreichs aufs tiefste erregt und in Mitleidenschaft gezogen: die Sammlung, der Wiederaufbau derfelben, die Störungen, welche er erfuhr, riefen bei weitem nicht die gleiche Teilnahme Mancherlei waren die Gründe davon; die Brotestanten selbst hatten, wie ermähnt, ihre frühere sociale Bedeutung fast eingebüßt und waren auch ohne merkbaren politischen Ginfluß. Wohl bilbeten sie an manchen Orten die Ueberzahl, das Städtchen Anduze 2. B. zählte im 3. 1728 — 676 protestantische Kamilien gegen 126 katholische, in Havre waren die reichsten Raufleute Brotestanten, in dem Dauphine mußte fich (1738) ber Bischof von Sap beklagen, daß an manchen Orten Maire, Konsuln, No= tare. Tabaksverschleißer, Aerzte trot der bestehenden Verbote Brotestanten seien; das Städtchen Mauvezin (Dep. Gers) war in großer Not, als es keine Reubekehrte mehr zu den Gemeindebehörden mählen durfte, 1717 nahm man doch wieder solche in ben Rat auf; folche Beispiele ließen fich leicht vermehren, aber was wollten diese Ausnahmen heißen in dem großen Reiche! 86) Es koftete jahrelange, unglaubliche Anstrengungen und die stand= hafteste Beharrlichkeit, bis sie in maßgebenden Kreisen friedlich Einfluß gewannen. Aber auch die Anschauung der tonangebenden Mächte hatte eine Wandlung erfahren ober es waren wenigstens die Anfänge davon zu verspüren. Bei Ludwig XIV. war das bekannte Wort: "ber Staat bin ich" im vollsten Sinne Bahrheit gewesen; ich habe an einem andern Orte dargelegt, welchen Wetteifer alle Rlaffen ber fatholischen Bevölkerung im 17. Jahrhundert gezeigt hatten, den Brotestantismus zu zerstören, wie die Aufhebung des Edittes von Nantes die Gesamtschuld Frankreichs war.87) Nun aber entschlüpften die Zügel solcher Macht mehr und mehr bem Königtum, die folgenden Jahrzehnte beschleunigten Diesen Brozeß, Ludwig XV. und Ludwig XVI, waren in keiner Weise die Herrscher, die mit ihren gewaltigen Ahnen in Vergleich gestellt werden konnten und von keinem ber beiden Rardinale, Dubois und Fleury, in beren Band die Regierungsgeschäfte lagen, tonnte man fagen, daß ihnen die Betehrung ber Protestanten wirklich so am Bergen gelegen wie einst Letellier und bem Bere La Chaife. Die Editte wurden von ihnen veranlagt und unterzeich= net. Die Unterdrückung ging, man könnte fast sagen mit logischer

Notwendigkeit ihren weiteren Gang, die Beamten erfüllten ihre Aflicht, die aus ber alten Schule nach dem Borbilbe von Baville, ber in seinen Memoiren seinem Nachfolger riet, ebenso unverföhnlich zu sein wie er gewesen sei, teine Versammlungen zu bulben, bie Brediger mit der größten Strenge zu richten und eine unaufhörliche Wachsamkeit über die Neubekehrten auszuüben. 88) Nachfolger Bernage war auch ein gelehriger Schüler und die Brotestanten Lanquedocs hatten balb genug seine schwere Hand zu empfinden; aber daß nicht überall der gleiche Gifer mar, zeigt das Zunehmen der Versammlungen, überhaupt der verbotenen Handlungen am deutlichsten. Um treuesten hielt, der Klerus an seiner Rolle fest, teils aus Gifer für die eigene Rirche, teils aus wirklicher Sorge für das Seelenheil der Neubekehrten. Die Probezeiten und Förmlichkeiten, welche ben Neubekehrten auferlegt murben, ehe man sie kirchlich einsegnete und welche zu ben größten Qualereien ber Protestanten gehörten, hatten barin und in ber Furcht vor Entweihung ber Sakramente ihren Ursprung (f. S. 45). Aber ber religiös-kirchliche Sinn, welcher im 17. Jahrhundert eine neue Blüte bes französischen Katholicismus hervorgerufen und ebenso ein Port = Royal als Männer wie Bossuet, Bourbaloue, Fenelon erzeugt hatte, war selbst im Verschwinden begriffen. gab noch Gelehrte geiftlichen Standes erften Ranges wie Mabillon und Montfaucon, aber sie traten nicht auf den kirchlichen Rampf= plat. Es war noch viel ächte Frömmigkeit unter bem katholischen Rlerus und unter bem Bolke, aber bie Wunderthaten bes Abbe Baris auf dem St. Medarduskirchhof in Baris waren doch eine recht bedenkliche Erscheinung und die auffommende Verehrung des "Beiligen Berzens Jesu" zeugte von keiner Vertiefung bes Ratho= licismus. Die Bigotterie, welche die lette Zeit Ludwigs XIV. fennzeichnete, begann in den geiftig regsamen Rreisen einer oberflächlichen Aufklärung, einer zunehmenden Gleichgiltigkeit und dem Unglauben in religiösen Dingen zu weichen. Statt ber religiösen bildeten immer mehr philosophisch-kritische, physiokratische (nationalökonomische) und auch bald politische Fragen den Gegenstand des wissenschaftlichen Interesses und bes Tagesgespräches, und wenn vom Protestantismus die Rede war, so wurde er durchaus nicht immerdar verdammt. 1721 erschien die erste Ausgabe der "Ber-

fischen Briefe" von Montesquieu (anonym); man hat dem Ber= fasser nachgesagt, es webe protestantischer Geift in benselben; allerdings stammte ber gascognische Baron auch von ehemals protestantischen Uhnen und am 30. April 1715 hatte er — aller= bings nach katholischem Ritus — ein eifrig calvinisch gesinntes Fraulein (Lartique) geheiratet. Welchen Ginfluß fie auf den Mann, ber sie wenig liebte, gehabt, wird schwer nachzuweisen sein, aber Thatsache ist, daß die beiden Muselmänner in jenen Briefen wie über manches andere so auch über den Papft sich sehr luftig machten, daß sie die Frage aufwarfen, ob es nicht für einen Staat aut sei, wenn mehrere Religionen in demfelben bestehen. und daß offen ausgesprochen wird, daß die Religion der Brotestanten einen ungeheuren Vorteil vor den Katholiken gewähre, besonders wegen der Verwerfung des Cölibates. Und wenn Voltaire in seinem Dedipus seine scharfen Pfeile gegen jedes Briestertum abgeschnellt hatte, so war doch die Benriade, welche 1723 erschien, eine Verherrlichung eines Selden der Toleranz, heinrichs IV., eine Anklage der Aufhebung des Ediktes von Nantes. welches dieser König gegeben, und auch auf Coligny fiel ein Schimmer von Ruhm, welchen ihm katholische Schriftsteller sonst versagten. Den Protestanten ist diese Stimmung in der öffent= lichen Meinung entschieden zugute gekommen, aber fehr langfam brach fie sich in weiten Rreisen Bahn, es währte noch über ein Menschenalter, es bedurfte einer fortschreitenden Sammlung der Protestanten, ber Kräftigung ihres Bewußtseins und eines auffallenden Ereignisses, bis der große Schritt gewagt werden konnte, der ihre Duldung zur Folge hatte. 89)

## 4. Kapitel.

## Die Galeeren und Gefängnisse.

In einer beachtenswerten Studie über den hugenottischen Charafter hebt ein genauer Kenner seiner Geschichte als wesentliche Eigenschaft: die Standhaftigkeit (l'endurance) hervor, den ftillen, selbstbewußten Beroismus, der sich auch selbst beherrscht und sonst keineswegs dem französischen Temperamente angehört. 90) Der Berlauf ber ganzen Geschichte bes französischen Protestantismus bestätigt diese schöne Eigenschaft, nirgends aber tritt diese schmucklose Tugend leuchtender hervor als bei dem Martyrium ber Unzähligen, welche in ben Galeeren und ben Gefängniffen ihres Baterlandes schmachteten. Auf 40,000 berechnete ich an anderer Stelle 91) die Bahl ber Protestanten, Männer, Frauen und Kinder, welche in den Jahren 1685-1700 in Klöftern, Spitälern, Gefängnissen und auf ben Galeeren waren, die Cevennentriege fügten besonders zu den Verurteilten der letten Rlaffe zahlreiche Opfer hinzu, aber auch die folgenden Jahre bis ganz kurze Zeit vor dem Toleranzedikte (1787) bevölkerten immer wieder aufs neue jene Straf= und Bekehrungsanftalten. furze Schilderung, wobei wir allerdings über die nächstvorliegende Beit hinausgreifen muffen, moge uns hineinführen in eine ber bunkelften Seiten ber französischen Gesetzgebung und Verwaltung, von denen aber zahllose Beispiele der edelsten Geduld, von mahr= haftem driftlichen Helbenmut sich um so glänzender abheben.

Die härteste Strafe, welche einen Protestanten "wegen der Religion" treffen konnte, war außer dem Tode die Galeeren= strafe. In einer früheren Schrift schilberte ich nach zeitgenössischen Briefen und Berichten das ganze unermeßliche Elend,92) welches

die Unglücklichen traf, die zu dieser Hölle auf Erden verurteilt waren; die reformierte Kirche hat eine besondere Aufgabe darin gesehen, die Namen und die Rahl dieser Märtyrer, welche ihre Ehre und ihren Schmuck bilben, möglichst genau festzustellen. Das umfangreichste Verzeichnis, welches ich tenne, führt für die Jahre 1684-1787 nicht weniger als 2224 Verurteilte auf, eine furchtbare Anzahl, und doch hat sie keineswegs den Anspruch auf Bollftandiateit: Die wenigen Reilen, welche meiftens nur Stand und Heimat, Vergeben, Urteil, Tod ober Befreiung enthalten, bilben stets eine ganze Geschichte von Leiden und Ergebung. 93) Bon biesen 2224 fallen in die Zeit nach 1715 296 Verurteilungen, worunter manche allerdings nur in contumaciam, und wenn auch biefe Zahl wohl noch zu niedrig gegriffen ift, so mussen wir doch fagen: Die schlimmfte Zeit für ben frangofischen Brotestantismus war zwar vorüber, aber diese Verfolgungen wegen der Religion find boch noch zahlreich genug.

Jedes Alter war dabei vertreten; Matthieu Moret wurde, 14 Jahre alt, von dem Intendanten Bernage verurteilt (1740), weil er seinen Obeim, einen Geiftlichen, begleitet hatte; erft im 3. 1761 wurde er befreit; dagegen waren Bierre Raimbert und Baul Matthieu je 71. Antoine Mortier gar 76 Jahre alt, als fie die Galeere betreten mußten. Auch fein Stand schütte vor bieser Strafe; unter ber Regierung Ludwigs XIV. hatte sie hochangesehene Beamte, vornehme Abelige (3. B. ben Baron von Salgas) getroffen; seit 1715 waren es, wie schon früher erwähnt, vorzüglich Leute aus ben niederen Ständen, welche fich nicht scheuten, ihre Religion zu bekennen; es find meistens Raufleute, Gewerbetreibende, Landleute und Tagelöhner, welche die Listen erwähnen, boch finden wir auch einen ehemaligen Ludwigsritter Doules, Jean de la Tour du Redon, welchen 1746 dieses Schickfal traf. Die lette Verurteilung datiert meines Wiffens vom 18. Febr. 1762, einen Tag vor der Hinrichtung von Baul Rochette und den drei Brüdern Grenier (siehe Kap. 8). — Verschieben und boch in einem Buntte zusammenlaufend waren die Gründe der Verurtei= lung: die meisten fanden statt wegen Teilnahme an religiösen Bersammlungen; dazu kamen; Flucht aus dem Königreich, Heirat in der Wüste, oder auch nur Anwesenheit bei einer solchen Trauung:

Meßnereidienste bei einem Geistlichen; ebenso weil man einem Geistlichen als Führer gedient oder ihm Unterkunft gegeben hatte oder in einer Schule bei ihm gewesen war; auch das Drucken von Büchern, welche gegen den katholischen Glauben gerichtet waren, führte zur Galeere.

In Toulon, Marseille, Dünkirchen, Rochefort lagen die Schiffe, welche die Unglücklichen aufnehmen sollten; die stolzen Namen Gloire, Invincible, France, Beroine, Brincesse, Souveraine u. s. w. konnten die Welt von Elend, welche sich in diesen hölzernen Gefängnissen abspielte, nicht becten. Schon auf dem Wege borthin begann dasselbe. Alle Provinzen Frankreichs stellten ihren Anteil zu der großen "Rette", welche oft Frankreich von einem Ende zum andern zu durchziehen hatte, bis sie an ihrem entsetlichen Bestimmungsort anlangte. Missethäter ber schlimmsten Art. ber Abschaum ber Menscheit, welche die schwere Strafe keinesweas besserte, sondern nur verhärtete, bildeten die Mehrzahl: zu ihnen wurden die Protestanten gesellt wegen eines religiösen Verbrechens! so daß zu den körperlichen Qualen auch noch die geistigen traten. "Da nahmen sie mich", schreibt ein 16 jähriger Züricher, welcher wegen Beihülfe zur Desertion zur Galeere verurteilt worden war, "zu ben 225 andern und schmiedeten uns je 2 und 2 am Halse zusammen wie die Ochsen, mit einer 5 Jug langen Rette, in beren Mitte ein großer Ring war, durch welchen eine erschrecklich lange Rette gezogen wurde, so daß alle 225 baran waren." Schlimmer als biefe Art ber Feffelung war, wenn ein Sträfling hinter den andern geschlossen wurde, da mußten sie den Kopf beinahe stets etwas rückwärts gebeugt tragen. Die schweren Ringe rieben ben Hals wund und die kleinen Kissen, welche man bazwischen schob, linderten nur wenig den Druck. 3-4 Stunden marschierte man alle Tage, nicht mehr, denn die Kette war schwer. Ramen die Gefangenen abends in eine Stadt, so wurde ihnen zum Uebernachten ein Stall, der Fußboden kaum mit Stroh bebectt, häufig voll Schmut, Mift und Unrat angewiesen; bort mußten sie sich alle zugleich niederlegen und aufstehen, sonst bereitete die Rette unerträgliche Schmerzen. Fiel einer aus Erschöpfung um, so hatten seine Rebenmänner schwer unter ber Erschütterung zu leiden. Daß die Nahrung so dürftig als möglich war, läßt sich benken, dazu kamen noch die Schläge roher Wächter, welche "die Kette" geleiteten, das Klirren der Fesseln, das Fluchen der Verbrecher, das Stöhnen der Leidenden — es war eine entsetzliche Pilgerfahrt, und es ist gewiß nicht übertrieben, wenn Jean Vierre Espinnas schreibt: auf diesem Marsche habe er erduldet, was man nur habe erdulden können, und ebenso daß auf dem Wege von Met nach Marseille gegen fünfzig Strässlinge an Krankheit, Entbehrungen und Mißhandlungen gestorben seien. 34)

Waren die Unglücklichen an dem Orte ihrer Bestimmung ansgelangt, so wurden sie (hie und da gebrandmarkt) zu 5 an eine Ruderbank geschmiedet. Kahl geschoren, schlecht gekleidet und genährt, unter einem eisernen Regimente, ost in Gemeinschaft der verhärtetsten Bösewichter, mußten sie ihre schwere Arbeit am Ruder vollbringen. Leider besitzen wir über das Leben und die Behandslung auf den Galeeren aus jener Zeit keine solch eingehende Schilsderung, wie sie Marteilhe in seinen bekannten Memoiren entworsen hat, 95) allem nach ist die Behandlung allmählich eine menschenswürdigere geworden; jene grausamen Bastonnaden, wenn ein Protestant sich weigerte, das Sakrament zu grüßen und ähnliches, scheinen ausgehört zu haben, die Gesangenen mußten noch rudern, aber ihr Loos war im allgemeinen milder geworden. Seit dem J. 1748 hörten die Galeeren auf, als Kriegsfahrzeuge benutzt zu werden, sie waren zu Gesängnissen mit harter Arbeit geworden.

Aber auch freundliche Farben weist dies düstere Bild auf, und gerne wendet sich der Geschichtschreiber diesen zu. Es war den Gesangenen gestattet oder sie konnten dies durch kleine Gaben an die Wärter bewirken, daß sie an ihre Angehörigen schreiben dursten; französische Familien bewahren noch heute solche Galeerens Briese ihrer Angehörigen sorgfältig auf, kostbare Zeugnisse ihres Glaubensmutes, ihrer Geduld und Ergebung, Denkmale einer gottlob entschwundenen schweren Zeit. So schreibt der oben erswähnte Espinnas an seine Frau: "Sei ruhig und habe Geduld." In einem andern Briese drückt er sich sehr bekümmert über die Spaltungen in der Kirche aus und hofft, Court werde es gelingen, die Einigkeit wieder herbeizusühren. "Gottlob, ich habe immer mein Brot auf der Galeere," heißt es später, "von Fleisch und Fisch will ich nicht reden; neulich kaufte ich 2 Eier um 4 Sous;

nie habe ich einen folch schlechten Winter gehabt, aber es giebt noch andere, die mehr zu beklagen sind als ich." (1763 wurde er nach 23 jähriger Gefangenschaft begnadigt.) Paul Laborbe, ein Schlosser, der wegen Teilnahme an einer Versammlung verurteilt war, schrieb an seine Frau: Er halte es für das größte Glück, daß er Chrifto das Kreuz nachtragen durfe, und seinen Bruder ermahnte er, doch dem getreu zu bleiben, was der protestantische Gottesdienst vorschreibe — und doch war dies der sichere Weg zu den Galeeren. 97) Zu diesen Lichtstrahlen, welche bie Berbindung mit den Angehörigen, die Nachrichten und Senbungen von ihnen - ein Gefangener bittet seine Frau um ein Baar recht dicke Strümpfe, da dieselben so rasch von den Ketten zerrissen werden — in diese Welt der Quat trugen, gesellten sich bas Mitleid und die rege Teilnahme ihrer Glaubensgenoffen in Frankreich und im Ausland, den Unglücklichen ihr Loos zu erleichtern und fie womöglich zu befreien. Das nächste Rapitel wird uns ausführlicher mit diesen Zügen schönen Erbarmens beschäftigen, hier sei nur das angeführt, was in Frankreich selbst für die Brüder auf den Galeeren geschah. Es war begreiflich und richtig, daß ber Protestantismus, sobald er wieder aus ber Asche sich erhob, für dieselben that, was er konnte. Mit ergrei= fenden Worten, mit der Barme, welche Court feinen Briefen und Aufrufen zu geben vermochte, schilderte er in einem solchen (1725) ben Auftand ber Gefangenen, welchen die Hoffnungen bes Glücks, bie Tröftungen ber Freundschaft, alle Bequemlichkeiten bes Lebens genommen seien, fie find die Zeugen unseres Glaubens, die Zierde unserer Kirche, ihre Sache will er zu einer gemeinsamen der Kirche machen und eine gemeinschaftliche Kasse (bourse) gründen, um sie zu unterstützen. Das Projekt ist damals nicht zustande gekommen, aber der treue, unermüdliche Mann sparte teine Briefe und Bitten, um die Not derer zu lindern, die sich an ihn wandten, oder ihre Befreiung zu erwirten. Kam die Nachricht von einem solchen Unglück, wie die Aufhebung einer großen Versammlung, so sette er alles in Bewegung; er wandte fich besonders an die Gesandten der protestantischen Mächte Europas, um einen Druck auf die heimatliche Regierung auszuüben — und mehr als einmal waren seine Bemühungen vom schönften Erfolge gefront. Mancher

Gefangene mochte sich an einem Trostbrief von ihm erlaben; in ben Synoben wurde beschlossen, ihrer regelmäßig im Gebet zu gebenken — in einem mehrsach aufgelegten Andachtsbuche sinden sich 3 Gebete für die Gesangenen —; man stellte Sammlungen sür sie an, freilich sielen dieselben nicht immer sehr reichlich aus. An den Orten, wo die Galeeren vor Anker lagen, nahmen sich edle Seelen der Gesangenen an; sie bildeten kleine Gesellschaften und Comités, welche die von auswärts kommenden Unterstützungen in Empfang nahmen und verteilten. Espinnas (s. oben S. 71) überzgab alle zwei Monate dem Comité eine Liste der Gesangenen und eine Darstellung ihres Zustandes. In Marseille war es z. B. Warie Aymar, welche aufs treueste für die Armen sorgte; in La Rochelle waren Frau Bertin, obgleich an einen Katholiken verheiratet, und ihre Tochter die großen Wohlthäterinnen der Gesangenen. 188)

Freilich auf ein Riel waren in lettem Grunde alle Gedanken und hoffnungen ber Gefangenen gerichtet, auf ihre Befreiung. Meistens bei bestimmten Verbrechen, wie 3. B. bei Teilnahme an religiösen Versammlungen, bei Flucht aus dem Königreiche u. s. w. war die Strafe eine lebenslängliche, und wenn wir auch von vielen Gefangenen über ihre letten Schickfale nichts wissen, so ist boch auch oft genug in den Verzeichnissen bemerkt: Gestorben unter der Strafe (mort à la peine). Nicht alle Urteile lauteten aber auf Lebenszeit und man hoffte auf königliche Begnadigung, und Berwandte und Freunde thaten immer aufs neue Schritte, um diese bei möglichst Vielen herbeizuführen. Ein Mittel aab es aller= bings, welches fogleich die Retten sprengte: die Abschwörung; aber nur als große Ausnahme finden wir auf den Liften die Bemerkung: "Freigelassen, nachdem er abgeschworen"; viel häufiger durften die Lebenden berichten, daß ber Verstorbene siegreich im Glauben ausgeharrt bis ans Ende. Merkwürdigerweise tam es auch vor. daß solche, die abgeschworen hatten, doch nicht freigegeben wurden, so Jean Latard, der, als Rührer eines Geiftlichen zu 10 Jahren verurteilt, abschwur, aber nicht frei wurde. Auch bei solchen, welche nur zu einer zeitweiligen Strafe verurteilt ober begnabigt worben waren, hatte sich die verderbliche und schmähliche Gewohnheit eingeftellt, sie doch nicht freizugeben, wenn die Zeit abgelaufen war. Dies Los traf z. B. Wilhelm Isoire, der im J. 1745 zu drei Jahren verurteilt war, aber erst 1750 frei wurde, Jean Reynard, der 1734 zu 6 Jahren verurteilt worden und 1753 auf der Galeere stard. Glücklicher war Jean Cabrol, der 1734 auf 6 Jahre verurteilt wurde, 1746 noch auf der Galeere "Berle" saß, aber 1750 glücklich entrann. Er ist nicht der einzige gewesen, dem dies Wagestück troß der großen Wachsamkeit, welche die Ausseher ausübten, gelang. 1743 war der 43 jährige André Versel als Besitzer verbotener Bücher auf die Galeere gewandert, nach 27 jähriger Gesangenschaft entkam er, ein 70 jähriger Greiß! 99)

Beim Frieden von Utrecht hatten die vereinten Bemühungen der französischen Flüchtlinge und ihrer Freunde in England, Holland und der Schweiz, besonders infolge der unablässigen Anstrengungen des edeln Marquis von Rochegude, es durchgesetzt, daß die protestantischen Mächte, besonders die Königin Anna von England energisch für ihre Glaubensgenossen auf den Galeeren eintraten; Ludwig XIV. mußte sich bequemen, eine Anzahl Sträfelinge freizugeben. 136 traf dies glückliche Loos (1713), noch blieden aber 168 zurück, welche immer wieder durch neuen Zuwachs sich vermehrten. Aber jener Borgang fand in den folgenden Jahren erfreuliche Nachahmung. März 1714 wurden wieder 20, im J. 1716 72 freigegeben. Auch die edle Liselotte, die Mutter des Regenten, nahm sich ihrer ehemaligen Glaubensegenossen fräftig an, mancher verdankte ihr seine Freiheit; was Friedrich der Große that, wird das folgende Kapitel schilbern.

Noch einen eigentümlichen Weg gab es, die Gefangenen frei zu bekommen; wie die gefangenen Christenstlaven in Tunis und Algier um hohes Lösegeld freigelassen wurden, so war es auch in Frankreich möglich, durch hohe Geldopfer die Freiheit zu erkausen; die Regierung gestattete dies, es scheint, daß die erlösten Summen in die königlichen Kassen slosen. Der schon mehr genannte Espinnas schreibt an seine Frau: er hosse bald frei zu werden; er habe gehört, daß schon 1000 Livres (ca. 3—4000 M.) für ihn beisammen seien; 1763 wurde er auch frei, wir wissen nicht, ob losgekaust oder begnadigt. Dagegen wurden die beiden Brüder Paul und Etienne Laborde, die im J. 1749 verurteilt worden, je um 1000 Livres im J. 1755 frei; das gleiche Glück teilte damals

ihr Landsmann Mercier. "Sie seien aber ganz ohne Geld und können in ihren Sträflingskleidern die Stadt nicht verlassen," heißt es weiter. Unter den Protestanten regte dieser Menschenshandel einmal den Gedanken an, eine recht große Summe zusammenzubringen und alle Strässlinge auf einmal loszukaufen; er wurde aber wieder aufgegeben, es wäre ja nur eine Prämie für die Regierung gewesen für Verurteilungen wegen religiöser Verzgehen und nachherige Freigebung um Geld. 100)

Es ist nicht unsere Aufgabe, die zahllosen übrigen Gefängnisse außer den Galeeren aufzuzählen (besonders verrusen war z. B. das Fort Brescou bei Cette), in welchen Protestanten saßen, nur von der Bastille sei erwähnt, daß in den ersten Zeiten nach der Aushebung des Ediktes von Nantes manche Protestanten dort schmachteten, später aber dies Gefängnis von ihnen nicht mehr bevölkert war (mit einer Ausnahme, s. später). 101)

Aber nur einer Sälfte ber evangelischen Märtyrer haben wir bisber gedacht, der Männer, mährend die protestantischen Frauen ben gleichen Anspruch auf diesen Shrentitel haben. Es ist früher schon bemerkt worden, wie die Frauen insbesondere das heilige Feuer des evangelischen Glaubens hüteten und pflegten, sie bilbeten bei den Versammlungen bei weitem den zahlreichsten Teil ber Ruhörer. Es konnte nicht anders sein, als daß auch sie ein vollgerüttelt und geschüttelt Maß der Strafen traf, welche ben Protestanten angebroht waren. Besonders die Teilnahme an Bersammlungen führte sie in die zahlreichen Gefängnisse, die zu ihrer Aufnahme bestimmt waren, ober in Rlöfter und Hospitale. Gefürchteter als alle andern war ber Turm "La Conftanze" in Aigues-Mortes. Saftete nicht zu viel Jammer an Diesem vielberühmten Orte, so könnte man versucht sein, mit einem roman= tischen Schimmer biesen riefigen, uralten Turm zu umkleiben, ber 34 Meter emporfteigend mit seiner gewaltigen Rotunde alle bie andern großartigen mittelalterlichen Festungswerke überragt, welche die wohlerhaltene, alte Kreuzfahrerfeste zu einem viel bewunderten Bauwert des füdlichen Frankreich machen. Ludwig ber Beilige, ber von Aigues = Mortes aus feine Rreuzzüge nach Egypten und Tunis angetreten, hatte ben alten Turm Matafere, einst ein sicherer Rufluchtsort für die Landeskinder bei den Ginfällen der Saracenen, erneuert und ihm seine großartigen Verhältnisse gegeben. Ob er ihm dem Ramen "La Constance" verliehen hat, ob dieses auf eine Frau seiner Verwandtschaft hindeutet, welche denselben trug, ob er die Standhaftigkeit bezeichnen soll, mit welcher er seine Vilgersahrten betrieb, oder ob, wie das Patois des Landes ihn auslegt, die Stärke und Uneinnehmbarkeit der Feste dadurch bezeichnet werden soll, ist nicht zu entscheiden. Aber wenn der Andlick des Turmes, der wie ein riesiger Wächter die ganze Gegend beherrscht, wenn der Klang seines Ramens die düstersten Befürchtungen der Protestanten damals wachrief, so berührt es uns, die wir mit tiesem Mitgesühl diese ernsten Erinnerungen emporsteigen sehen, doch ganz eigen, daß gerade die Treue gegen den reformierten Glauben, die Standhaftigkeit im Bekennen hier ihre Strafe fand und den Ramen des Turmes in dieser Weise rechtsertigte.

Durch eine eiserne Thur und einen engen Gang gelangte man in das Innere des Turmes; zwei große freisrunde Gemächer, übereinander gelegen, durch ein Loch in der Mitte, ungefähr zwei Meter im Durchmeffer, miteinander verbunden, füllten ben Raum. Ueber bem oberen Gemach öffnete fich eine gleiche Rundung; auf ber Blattform, von ber man eine weite Aussicht genoß auf die altertümliche Stadt, die schweigende Umgebung und bas Meer im Süden, stieg ein Türmchen 13 Meter empor, deffen Leuchtfeuer früher ben Schiffern ben Weg wies. Den Gefangenen war es nicht verstattet, die Blattform zu betreten und ihren Blick an den bunklen Bergen ber Heimat zu laben, fie waren, einen kurzen Aufenthalt im Hofe abgerechnet, auf ihr finsteres Zimmer angewiesen, in welches durch jene Deffnung, und durch die engen, hohen, vergitterten Schießscharten — waren boch die Mauern 5 Meter bick — Licht und Wärme brang. Aber auch der Mistral (Nordwind) sandte ungehindert seinen eisigen Hauch burch bas fenfterlose Gemäuer und wenn ber Subwind wehte, hörte man beutlich das dumpfe Tosen des Mittelmeeres. ber Wände waren die Betten aufgestellt, in der Mitte befand sich aus losen Steinen eine kleine Feuerstelle, eine Bertiefung in ber Mauer, eine Art Alfoven, nahm die zahlreichen Kranken auf.

Schon gegen Ende des 17. Jahrhunderts beherbergte ber

Turm protestantische Frauen; im J. 1708 begegnet uns bie erfte, namentlich aufgeführte, Susanne Chavrier, welche eine Berfamm= lung berufen und ihr beigewohnt hatte; fie wurde "für ben Reft ihrer Tage" dorthin verurteilt, ihr Haupt geschoren, ihr Haus zerftort und ihre Sabe eingezogen, wie dies alles auch bei ben andern Berurteilten ber Fall war. Bis 1763 öffnete fich von Reit zu Beit die kleine eiserne Pforte, um neue Gefangene auf= zunehmen, bald einzeln, bald mehrere; ihre Vergehen waren abn= licher Art wie die, für welche die Männer bugen mußten: fie hatten Versammlungen besucht, Psalmen gesungen, einem Geist= lichen Unterkunft gegeben. Marie Durand wurde eingesperrt (1730), nur weil sie die Schwester bes Prädikanten Bierre Durand war; sie war 18 Jahre alt, als sie das Loos traf, die glückliche Braut von Matthieu Serres, ber später auch wegen religiöser Vergeben eingesperrt wurde; in den Listen des Schlosses Brescou lesen wir 1748 seinen Namen. Ihr Bater, ein sieben= zigjähriger Mann, war eine Zeitlang (1729) eingekerkert gewesen: mit entsetlicher Logit hoffte man burch das Leiden des Baters ben Sohn zur Aufgabe seines Amtes zu bewegen, freilich umsonft. benn wie ber alte Durand sterbend seine Kinder zur Ausbauer im Glauben ermahnte, so setzte ber junge Geiftliche sein Predigt= amt fort, bis er 22. Februar 1732 dasselbe mit dem Tode am Salgen befigelte - eine ganze Familie von Glaubenszeugen!

Früher hatte der Turm auch männliche Gefangene beherbergt, aber 1705 hatten Abraham Mazel und 16 andere Kamisarden eine eiserne Stange in einer Schießscharte zurückgebogen, ein Seil daran besestigt und waren, die grausige Tiese nicht achtend, glücklich entronnen; seitdem waren nur noch Frauen dort (wahrscheinlich im oberen Stockwerk). Wie viele Unglückliche dort ihr Leben oder wenigstens einen großen Teil davon vertrauerten, kann nicht seitgestellt werden, die zahlreichen Listen sind ungenau; 1712 sollen 12 Frauen dort gewesen sein, 1723: 23, 1739 waren es 22, 1746: 40, 1750: 22, 1754: 25, 1761: 20, 1767 noch 14. Sie entstammten sämtlich den südlichen Gegenden Frankreichs, auch sie gehörten meistens dem Handwerkerstande an, gewöhnlich armen Familien. Nur eine Abelige habe ich darunter gefunden, Frau von Saint=Sens, welche dem Geistlichen Flechier in Mar=

fillarques Unterkunft gegeben. Auch beinahe jedes Alter war vertreten, neben ber 18 jährigen Marie Durand war die alte Marie Beraud seit 1727 eingesperrt, im Jahre 1754 steht sie noch auf ber Lifte als 80 jährige Frau, die seit dem 4. Lebensjahre blind war! Da war ferner Anne Gauffain feit 1723 im Turme, 1754 war sie 72 Jahre alt, 1763 befand sie sich noch bort. Rabeau Menet: 1735 war sie mit ihrem Manne und ihrer 15 jährigen Schwester Regnne bei einer Versammlung gefangen worden, die beiden Frauen wurden nach der Citadelle Bont St. Esprit gebracht, wo fie einige Freiheit genoffen; Jeanne benutte biefelbe und da man fie wegen ihrer Jugend am Rhone felbft ihre Basche besorgen ließ, tauschte sie ihre Rleider mit einer Bascherin und entfam glücklich mit Hilfe einer Verwandten. Wahrscheinlich konnte sie ihre Eltern noch einmal sehen: mit zwei Verwandten, welche in ein Aloster gesperrt waren, ihre Bettücher zusammenbanden, in den Rloftergarten und von dort ins Freie gelangt waren, wurden sie unter ber Obhut eines treuen Dieners in leere Fässer versteckt, wie es damals manchmal vorkam, in bas "glückliche" Genf gebracht. Dort wurde fie Stamm-Mutter einer hochangesehenen Familie, beren Sprossen die Briefe, welche Rabeau aus ihrem Gefängnis an ihre glücklichere Schwester schrieb, als eine teure Reliquie aufbewahren. Denn jammervoll war bas Geschick berselben; kurze Zeit nach ihrer Berhaftung genas fie eines Knäbleins. bem fie die Namen Michel Ange gab. ben zweiten, mahrscheinlich weil fie in dem fleinen Geschöpf einen Engel bes Troftes fah. Jest erft wurde fie für Lebenszeit in ben Turm La Constance eingesperrt, jum Gluck durfte sie ihr Rind bei sich behalten und ihre Briefe aus der ersten Zeit atmen Araft und Glaubensmut: fie werbe die Beigabe ihres Glaubens nie aufgeben. Sie ermahnt ihre Schwester, immer bescheiben und ehrbar zu sein und die gute Gelegenheit, bas Wort Gottes ungeftört hören zu können, recht zu benützen; auch bittet sie um ein seidenes Tuch, Kämme u. s. w. Später grüßt sie die neuen Berwandten; als ihre Schwester sich verheiratet, segnet sie ihr Rind, rühmt die treue Freundin, welche sie an Marie Durand gefunden, Die ihrer Jeanne so ahnlich sei. Aber 1743 ftarb ihr Mann auf ben Galeeren. Alls ihr Kind 6 Rahre alt war, mußte sie sich von

ihm trennen, mit rührenden Worten empfiehlt sie es den Verwansten, besonders der teuren Schwester. Noch war ihre geistige Kraft nicht gebrochen, in einem Briefe von 1744 freut sie sich der guten Nachrichten über die Gläubigen in Languedoc, aber dann muß sie zusammengebrochen sein, 1750 wurde sie freigelassen — als wahnsinnig!

Wie wir gesehen, war dies kleine Gemeinwesen, das wie auf einer Insel im Ocean von der übrigen Menschheit abgeschnitten schien, doch nicht gang ber Welt entrudt; Briefe zu schreiben und zu empfangen war geftattet, Freudennachrichten und Trauerbot= schaften brangen stets in bas stille Gefängnis, jede Neuankommende wurde eifrig nach Freunden und Bekannten ausgefragt, jede Entlassene — es gab beren aber meiner Renntnis nach sehr wenige — war die viel beneidete Trägerin von Nachrichten an die Lieben in der Heimat. Man nahm Teil an den großen Ereignissen der Beit und hoffte von Friedensschlüssen, von Berwendungen befreun= beter Mächte Befreiung, auch die Runde von dem Ergehen der eigenen Kirche drang durch die dicken Mauern. Umgekehrt war auch bort die Lage der Frauen in Aigues = Mortes Gegenstand fortwährender Sorge, man empfahl fie ben protestantischen Gefandten, fcolog fie in das Gebet ein, ftellte Sammlungen für fie an; benn meiftens arm bedurften sie bringend ber Unterftützungen, die freilich nicht immer reichlich flossen. Auch Mahnungen an sie kommen vor; ein Schreiben (von Court?) 1726 erinnert sie ernstlich, Frieden und Eintracht unter sich walten zu lassen, mit Gebuld die Fehler von einander zu tragen, fich mit guten und beiligen Dingen zu beschäftigen, die Seele mit bem Worte Gottes ju nahren, jur Ehre Gottes und jur Erbauung feiner Rirche. Besonders ift Marie Durand gebildeter als die meisten ihrer Leis bensgenossen und gehoben in beren Augen burch bas Martyrium ihres Bruders, anstellig und gewandt, war sie bald die Pflegerin bes geiftigen und religiöfen Lebens biefer vereinsamten Gesellschaft; fie wurde die Vertraute der Andern, führte die Korrespondenz, pflegte die Kranken, las aus ber Bibel vor, tröftete und leitete die kleine Gemeinde. Einfach und klar find ihre Briefe, durch= zogen von dem Geifte der Demut und Ergebung. "Welchen Weirauch ftreuft bu mir", schreibt fie einmal an ihre Nichte, "du

überhäufst mich mit Lobsprüchen, und doch ist es nur Gottes Gnade, welche mir die Freudigkeit in meinem Leiden giebt." Aber wer wollte es ihr und ihren Mitgefangenen verargen, wenn sich allüberall eine herzzerreißende Sehnsucht nach der Befreiung kundgiebt? und wenn sie slehentliche Bitten an durchreisende Fürsten, an fremde Herrscher ergehen ließen, für sie einzutreten?

Das Mittel, welches auch ihnen freistand, durch Abschwörung ihres Glaubens ihre Freiheit zu erkaufen, that nur bei sehr wenigen seine Wirkung; Priester aller Art, besonders Jesuiten, versäumten zwar nichts, die armen Frauen bekehren zu wollen, aber ihre Ueberredungstünste verfingen nur bei wenigen und auch da mei= ftens nur in den erften Jahren der Gefangenschaft. Rapelle des Schlosses wurde die Feierlichkeit öffentlich vorgenommen: daß sie die Frrtumer Calvins und Luthers (merkwür= bigerweise!) verwerfen aus freiem Willen. Meistens fielen Die Abtrünnigen, wenn fie einmal freigelaffen waren, nach turzer Zeit von ihrem neuen Glauben wieder ab. So war z. B. Suzanne Daumezon 1730 gefangen worden; im August des Jahres gebar fie einen Sohn im Gefängnis, beffen Baten ber Rommandant und die Frau des Majors von Aigues-Mortes waren; 1739 starb ihr Mann, 1742 wurde fie frei, nachdem fie abgeschworen: 1746 ließ sie sich, nachdem sie Kirchenbuße gethan, von einem protestantischen Geiftlichen in der Wüfte mit ihrem zweiten Mann trauen und ftarb erft 1777, treu ihrem protestantischen Glauben.

Es ist bekannt, daß in der französischen Revolution während der Schreckensherrschaft die Pariser Gefängnisse auch eine Menge Frauen aus den vornehmsten Kreisen Frankreichs beherbergten, ebenso daß dieselben gern durch Spiel und Scherz, durch Liebeseintriguen u. s. w. sich über die Langeweile der Haft hinwegzutäuschen und des Todes Bitterkeit zu vertreiben suchten; von dieser französischen Leichtlebigkeit ist dei den ernsten Bewohnerinnen von La Constance nichts zu sinden; hier zogen die Jahre ohn' Ermatten und brachten nur Entbehrungen, Alter und Krankheit. 30, 40 Jahre lang währte oft die Haft. Anne Gaussain war 1723 im Turme, 1763 war sie noch da; um so mehr müssen wir uns beugen vor diesem stillen, schlichten Helbentum. 102)

Als in dem letten Vierteil des 17. Jahrhunderts ein allgemeiner

Eifer, die Protestanten zu bekehren, die Franzosen ergriff, wurde in sehr vielen Städten die "Kongregation zur Verbreitung des Glaubens" eingeführt, Häuser für dieselbe erbaut, und wie einst beim Jesuitenorden die Ketzer, so waren auch hier die Protestanten die Hauptgegenstände der Thätigkeit dieser Kongregation. Das bekannte Wort:

Es erben fich Gefet und Rechte Bie eine ew'ge Krankheit fort; Sie schleppen von Geschlecht fich zu Geschlechte —

galt in vollem Mage hier. Ueber die Wende des Jahrhunderts hinüber dehnte sich dieses Thun aus. Andere Anstalten, besonders Die Häuser der Neukatholiken, die Klöster des "fleischgewordenen Wortes", die Hospitäler dienten bemfelben frommen Zwecke; reli= giose Orden, die Lazaristen, die Ursulinerinnen verfolgten schon lange dasselbe Riel. 103) Wollte man mit Ernst den Protestantismus ausrotten, so mußte man sich ber Rinder versichern und fie im katholischen Glauben erziehen und erhalten. Die Bolks= schulen, welche in Frankreich bestanden, maren bei weitem nicht gablreich genug, um alle Rinder der Neubekehrten in ihren Räumen zu versammeln, sie waren von der Kirche gegründet und geleitet und sehr ungleichmäßig über das Land verstreut. 104) Sorgfältig follten die Geiftlichen und Lehrer die Liften über ihre jungen Schäflein führen (f. oben S. 61) und eifrig machte die weltliche Behörde darüber, ob der Unterricht der Kirche besucht wurde. Wo man einen Abfall bom Glauben fah oder befürchtete, mo die neubekehrte Jugend saumselig in der Erfüllung ihrer reli= giösen Verpflichtungen war, folgten schwere Strafen, beren schwerfte aber leider sehr oft angewendete war, daß die Kinder, besonders die Madchen, auch schon erwachsene, in solche Häuser oder in die Hofpitaler gesteckt murden, bis eine Befferung zu erkennen mar, bie und da auch auf eine bestimmte Zeit; so wurde 1759 Cefar Chevalier zu einem Jahr "propagation" in Grenoble verurteilt. Wirklich gahllos find die Fälle von Kinderraub; beinahe bis zum Schluß bes Jahrhunderts setzten sich dieselben fort, noch im Jahre 1783 wurden Kinder aus Melamare (Normandie) nach Alencon geschleppt, noch ift die Rechnung des Gendarmen darüber por= handen. 105) Roch einige Fälle, besonders aus zwei Provinzen.

Digitized by Google

wo dieselben, wie es scheint, am häufigsten vorkommen, seien angeführt. In Rouen war 1685 ein Haus der "Neuen Katholikinnen" eingerichtet worden, 1686 waren 190 Frauen und Mädchen bort; allmählich nahm die Bahl ab; allein nach dem Edikt von 1724 (f. S. 61) schrieb der Erzbischof der Stadt an die Oberin: "Der herr wird euch wieber bevölfern, die alten Zeiten kommen wieder." Und in der That, bald da, bald dort konnte man in ber Broving von solchen Wegnahmen bören. 1737 sollten 24 Rinder borthin gebracht werden, aber es gelang vielen zu ent= weichen. Von 1740-44 waren 5 Kinder eines Herrn von Macon bort, 3 schworen ab, das jüngste starb, die älteste Tochter wurde schwermütig darüber, so daß man sie entlassen mußte: 10 Jahre war sie dort gewesen! 1746 waren 25 Kinder dort. In der Pfarrei Crocy allein wurden in den J. 1738-52 42 Kinder weggenommen, 32 davon nahm das Hospital zu Falaise auf, viele ftarben, 17 wurden entlassen, weil ihre Eltern ihren Glauben verleugneten, "aber es wurden keine guten Katholiken aus ihnen". 1748 schrieb der Bischof von Bayeux: "Trop aller Vorsichtsmaßregeln haben wir nur 10 Kinder in Athis verhaften können." 3m 3. 1750 fanden neue Wegnahmen statt, 1755 verhaftete man 2 der reichsten Einwohner in Bavre, Jacques und Louis de la Ferté, weil sie ihre Kinder nicht ausliefern wollten, worauf manche Familien das Land verließen; man gab sie nach vier Monaten unter der Bedingung frei, daß ihre Rinder die Messe besuchen; allein sie wurden keine rechtschaffene Katholiken; 1755 und 1763 kamen wieder solche Dinge in der Normandie vor. 106) Aehnliches wird aus dem Dauphine von den Jahren 1737, 1738-40, 1747, 1755 und 1756 berichtet, ebenso aus dem Vivarais und Poitou. 107)

Daß diese Raubzüge — man kann sie oft nicht anders nennen — und Berhaftungen, bei welchen die Standhaftigkeit der protestantischen Eltern auf die schwerste Probe gestellt wurde, und wo man auf das tiefste in die heiligsten Gesühle eingriff, nicht ohne Gewaltthaten vor sich gingen, daß ebenso die Protestanten alle möglichen Borkehrungen dagegen trasen, läßt sich begreisen. Im Oktober 1748 begann in Athis (Normandie) einmal eine solche Jagd. 16 Reiter und 1 Gesteiter mit 3 (Geistlichen) Vikaren an der Spize gingen in drei Abteilungen vor, 8—10

Rinder von verschiedenem Alter wurden verhaftet; einige ent= wischten durch eine Sinterthüre, als man die Vorderthüre gewaltsam erbrach. Da man nicht alle Gewünschten bekam, nahm man ein hübsches Mädchen von 16 Jahren mit, welches aar nicht auf ber Lifte stand. Auch sonft wurden 7 andere für die Bezeichneten mitgenommen. — Ersuhren die Eltern etwas von einer solchen Exekution, so flüchtete man die Kinder, wohin man konnte, zu Verwandten, nach Genf, nach England ober auf die Kanalinseln. Ein 12 jähriger Anabe Rour aus dem Dauphine verbarg sich drei Tage lang in einem Sumpf, wo ihn seine Eltern mit Lebens= mitteln versorgten; glücklich brachten sie ihn in die Schweiz, wo seine Nachkommen noch leben. Manche Säuser hatten unterirdische Sange und mehr als einmal gelang es, die Bedrohten badurch zu flüchten. 108) — Die Benfionskoften in jenen Säufern zahlte bie und da der Rönig, meistens aber mußten sie von den Eltern der Eingesverrten getragen werben, oft unter sehr schweren Opfern. Ueber die Behandlung in den Klöftern fehlen nähere Notigen, schnöbe Mißhandlungen, wie sie von einem Kloster in Uzes 1705 erzählt werden, fanden wohl nicht mehr ftatt, aber die langen geistlichen Erercitien, die fortgesetzten Betehrungsversuche mußten die Lage der Eingesperrten nur verschlimmern, und doch lesen wir oft genug von den geringen Erfolgen, welche diese Maßregeln hatten. —

Bis nahe an die Pforte der Revolution war dieser Kinderraub eine große Staatsangelegenheit, die Archive sind voll solcher
trauriger Dokumente; Regierung und Geistlichkeit teilten sich in
den mehr als zweiselhaften Ruhm, diese Sache zu fördern. Diese
unglückelige Frucht einer verkehrten Gesetzgebung mußte die
bittersten Früchte erzeugen, Haß, Angst und Erbitterung bei den
Betroffenen, zumal da auch die nackteste Willkür dei den Anzeigen
und dei der Ausführung herrschte; sie stimmte auch immer weniger
mit den Grundsägen, welche das Jahrhundert immer deutlicher
verkündete. Die weltlichen Beamten waren wenig zufrieden mit
der Rolle, welche ihnen dabei zusiel. Als 1755 in Havre 2 Mädschen von 11 und 12 Jahren, welche bei ihrer Großmutter waren,
verhaftet werden sollten, erhob der Beamte sehr ernste Vorstelslungen: die Eltern gehörten zu den reichsten und angesehensten

Familien, mehr als 100 Kinder wären in ähnlicher Lage und boch seien die Protestanten die treuesten und wohlthätigsten Untersthanen — und St. Florentin, der harte Minister, unter welchem alle Angelegenheiten der Protestanten standen, gab nach. Man fürchtete zahlreiche und verlustbringende Auswanderungen; aber wenn man gegen die Reichen und Angesehenen zurückhastend war, wo blieben die Beschüßer der Armen und Niedrigen? 109)

## 5. Kapitel.

## Das protestantische Ausland.

Wenden wir uns hinweg von diesen Bilbern trauriger Vergangenheit und freuen wir uns, auf eine andere, erfreulichere Seite unfere Blicke werfen zu können: es ist die der regen Teil= nahme, der nie versiegenden Sulfe und Unterstützung, welche die unterdrückte frangösische Rirche von dem protestantischen Auslan be im gangen 18. Jahrhundert erfahren durfte. Seit seinem Beftehen — und es ist dies ein schönes Blatt in der Geschichte ber evangelischen Kirche — hatte der Protestantismus in Frankreich dieser treuen Gemeinschaft seiner Glaubensgenossen sich zu erfreuen; so oft eine Verfolgung über die Reformierten Frantreichs hereinbrach (und wie selten waren die Zeiten, wo dies nicht ftattfand!) öffneten sich gastlich die Pforten der Nachbarländer, England, Niederlande, Schweiz und Deutschland, um die Rlücht= linge aufzunehmen. Welche Scharen von Flüchtenden sich nach ber Aufhebung bes Edittes von Nantes in diese Länder ergossen und wie sie dort eine neue, gaftliche Heimat fanden, ist an einem andern Orte bargestellt, \*) für das ganze 18. Jahrhundert blieben fie die gesegneten Stätten ber "Buflucht" (refuge). Die alten und neuen Flüchtlingsgemeinden hier und in der übrigen Welt bilbeten trot ihrer weiten räumlichen Zerstreuung eine innerlich tief verbundene Gemeinschaft; tausend unmerkbare aber starke Käden, die gemeinsame Sprache, Abstammung und Religion, Blutsverwandtschaft, hundertfache Erinnerung an gemeinsam erlittene Verfolgung und ähnliches knüpften ein festes Band mit ben Brüdern in der sugen Heimat, an welche die warmblütigen

<sup>\*)</sup> S. meine Schrift: bie Aufhebung bes Ebiftes von Rantes, S. 143 ff.

Franzosen doch nie ohne Heimweh zurückblicken und benten konnten. Die Rückfehr vieler geflüchteter Geiftlichen zu ihren Gemeinden trot aller Gefahren und Mühsale (f. S. 8) wurde auch teilweise von diesem Gefühle des Heimwehs veranlaßt. Es ist bekannt, daß die Flüchtlinge sich lange Reit mit der allzukühnen Soffnung trugen, Ludwig XIV., gedemütigt durch die Niederlagen, die er erlitten, durch die Verlufte, welche die Auswanderung dem ganzen Staatsleben gebracht, werde die Sbifte gegen den Brotestantismus wieder aufbeben und seine ehemaligen Unterthanen wieder zurückrufen. Leider wurden alle diese Erwartungen stets getäuscht und bie Versuche, welche die französischen Brotestanten machten, bei den Friedensfongressen zu Nymwegen, Ryswick und Utrecht durch die glaubensverwandten Mächte auf ben harten Sinn des Königs einzuwirken, scheiterten stets. In seine inneren Angelegenheiten buldete begreif= licherweise Frankreich keine Einmischung, das einzig Erreichte war die Befreiung von 136 Galeerensträflingen;110) später kamen noch 128 dazu, 50 anderen wurde gestattet in Frankreich zu verbleiben, während bei den Ersterwähnten die Auswanderung die Bedingung ihrer Freigebung war. Die Königin Anna in England war es in erster Linie, welche dies durchgesett hatte (f. S. 74). Auf solche Riele beschränkte sich auch von da an die diplomatische Intervention der fremden protestantischen Mächte bei dem französischen Hofe.

So verlockend es wäre, ein ausführliches Bild von dem Wechselverkehr in der großen Hugenottenfamilie des In- und Auslandes zu entwerfen, indem dasselbe schöne Züge christlicher Liebesthätigkeit vor uns entrollen würde, so müssen wir hier uns mit kurzen Skizzen, mit der Darstellung der Grundlinien begnügen. 111) Mit den Briefen, welche in zahlloser Menge hin und her flogen, sehr häusig durch vertraute Leute besorgt, da die offene Korrespondenz besonders für die versehmten Geistlichen verhängnisvoll gewesen wäre, wechselten persönliche Besuche ab. Allerdings galten diese mehr den Ländern der Jussucht, als der alten Heimat, so machte z. B. Pierre Geß aus Mauvezin (Dep. Cher) jedes Jahr eine Neise nach Genf; wenn die stark angestrengten Geistlichen der Wüste sich etwas erholen wollten, suchten sie die nachbarliche Schweiz auf, z. B. Viala, Corteiz d. Aelt. u. a., noch weit häusiger aber trieb die Verfolgung oder die Furcht vor derselben Hirten

und Herden in die benachbarten Länder. Bei den Verurteilungen in contumaciam burfen wir meiftens benten, daß bie Berurteilten glücklich in der Ferne sich bargen. Wuchsen die Kinder heran, so flüchtete man sie gerne ins freie Ausland, um sie dort erziehen zu lassen und vor Rloster, Bospital und Gefängnis zu schüten. So fandte Baul Rabaut feine Sohne nach Genf (3 "Bande oder Ausgaben" heißen sie absichtlich in den Briefen!); den prote-Stantischen Kindern der Normandie boten die Kanalinseln ein leicht zu erreichendes, sicheres Afpl. Trop ber strengen Verbote, Die immer wiederholt wurden, trot ber schweren Strafen, mit welchen solche Flucht bedroht war, gelang es nicht, sie ganz unmöglich zu machen, ebensowenig als die französische Regierung das Auruckkehren der Geflüchteten in die Heimat zu verhindern vermochte. Der französische Resident in Genf hatte sein Auge auf Court gerichtet, fo lange diefer in Genf fich aufhielt, bennoch verftand biefer seine Aufmerksamkeit zu täuschen, und glücklich schlich sich ber gefährliche Mann durch nach Frankreich. Die Studenten bes Seminars in Lausanne konnten, wann ihre Kirche fie beimrief. diese Reise als die erfte Brobe ihres Mutes und ihrer Besonnenbeit betrachten. So widerwärtig biefer Berkehr 2. B. mit ber Schweiz für Frankreich war, es gab keine Möglichkeit, ihn ganglich lahmzulegen, ber Wege und Baffe gab es zu viele, barunter auch solche geheime. "Die noch kein Mensch betrat".

Die natürlichsten und nächsten Freunde der in Frankreich Burückgebliebenen waren die glücklich Geretteten und zahlreich sind die Zeugnisse edler Teilnahme und Fürsorge. Da war Boissy aus Bivarais, der zuerst in Genf, dann in Holland, dann in Cassel ein treuer Freund seiner Brüder unter dem Kreuze war und überall kräftig ihre Sache vertrat; da war der Pastor Fougereux de Grandbois aus Montpellier, der in Genf viel für seine Glaubensgenossen ihat. In Bern waren die Familien Flechser, Dussand, Gressart, aus dem Languedoc stammend, alle voll Gaststreundschaft und Teilnahme für ihre Berwandten. Aehnlich stand es in Zürich und Lausanne, in den französischen Kolonien in Deutschland und in England; von Kotterdam lesen wir, daß Daniel de Superville, der seit 1725 die Predigerstelle seines Vaters dort bekleidete, mit seiner Schwester ein treuer Freund der Kirche

unter dem Kreuz gewesen sei. 112) Es möge genügen, diese wenigen Beispiele anzusühren; denn neben diese Schar von hülfreichen, ehe= maligen Landsleuten stellte sich eine andere mindestens ebensorührige: Privatleute, eisrige Protestanten fremder Nation, welche, teilweise in kleinen Gesellschaften vereinigt, die armen Glaubens=genossen auf das thatkräftigste unterstühten; aber auch Behörden, staatliche und kirchliche, ebenso protestantische Fürsten rechneten es sich zum Ruhme, an diesen Liedesdiensten teilzunehmen; auch hier mögen einzelne Beispiele das Ganze veranschausichen.

Bon allen Städten in der Schweiz war Genf die wichtigste für den französischen Protestantismus, der viel ausgesuchte Bufluchtsort der Flüchtenden, der vorgeschobenste Vosten protestantischen Geistes, die Hochburg calvinischer Gelehrsamkeit Glaubenstreue, aber auch der heißbegehrte Gegenstand französischer und savonischer Eroberungsluft. Es gehörte die ganze Klugheit und Festigkeit einer mahrhaft staatsmännischen Leitung bazu, baß es ben Bätern ber Stadt gelang, die unzähligen Verwicklungen, welche die Grenznachbarschaft, politische und religiöse Verhältnisse herbeiführten, glücklich zu überwinden, ohne die mächtigeren Nachbarn sich zu offenbaren Feinden zu machen oder der Bürde und bem Ansehen des eigenen Staates etwas zu vergeben. Noch schwieriger wurde die Lage, als Ludwig XIV. einen eigenen Resi= benten in Genf ernannte, welchen sich die Stadt trot verschiedener Proteste gefallen laffen mußte. Es ist icon erwähnt. welch sorgfältiges Auge er auf den Verkehr der Genfer mit ihren Glaubensgenoffen hatte, und an Beschwerden verschiedenster Art fehlte es nicht. Bon frangösisch = katholischem Standpunkte aus waren sie ganz begreiflich, benn Genf war die große Ausfallspforte ber Brotestanten gegen Frankreich bin; Bersonen, Bücher, Geldbeiträge nahmen von dort aus ihren Weg nach Frankreich und trugen redlich bagu bei, das von Regierung und Geiftlich= feit so mühsam geforberte Werk ber Ratholifierung wieder zu vernichten. Im J. 1723 beschwerte sich der französische Resident Champeaux im Auftrage seiner Regierung, daß Professor Bictet in stetem Berkehr mit den Reformierten in Frankreich stebe, er gebe ihnen Ratschläge und ermahne sie, ihre Geiftlichen selbst zu wählen und Bredigtversammlungen zu halten, was den Befehlen

bes Königs zuwider sei. Pictet wurde vor den Syndikus geladen und rechtsertigte sich in würdiger Weise; freilich konnte er auch darauf hinweisen, daß ein Brief, welchen er früher an seine Glaubensgenossen gerichtet habe, der französischen Regierung recht angenehm gewesen sei (S. 58). Der Rat hielt sich doch für verspsichtet, die Geistlichen der Stadt überhaupt einzuladen, alle mögliche Vorsicht und Mäßigung zu zeigen. Aehnliche Vorgänge wiederholten sich östers, trozdem blied die Teilnahme der reichen und angesehenen Genfer Familien den Protestanten in Frankreich günstig gesinnt, und als der französische Resident vom Rat verslangte, die Geistlichen Genfs sollten in einem Schreiben den Protestanten in Languedoc abraten, Versammlungen zu halten, schlugen diese es rund ab. 113)

Wichtig war, daß A. Court Ende 1720 selbst nach Genf reiste; er hatte mit Bictet schon wegen der Versammlungen korre= spondiert, es mußte den Gliedern einer wiederauflebenden Kirche daran liegen, alle ungünstigen Gerüchte niederzuschlagen. selbst erhoffte ansehnliche Vorteile burch das persönliche Bekannt= werden mit jenen Männern. Gerne nahm er baber die Einladung einiger Freunde an. Mit großer Freundlichkeit, vermischt mit einem Anflug von Bewunderung, wurde der junge Präditant, von beffen gefegnetem Wirken ichon längft Runde nach Genf gebrungen war, aufgenommen. Die "ehrwürdige Kompagnie ber Geiftlichen" überreichte ihm 2 Thaler als Gaftgeschent und empfahl ihn dem Borsteher der französischen Burse. Besonders freundlich erwies sich ber alte Pictet; ber greise Professor schloß einen innigen Freundschaftsbund mit dem viel jungeren Manne, beffen Talent und Thatkraft er in vollstem Mage würdigte, er führte ihn in gleichgefinnte Familien ein, leitete seine Studien, versorgte ihn mit Büchern und ftand ihm mit Rat und That bei. Bei ber einsamen Frau seines Rollegen Corteiz hatte er seine Wohnung genommen; für den bedürfnislosen Mann genügten die 5 Thaler, welche ihm die Kompagnie für die Bension dort spendete. rigft sorgte er für die Interessen seiner Glaubensgenossen, widerlegte die Anschuldigungen gegen sie und weckte in weiteren Kreisen die Teilnahme. Als im J. 1720 bei Nîmes bei ber Baume (Grotte) des Fees eine fehr zahlreiche Versammlung überrascht,

von den Zurückkehrenden viele gefangen, und dann 4 zu den Galeeren, 19 zur Deportation nach Louisiana verurteilt wurden, benutte Court das Mitleid, welches diese Trauernachricht in weiten Kreisen erregte, um thatkräftige Hülfe für die Unglücklichen zu erwecken; er brachte in Genf, Bern, Lausanne und sonst 440 Livres (1700—1800 Mark) zusammen, welche nach Rochelle übersandt wurden, er wußte mit seinen Freunden die Teilnahme der englischen Regierung so nachhaltig zu erregen, daß auf Betreiben des englischen Gesandten die Berurteilten zur Berbannung außer Frankreich begnadigt wurden. 114) Die Darstellung, welche er in einer kleinen Broschüre von den Leiden der Gefangenen gab, bildete eine schwere Anklage gegen die französsische Regierung und gewann zugleich viele Herzen für die Verfolgten.

Der Anblick eines geordneten Rirchenwesens, wie ihn Court bisher nur in der katholischen Kirche kennen gelernt und den ihm nun das evangelische Genf gleichsam als verwirklichtes Ibeal darbot, ber Quell evangelischer Predigt, der hier und in der ganzen Gegend so reich und so ungehindert sein belebendes Baffer fpenbete, verfehlte nicht, einen tiefen Eindruck auf Court zu machen. Der Gedanke, daß man alles aufbieten muffe, um die ichone Erweckung, die erstarkende Organisation der Kirche zu erhalten und zu festigen, daß man ben Spaltungen steuern muffe und bagu vor allem einen tüchtigen Bredigerstand bedürfe, verließ ihn nicht. War es möglich, die Sohne ber ausgewanderten Geiftlichen für biesen schweren Beruf zu begeistern und zu gewinnen? Konnte man eine Pflanzschule junger Theologen gründen und aus der Mitte des eigenen Volkes die nötigen Kräfte heranbilden? Nicht überall im Rreise seiner Gönner fanden diese Erwägungen gunftiges Gehör, aber ber Gebanke blieb haften bei ihm. Ueberdies hatte er erkannt, wie viel wirksamer der persönliche Einfluß, das Erzählen und Werben eines mit der Sache seiner Glaubensgenoffen vertrauten und für fie begeifterten Mannes bei den Brüdern in der Fremde sei als die längsten und rührendften Briefe ober Mahnschreiben. Der Plan, durch einen solchen Gesandten seiner Kirche zu belfen, scheint damals in ihm entstanden zu fein.

Aber noch eine andere für Court selbst überraschende und

höchft bedeutsame Folge hatte dieser Genfer Aufenthalt. Seiner fein organisierten Natur war das friedliche, ruhige Leben im Kreise einer gebildeten Gesellschaft, fern von dem gefürchteten Rufe der verfolgenden Solbaten, fern auch von dem Gezänke fanatischer Genoffen eine mahre Erquickung, eine vorher nie gefannte Wohl-Entrückt bem täglichen, harten Rampfe seines Berufs, ben Anstrengungen und Gefahren seines Bredigerlebens wachte der ganze Wiffensburft, der bei dem reichbegabten Manne bisher nur zurückgebrängt ober in seltenen Bausen zu seiner Befriedigung gekommen war, mit elementarer Gewalt auf; er bot alles auf, die Lücken seiner Bildung zu erganzen, und wenn sein Rame fich auch nicht in dem Matrikelbuch der Genfer Universität (dem Livre du Recteur) eingetragen findet, so saß er doch als Studierendet zu ben Füßen der damals bedeutenosten Theologen Turrettini, Bictet, Calandrini, Maurier 2c. Länger als er ursprünglich gewollt, dehnte er seinen Aufenthalt in Genf aus, und als er 9. Aug. 1722 endlich die Stadt verließ, so blieb, wir wollen nicht sagen ein Beimweh nach der schönen Stadt am Leman, wohl aber die Sehnsucht nach der geistigen Atmosphäre, in welcher er zwei schöne Jahre seines Lebens zugebracht hatte. Zur späteren Aenderung seiner ganzen Thätigkeit trug alles dies wesentlich bei. Schmerzlicher als je zuvor empfand Court die ungeheure Last und Verantwort= lichkeit, welche auf ihm und seinen wenigen Genossen rubte. Das angefangene schöne Werk drohte besonders aus Mangel an Geift= lichen stecken zu bleiben, zumal da die Deklaration vom 3. 1724 (s. 61) gerade gegen diese gerichtet war. Und als das protestantische Ausland keineswegs in dem Mage davon erschüttert ward ober seine thätige Sulfe zeigte burch Einsprache ober Senden von Geiftlichen, da schien es ihm an ber Reit, die in Genf gefaßten Plane auszuführen. Die Kirche ber Bufte sollte burch einen Generalbevollmächtigten vertreten werden, nicht wie in den Reiten vor der Aufhebung des Ediftes von Nantes bei dem "allerchriftlichsten Rönige", sondern bei den Protestanten außerhalb Frantreichs: von Land zu Land, von Hof zu Hof follte er reifen, Gaben fammeln, Berbindungen anknupfen, die Teilnahme wachrufen, furz den Brotestanten Frankreichs die politische und vekuniäre Unterstützung im Ausland verschaffen, welche sie aufs dringendste

bedurften. Mit der Sammlung von Gaben, um Geiftliche heranbilben zu können, sollte einmal der Anfang gemacht werden.

Die Gedanken von Court begegneten sich mit denen eines anderen Mannes, der seit einer Reihe von Jahren in inniger Freundschaft mit ihm verbunden und einer von den thätigsten Mitarbeitern am Werke der Wiederaufrichtung des Protestantismus war: Benjamin Duplan (eig. Benjamin de Ribot, Serr von Caila und Duplan). 115) Einer altadeligen Familie aus den Cevennen entsprossen, geb. 13. März 1688 in dem Familienschlosse Favebe, war Benjamin frühzeitig ins Beer eingetreten, nahm aber, offenbar burch bie Bredigten eines Ramisarbenpropheten ergriffen, im 3. 1710 seinen Abschied und widmete sich von da an gang bem Dienste seines protestantischen Glaubens. Bald genoß er seines Gifers und seiner vornehmen Abstammung halber eines großen Ansehens unter ben Protestanten, aber sein unruhiges, etwas unklares Wesen, seine offenkundige Hinneigung zu den Inspirierten zog ihm manche Gegner unter den besonnenen Elementen zu: gerade die Stellung von Duplan verlieh diefer Bartei mehr Ansehen und Gewicht, als dem Gedeihen der Kirche gut war. Seit 1715 war er mit Court befreundet, ber die auten Gigenschaften des Edelmannes voll anerkannte und bestrebt war, sie auf das Beste für die Kirche zu verwenden. Bei der Verhaftung ber Multipliants (f. S. 52), beren Versammlungen Duplan einigemale angewohnt, tamen belaftende Zeugnisse gegen ihn vor; er follte verhaftet werden, ein Preis wurde auf seinen Ropf geset, von Ort zu Ort irrend täuschte er zwei Jahre lang die Wachsamfeit ber Polizei; endlich flüchtete er fich (1723) nach Genf. hatte damit auf sein Baterland, auf die Borteile, welche ihm sein Abel bot, und auf eine reiche Heirat, die ihm in Aussicht ftand, verzichtet. Auch in seiner neuen Heimat war er nicht mußig; als bie Erklärung von 1724 erschien, richtete er ein Schreiben an Rönig Georg II. von England, den Erzbischof Bate von Canterburn, den König Friedrich Wilhelm I. in Preußen, um ihre Teilnahme, womöglich um ihre Bermittlung bittend. Ginen wirtlichen Erfolg hatten dieselben nicht; dagegen schlug Court seinen Freund als Generalbeputierten einer Spnobe des Niederlanquedoc (1. Mai 1725) vor. Er war in vielen Hinfichten ber geeignete

Mann dazu; durch seinen Abel fand er leichter Zutritt zu ben Höfen und ber vornehmen Gesellschaft, er war unabhängig, eifrig und gewandt: es mag sein, daß für Court auch der Grund in die Wagschale fiel, Duplans Verbindung mit den Inspirierten immer mehr zu lockern und beren Einfluß dadurch zu verringern. Die Synode hatte starke Bedenken gegen ihn, fie wollte 2 Deputierte ernennen, in erster Linie Court: aber mit schlagenden Gründen wies dieser nach, wie schlimm ja unmöglich es wäre, die französischen Protestanten in dieser gefährlichen Zeit eines ihrer wenigen Geiftlichen zu berauben, er las jene Schreiben von Duplan vor, und bald erscholl der einstimmige Ruf: "Wir ernennen ihn zu unserm Deputierten." Da Gott die Großen ber Erde häufig wählt, um wichtige Dinge in seiner Kirche auszuführen, und ba fie zu ihrem Troft die Teilnahme vernommen, welche die hoben Fürsten ihrer Gemeinschaft an ihrem Unglück nehmen, so fleben fie, ihren Abgesandten wohl aufzunehmen und ihm Vertrauen zu schenken. (1725.)116)

Mit Freuden nahm Duplan den ehrenvollen Ruf an, er verzichtete auf eine Besoldung und ging sogleich ans Werk. In Genf war ber Anfang wenig versprechend, nur einige Bücher, an welchen stets aroßer Mangel war und die auf Schleichwegen nach Frankreich geschmuggelt wurden, brachte er zusammen und einige wenige Thaler. Dagegen erregte er bei einer Rundreise durch die evangelische Schweiz (1725) durch seine Schilberungen von den Gefahren und Leiden seiner Glaubensbrüder ziemliches Aufsehen, und wenn sich auch Niemand fand, der das gefahrvolle Loos eines Predigers in der Bufte auf fich nehmen wollte, so gingen boch Beitrage und Gelbgeschenke ein, so bag wenigstens ein Ranbibat bei seinen Studien Unterstützung fand (Betrine). Aber mahrend Dieser bescheidenen Erfolge hatte sich in der Beimat ein Sturm über Duplan zusammengezogen. Einige Gegner, unter benen Corteiz der bedeutendste war, warfen ihm seinen Umgang mit den Inspirierten in Genf vor, und in der That, wenn etwas dem Ansehen der Kirche und ihres Deputierten im Ausland schaden konnte, so war es diese Berirrung. Duplan hatte, wie erwähnt, auf einen Gehalt verzichtet, war aber ein schlechter Haushalter und beshalb häufig in Geldverlegenheit; auch das eigentumliche Mittel, durch Setzen in Lotterien seine Lage zu verbessern, schlug regelmäßig sehl und so war ihm das von der Kirche Ausgesetzte bald sehr erwünscht. Aber gestützt auf jene Gerüchte verweigerten die Protestanten Frankreichs, ihre Beiträge zu entrichten. Auf zwei Synoden (23. Mai und 27. Sept. 1727) wurde seine Absetzung verlangt, aber Court stand treu zu dem Angesochtenen; mit siegreicher Beredsamkeit hatte er Duplan schon auf der ersten National-Synode von 1726 verteidigt, er sehnte entschieden seine eigene Wahl zum Generalbevollmächtigten ab, Roger unterstützte ihn kräftig, ein Brief der Genfer Geistlichkeit stellte Duplan ein gutes Zeugnis aus und so wurde dieser auf der zweiten Nationalshnode 11. Okt. 1727 besonders auch durch die Bemühungen von Roger in Würde und Amt bestätigt und seine Vollmachten ersweitert.

1728 bereiste Duplan aufs neue die Schweiz: Bern spendete ihm 1900 Livres, Schaffhausen 776, Zürich 880 und Basel 500, bann trat er im J. 1731 eine große Reise burch Europa an, aufgefordert durch die Beschlüffe der dritten Nationalsynode (26. und 27. Sept. 1730). Die Not und das Elend, in welchem sich die Kirche befand, erlaubten nicht, diese dringende Reise weiter hinausauschieben: eine Entschädigung von 500 Livres hatte man ihm wohl früher zugefagt, aber dieselben wurden nie zusammengebracht und jetzt erhielt er die etwas bedenkliche Erlaubnis, dem Ertrage seiner Sammlungen seine Reisekosten zum Voraus zu entnehmen. Ueber Zürich und St. Gallen reifte er nach Cassel, wo ihm der schwedische König, der gerade dort war, eine Gabe von 800 Livres reichte (1731); ohne sich in Holland aufzuhalten eilte er nach London, wo er zwei Jahre blieb, 1733-35 brachte er in Holland zu, bann wandte er sich nach Berlin; eine Audienz bei Friedrich Wilbelm I. zu erhalten gelang ihm nicht. Der König schrieb: er finde es nicht convenable, in die vues des Deputierten einzutreten, da man feine rechte Gewißheit haben fann, ob und welche evangelische Gemeinden in Frankreich sind. "Wenn man einige hundert gut Frangösische Familien hieher offerirte, so würde ich alles, was billig, accordiren (8. Junii 1736)." Frankfurt, Magdeburg, Leipzig, Hamburg wurden von Duplan besucht, Mai 1737 finden wir ihn in Ropenhagen, Ende bes Jahres in Schweben

über Haag kehrte er 1738 wieder nach London zurück, wo er meh= rere Jahre blieb. 118)

Es wird unmöglich sein, mit Sicherheit die Summen zu bestimmen, welche Duplan auf diesen Reisen zusammenbrachte; in Hamburg erhielt er 3. B. 150 Thaler, in Ropenhagen 1500, in Stockholm 200, bei einem zweiten Besuche in Berlin von Friedrich Wilhelm I. 200 "um die armen Unterdrückten zu tröften" (1737). In London hatte er nach langem Bemühen eine Audienz bei König Georg II. und von diesem das Versprechen einer jähr= lichen Gabe erlangt; eine kleine Gesellschaft, die er gründete, sollte die Beziehungen zu den französischen Brotestanten pflegen; aber nach seiner Abreise löste sich die Gesellschaft wieder auf. tonialiche Gabe blieb aus. Duplan hatte bei seinem zweiten Aufent= balt in London alle Mühe, um die Angelegenheit wieder in Fluß zu bringen, die königliche Gabe wurde auf die Sälfte beschränkt (500 Golbstücke). Neue Wiberwärtigkeiten brachen über Duplan bald herein; man warf ihm vor, er lebe auf zu großem Ruße: seine eigenen Vermögensverhältnisse waren sehr zerrüttet, thörichte Gerüchte verbreiteten sich über ihn bis nach Genf und Frantreich, er hatte sich stets geweigert Rechenschaft abzulegen von feinen Einnahmen; obgleich er oft erklärte, nichts von seiner heimatkirche annehmen zu wollen, so verlangte er nun doch eine Entschädigung; man fand seinen Aufenthalt in London unnötig - alles biefes zusammen bewirkte, daß die vierte Nationalsynobe (Aug. 1744) Court zum Generalbevollmächtigten ernannte. unerquicklicher Briefwechsel zwischen ben zwei früheren Genoffen war die Folge davon. Jahrelang blieb die Spannung, bis Court ben erften Schritt zu einer Aussöhnung that (1752). Duplan hatte an eine neue Synobe appelliert, die fünfte Nationalsynobe (Mai 1749) bestätigte Court in seiner Stellung, an Duplan wurde eine Mitteilung erlassen, daß Court nicht an seine Stelle getreten, sondern nur sein Kollege sei; ein Schiedsgericht sprach Duplan von der Beschuldigung frei und ihm zugleich eine Entschädigung von seiner Kirche zu. 119)

Seine Rolle hatte Duplan eigentlich damit ausgespielt; re blieb in London und verheiratete sich dort November 1751; seine Freunde hielten ihn auf dem Laufenden mit dem, was in Frankreich vorging; wo er konnte, trat er für sie ein, aber eine bedeutendere Wirksamkeit entsaltete er nicht mehr. 1763 schloß er sein bewegtes Leben, das für seine Kirche nicht vergeblich war. Die Sorge für die Bedürfnisse der französischen Kirche, für die Gefangenen und Freigelassenen, die Teilnahme an dem Loose derselben haftete bleibend in weiten Kreisen des Auslandes. Einzelne Gesellschaften, aber auch Monarchen und ganze Staaten leisteten neue regelmäßige Beiträge, oft vermittelten sie dei dem französischen Hose und durchaus nicht immer vergeblich. Was die Bursen, die Flüchtlingskammern, die Hüssgesellschaften bisher gethan, wurde fortgesetzt, zum Teil in verstärftem Maße; manche falsche Ausschaft, die sich von dem französischen Protestantismus gebildet, wurden zerstreut, das protestantische Europa erkannte an, daß es noch einen solchen gebe.

Wir können uns nicht versagen, noch einzelne schöne Beispiele biefer Fürsorge anzuführen. Beginnen wir mit ber Schweiz, als dem nächsten Zufluchtsorte; borthin lenkten die freigelaffenen Galeerenfträflinge zuerft ihre Schritte. 12. August 1716 langten in brei Zügen 66 Männer in Genf an, von welchen Bern 25 übernahm, Zürich 13, Basel 8, Schaffhausen 5, St. Gallen 4 u. s. w.; die meisten waren ganz mittellos und wünschten in der Schweiz zu bleiben: 1717 kamen 30 neue; von 1713-1752 waren in Bürich 78 aufgenommen und die auf sie gewendete Summe betrug 57,600 Gulben. Auch Bern ftand in seinen Beisteuern nicht zurudt, es hatte eine Reihe Benfionare unter ben Sträflingen, welche jährlich 40 Gulden erhielten und mit Vorliebe ihren Aufenthalt in Morges mählten. Wanderte einer aus, so bekam er ein Reisegeld von 100 Thalern. Im J. 1752 hielten sich noch 2 Galeerensträflinge in Zurich auf, welche nebst einigem Getreibe jährlich 60 Gulden bekamen; als Dominik Cherusque aus Bearn 1760 glucklich feinem Gefängniffe entrann, fand er in Genf freundliche Aufnahme und Unterstützung. Aber nicht blos folche Unglückliche fanden bort fichere Buflucht, auch mancher Beiftliche, ber feine Rraft im harten Dienste der Kirche aufgebraucht oder bessen Bleiben nicht mehr im Lande war, brachte dort in Ruhe seine letten Tage zu. Um von Court zu schweigen (f. Rap. 6), so erinnern wir nur an Corteiz, der 1739 fich nach Zurich zurückzog

und bort noch 30 Jahre lang der wohlverdienten Ruhe genoß, an die Lehrerin Mercoiret, welche Jahre lang mit viel Erfolg evangelische Kinder unterrichtete, endlich um den Verfolgungen zu entgehen, nach Zürich flüchtete, wo sie freundlichste Unterstützung fand. 120) —

Einen großen Erfolg hatte Duplans Auftreten in den Nieberlanden gehabt; bort beschloffen die Stände von Solland und Weftfriesland, "zum Unterhalt ber Geiftlichen unter bem Rreuze und der Studierenden, zum Ankauf von Bibeln und Erbauungsbüchern" eine Summe von 2000 Gulben jährlich zunächst auf 5 Jahre zu bewilligen; bis zum J. 1793, also bis zu der Zeit, wo die politischen Verhältnisse sich vollständig anderten, wurde biefer Beschluß immer wieder erneuert und die Summe ausbegahlt; 1796 floffen die letten Gulden von Holland nach ber Ein Ausschuß aus wallonischen Geistlichen von Amfterdam, Rotterdam, Lenden und bem Haag bestebend, nahm die Berteilung vor; dem Hofe nahe stehende, mit den französischen Berhältnissen vertraute Männer, wie Roger, Honore, Chantepie de la Saussave führten die umfangreiche Korrespondenz mit Court und den Professoren Maurice und Turrettini von Genf, Polier und Polier be Bottens von Laufanne, später mit Courts Sohn (Court de Gebelin) und Baul Rabaut; sie hielten auch die hoch= mögenden Generalstaaten, sowie den Prinzen von Dranien in Renntnis von den Leiden ihrer Brüder "in der Bufte", oft genug begehrten und erhielten sie ihre Vermittlung. Die regelmäßigen Gelbsendungen für die Geistlichen waren eine unendliche Wohlthat für die armen Gemeinden Frankreichs; es wäre auch sehr schwer gewesen, ohne die hollandische Unterstützung das Seminar in Laufanne zu erhalten. Im 3. 1745 erhielt, um nur ein Beispiel anzuführen, Rabaut 150, Claris 100, Betrine 50, Brabel 50 Livres und endlich waren vielbegehrt und erwünscht die zahlreichen Bücherfendungen: hunderte von Bibeln, Neuen Testamenten, Ratechismen, Bredigtbüchern, die man zum Teil ausdrücklich für diesen Zweck brucken ließ, fanden ihren Weg nach Frankreich über Rochelle, Borbeaux, Marfeille, Genua, auf Schleichwegen und unter allen möglichen Namen. Nicht immer gelangte die verbotene Waare glucklich an ihren Bestimmungsort, mancher große Ballen fiel in die Hände der Regierung und das große Autodasse vor dem Ratshause in Beaucaire, welches hunderte von Bibeln, Neuen Testamenten, Gebetbüchern, Katechismen von "Drelincourt, Predigten von Saurin u. s. w. verzehrte (4. April 1735), ist nicht das erste und letzte gewesen. Eine eigene Druckerei in der "Wüste" einzurrichten, gelang trotz verschiedener Versuche nicht.

Die Gefangenen auf ben Galeeren, in La Constance und in andern Kerkern waren in dieses Liebeswerk gar nicht einbegriffen; für sie wirkten besondere Bereine und Anstalten und reichlich flossen die Gaben in die Gefängnisse und nachher in die Hütten der Befreiten. Daniel de Cros, Etienne Gaulet, Daniel und Nacaues Armengaud wurden 1736 freigegeben, Jean Dur, André Nigre, Bierre Bascal, Pierre Sablerolles 2 Jahre fpater. ieber erhielt 200-300 Gulden als "Benfion" von Holland; die von Jean be la Croix, der 1721 gestorben war, wurde auf seine Tante Antoinette Blantier übertragen. — Bas aber ebenso hoch anzuschlagen war wie biese großen und fortwährenden materiellen Unterstützungen, das war die moralische Kräftigung, welche die französischen Protestanten durch diese wahrhaft brüderliche Teilnahme erhielten; ein Blick auf jene Korrespondenz, wie sie in turzen Auszügen vor uns liegt, zeigt das schönste Verhältnis von Bitten und Gemähren, Nehmen und Geben. Bas die Kirche bewegt im Großen und im Rleinen, in guten und bosen Tagen, wenn eine Versammlung gesprengt, Gefangene verurteilt, Geiftlicher hingerichtet wird, aber auch wenn die Verfolgung nachläßt, wenn man Tempel baut, alles findet in diesen Briefen seinen Ausdruck und viele hundert Meilen weit entfernt freundliches Gehör. Immer wieder gelangen die Liften der Gefangenen nach Holland, um immer wieder um Befreiung zu rufen, aber ebenso wenn Court ober seine Genossen und Nachfolger eine Dentschrift vorbereiten und drucken laffen wollen, um die Aufmerksamkeit von In- und Ausland auf die traurige Lage der Ihrigen zu lenken, so wird nicht verfaumt, fie zuvor ben Freunden in Genf, Laufanne und Holland vorzulegen und ihren treuen, klugen Rat einzuholen. 121)

Es ift bekannt, welch wichtige Rolle England unter ben Zufluchtsstätten ber französischen Protestanten seit ben Tagen

König Eduards VI. einnahm; was die Königin Anna beim Frieden von Utrecht wegen der Galeerengefangenen durchsetzte, wurde oben (s. S. 74) berichtet, aber auch sonst bei Vermittlungen und Unterstützungen finden wir die Spuren der mächtigen und reichen Nation überall auf dem Pfade dieser Geschichte in segensreichem Wirken. 122)

Schließen wir den Kreis dieser wohlthätigen Mächte mit unserem deutschen Baterlande ab. Dag die in allen Gegenden besselben zerstreuten Flüchtlingsgemeinden sich ihrer Brüber unter dem Kreuze thatkräftig annahmen, ift schon mehrfach erwähnt; von den Regierungen aber, welche einst bei der Aufnahme der flüchtenden Sugenotten sich hervorgethan, schritt allen anderen voran, den gesegneten Ueberlieferungen seiner Ahnen folgend, das preußische Konigshaus. Friedrich Wilhelm I. und Friedrich ber Große haben beibe in dieser Reit ben alten, schönen Ruhm aufrecht erhalten, daß der preußische Abler bereit und berufen sei. feine starken Fittiche über die Berlaffenen und Bedrängten ausaubreiten. Bald genug war dies bekannt, es fehlt nicht an Bitten von Seiten der eigenen Unterthanen für Verwandte oder auch für die Gefangenen im allgemeinen, auch nicht an Bittschriften aus Frankreich selbst, aus den Gefängnissen von Toulon, Aigues-Mortes und sonst; die Korrespondenz darüber ift ein schönes Reichen von dem Vertrauen, welches die Gefangenen und ihre Fürsprecher zu den mächtigen Hohenzollern hegten, aber auch von bem chriftlichen Mitgefühl, welches die Monarchen beseelte. 123) Die Hauptsache bavon möge hier ihre Stelle finden.

Im November 1735 ließ Friedrich Wilhelm I. seinem Gesandten Chambrier in Paris die Weisung zugehen, im Verein mit den Bevollmächtigten der evangelischen Mächte, welche zu Paris residieren, zu Gunsten der Bewohner von Mas d'Azil (Grafschaft Foix), welche der Religion wegen versolgt wurden, zu intervenieren. Die Befreiung so vieler armer Gesangener erwecke in dem Könige der Religion und der christlichen Liebe halber eine besondere Teilsnahme. Wie die Nachricht und Bitte wegen Mas d'Azil an den König gelangte, ist nicht zu ersehen, aber auf die Kunde davon, daß der König sich dafür verwende, richteten die Vorsteher der französsischen Gemeinde in Berlin an ihn die Bitte, auch der 24

armen Frauen, welche im Turm La Constance in Aigues-Mortes schmachten, in driftlichem Mitleiben zu gebenken. Die Stimme bes Königs, welche wenige Jahre zuvor dem Erzbischof Firmian von Salzburg fo scharf geklungen, wurde auch am Hofe des allerchristlichsten Königs gehört; die Gefangenen von Mas d'Azil wurden gegen eine geringe Geldbuße freigelassen, ebenso wurden die Sträflinge Bierre Sablerolles, Vierre Bascal, André und Jacques Armengaud, für welche wiederholte Schreiben nach Baris gingen, freigelaffen; fehr mahrscheinlich wurden die Bemühungen bes preußischen Gesandten durch die des holländischen dabei unter-Weniger erfolgreich waren die Anstrengungen für die gefangenen Frauen; im August 1736 wurde diese Sache Chambrier abermals ans Berg gelegt, im September aufs neue: "wenn man die Sache durch unparteiische Leute untersuchen lasse, werde man finden, daß die Leute nur wegen der Religion (pour avoir suivi les lumières de leur conscience), nicht wegen anderer Berbrechen, wie die französische Regierung behaupte, gefangen seien." Im J. 1738 wurde die Weisung an Chambrier wiederholt. November 1741 richtete Friedrich b. Gr. ein Gesuch an den Karbinal Fleury — aber alles ohne Erfolg: wie bei ber ganzen Behandlung der Brotestanten, so verfuhr auch hier die französische Regierung sehr willfürlich. 124)

Im Jahre 1742 sandte Court eine Bittschrift an den König Friedrich II., der kaum erst den Thron bestiegen, und begleitete dieselbe mit einer aussührlichen Darstellung ihrer Lage und Geschichte; die Bitte war nicht vergeblich, 13 Galeerensträsslinge wurden in Folge davon freigegeben. Aus dem Jahre 1748 liegt eine Liste der damals noch auf den Galeeren besindlichen Proetestanten vor, 41 an der Zahl, die ältesten waren schon seit 1723 dort; die Weisung, für sie einzutreten, erging nach Paris, aber es ist leider nicht zu ersehen, ob sie Erfolg hatte, ebensowenig als im J. 1746 eine Anzahl Glassabrikanten von dem Intendanten Dauch verurteilt wurden. Ebensowenig läßt sich ersehen, welche Folgen die Schritte hatten, die der König für einen Proetestanten Ricard aus Réalmont in Languedoc that, der mit drei andern wegen Teilnahme an Versammlungen eingesperrt wurde, oder für den Herrn von Paleville, der in das Fort Brescou und

bessen Frau in ein Kloster nach Montpellier geschleppt wurde, weil sie sich "in der Büste" hatten trauen lassen; beide mal war ber König durch Verwandte ber Verurteilten auf sie aufmertsam gemacht worden. Aber glücklich los von der Galeere kam André Bommier, aus Berlin gebürtig, indessen jahrelang in dem Dauphiné anfässig, der wegen Teilnahme an einer Bersammlung zu 5 Jahren Galeeren verurteilt worden war (2. April 1746) und welchen Friedrich als seinen Unterthanen reklamierte (1750) und Bierre Baul Mercier von Mas d'Azil, den wegen Teilnahme an einer Versammlung 1749 das gleiche Loos, aber auf Lebenszeit, getroffen hatte; für ihn trat ber Raufmann Lafont aus Berlin ein; seine gabe Beharrlichkeit gab den Ausflüchten der französischen Regierung gegenüber immer neue Wege an, bis im Jahre 1755 endlich jenes Ketten fielen. — Ob noch weitere Befreiungen ber Fürsprache Friedrichs d. Gr. zu verdanken sind, konnte ich nicht in Erfahrung bringen, ebensowenig ob seine Schwester, als fie im April 1755 mit ihrem Gemahl, bem Markgrafen von Brandenburg = Culmbach, den Bagno in Toulon besuchte. die Bittschrift. welche ihr ein Sträfling überreichte, weiter ihrem großen Bruder übergab und welche Schritte darauf erfolgten; vielleicht machte ber bald darauf ausbrechende 7 jährige Krieg diesem ganzen Ver= tehr ein jähes Ende. Aber auch biese wenigen Mitteilungen flechten ein neues, bisher wenig gekanntes Reis in den Lorbeer= franz ber preußischen Könige. 125)

Noch ist bei den Beziehungen des protestantischen Auslandes zu den Glaubensgenossen in Frankreich eines eigentümlichen und wichtigen Punktes zu gedenken; es waren dies die Gesandtsichaftskapellen der protestantischen Mächte in Paris. Preußen besaß keine daselbst im 18. Jahrhundert, die englische scheint wenig in Betracht gekommen zu sein; wichtiger war die schwedische; dort pflegte die lutherische Gemeinde, welche sich seit 1626 gebildet und alle Stürme der Verfolgung glücklich überstanden hatte, ihren Gottesdienst zu halten, der auch von Resormierten, welche die Wachsamkeit der Polizei täuschten, mannigsach besucht wurde. Aber die eigentliche resormierte Kirche in Paris war die der holsländischen Gesandtschaft, sie war die einzige, sessssen des 18. Jahrs

hunderts und darum von hoher Bedeutung. Mit dem Frieden von Utrecht (1713) wurde sie, wie es scheint, durch ein stilles Rugeständnis der Gesandtschaft auch den französischen Reformierten eigentlich geöffnet und diese machten fleißigen Gebrauch von der Erlaubnis zum großen Verdruffe bes Rönigs, auf beffen Befehl im April 1713 eine Menge Kirchgänger verhaftet worden waren. Trop aller Berbote wurden diese Besuche von den Bariser Protestanten eifrig fortgesett (die Verbote wiederholten sich sehr häufig: 1719. 1720, 1722, 1740). Besonders stark war der Andrang, als Marc Guiton Gesandtschaftsprediger war; er ließ durch vertraute Bersonen die Gottesdienste ansagen und bazu einladen; in der Nähe bes Sauses und an den Ecken waren Leute aufgestellt, welche die oft verkleideten Polizeispione beobachten mußten. Manche Leute blieben bis zum Abend in der Kapelle, um nicht von der Polizei beläftigt zu werden. Damit keine Unberufenen zum Abendmahl fich einschlichen, verteilte Guiton Erkennungsmedaillen (mereau) mit dem Motto: Suppressa resurgo (obgleich unterdrückt, erhebe ich mich doch wieder); auch Leute aus der Umgegend von Baris, selbst aus größerer Entfernung, von Orleans, La Rochelle, Montauban kamen, um hier Oftern zu halten und das Abendmahl zu feiern; Kinder wurden getauft, Eben getraut. Schon im J. 1720 hatte man des Zudrangs wegen zwei Gottesbienste eingerichtet, ben ersten um 7 Uhr, ben andern um 11 Uhr morgens. 1725 beklagt sich die Polizei, daß noch nie so viele französische Protestanten bei ber Predigt gewesen seien, als diesmal; fie verhaftete nun einige Bersonen, ein Dienstmädchen, eine Erzieherin und andere; weitere festzunehmen wurde fie durch den "unverschämten Portier" verhindert, mit welchem fie feinen Streit beginnen wollte. — Solche Scenen mögen fich öfters wiederholt haben und dieser reformierte Gottesdienst mag der französischen Regierung wohl so unangenehm gewesen sein, als der von Ludwig XIV. in Genf eingerichtete katholische, der ebenfalls ein Sammelplat für die Ratholiken ber Umgegend war, für Rat und Bevölkerung von Genf. Die Raplane ber holländischen Rapelle standen auch in stetem Briefwechsel mit den geiftlichen Säuptern ber französischen Protestanten. Bitten und Unterstützungen verschiedenster Art gingen durch ihre Hände; oft genug waren sie die

thatkräftigen Beschützer berselben und die Existenz jener Kapelle war von nicht zu unterschätzender Wichtigkeit für jene Zeit. 126)

Unter den 52,315 fremden Soldaten, welche im J. 1748 die französische Krone in Diensten hatte, waren viele Protestanten, Schweizer, Deutsche, auch von andern Nationen. Treulich wurde für ihre religiösen Bedürsnisse gesorgt, für sie galten die harten Gesetze nicht; in den Garnisonen, wo sie ihren Aufenthalt hatten, waren Scheunen oder andere Käume bereit gehalten, groß genug, um Raum für Alle bei den Predigten zu gewähren; die Offiziere wachten sorgsam darüber, daß ihre Leute in der Erfüllung ihrer religiösen Pslichten nicht gestört wurden. Die Regimenter hatten einen eigentlichen Geistlichen, welchen der Oberst besoldete. Es ist nicht unwahrscheinlich, daß auch einheimische Protestanten verstohlenerweise an diesen Gottesdiensten teilnahmen; genaueres konnte ich nicht in Ersahrung bringen. 127)

## 6. Rapitel.

## Das Seminar in Laufanne.

In seinem Programm zum Wiederaufbau der Kirche (f. S. 29) hatte Court als vierten Hauptpunkt die Gewinnung tüchtiger Geistlicher festgestellt. Ueber die Wichtigkeit und Notwendigkeit bavon braucht man tein Wort zu verlieren; der betrübte Zustand, in welchem er seine Religionsgenoffen fand, als er seine Arbeit begann, hatte ihm mit erschreckender Deutlichkeit die Lehre gegeben, einen Stamm eifriger, treuer und theologisch gebilbeter Beiftlicher heranaubilden, sonst war das ganze Werk auf Sand gebaut. Seine Genossen und Alle, welchen bas mahre Wohl ihrer Kirche am Herzen lag, teilten diese Ansicht; vor Zeiten war die französische Regierung aus demfelben Grunde den umgekehrten Weg gegangen und hatte die Geiftlichen alle verbannt; denn nur einer Herde, die keinen Hirten hatte, konnte fie hoffen, Meister zu werden; barum murben auch die Geistlichen so hart verfolgt und so furchtbar gestraft. Aber gerade diese Aussicht auf einen schweren Beruf, auf ein schreckenvolles Ende machte schon das Aussuchen und Gewinnen passender Leute zu einer schwierigen Aufgabe. Wie viele jungen Leute aus befferen, vermöglichen Ständen mochten fich ju einem solchen Leben hergeben? Wie mußte man sich hüten, solche zu wählen, welche an dem wandernden Leben, an der Romantif der Gefahr, an dem rasch erworbenen Beifall der Versammlungen zeitweilig einen Gefallen fanden, um bann balb ber Sache überbruffig zu werden! Und wie unendlich schwierig war es, begabte Junglinge zu finden und bei ihnen ben Mangel an Schulbilbung und Universitätsunterricht nur auf bas notbürftigste zu erseten! Indessen der jugendliche Prediger und Reformator, der sich selbst

burch alle diese Schwierigkeiten hindurchgerungen hatte, verzagte nicht. Am 22. Januar 1718 erlitt ber Brädikant Stienne Arnaud au Montvellier den Märtprertod am Galgen; 14 Tage nachher, 7. Februar, sette die Synode von Languedoc in den Cevennen nicht blos den Unruhestifter Deffon als Prediger ab, trop des brückenden Mangels an Geiftlichen, sondern sie hatte auch die wehmüthige und doch stolze Freude, an die Stelle des Hingerichteten einen andern eifrigen Mann treten zu sehen, Jean Betrine. Court war auf seinen Wanderungen ihm begegnet und hatte ihn eifrig und tauglich erfunden, nun wurde er von der Synode angenommen; einige Monate später, in ber Synobe vom 21. Novbr. 1718 wurde Jacques Pierredon als "Proposant" angenommen. Mit Dank durfte die Kirche erkennen, daß ihr herr sie nicht Mangel leiden lasse, und je weiter sich das Werk des Wieder= aufbaues und der Vereinigung ausdehnte, um so weniger war dies der Fall; man darf aber auch in dieser merkwürdigen That= sache einen Beweiß von dem tiefen, moralischen Eindruck seben, welchen Berfonlichkeiten wie Court, Corteiz, Roger und Märtyrer wie Arnaud auf ihre Glaubensgenossen machten. 128)

Es war keine leichte Aufgabe, diese ungelehrten und unvorbereiteten Jünglinge zu tüchtigen Predigern beranzubilden, trot all ihres Gifers. Die Meister, welchen sie folgten, trugen selbst nicht allzuschwer an ihrer theologischen Ausrüftung, es fehlte Lehrern und Studenten an Buchern, nicht minder an Zeit zur Rube und Sammlung, aber jeder that, was er konnte. Predigten wurden abgeschrieben, auswendig gelernt und vorgetragen, fleine Traftate ftudiert. Um meiften mußte Beisviel und Borbild ber Geiftlichen wirken, beren Begleiter fie waren; Die einsamen Märsche mit ihnen gaben bie beste Duge für Belehrung und Unterricht, für prattische Winte zur Seelforge und Predigt, zum Behandeln biefer oder jener theologischen Frage. Hie und da gab es Zeiten, wo man mehr sustematisch sich mit ihnen beschäftigen konnte; Court selbst giebt eine lebendige Schilderung davon: "In dem ausgetrochneten Bette eines Baches unter einem Relsen wurde ein Feldbett (wahrscheinlich aus Moos und Laub bestehend!) aufgeschlagen; dort blieben wir 8 Tage. Jedem gab ich ein Thema zu einer Bredigt; die jungen Leute durften nicht mit einander darüber reben, auch keine Hülfsmittel gebrauchen als die Bibel. Zur Abwechslung gab ich ihnen einen Abschnitt aus der h. Schrift zu
erklären oder ließ sie über einen Gegenstand aus der Glaubensund Sittenlehre disputieren; ich ließ sie selbst einander kritisieren,
auch ihre Predigten, die sie dann halten mußten, die Bäume des
Waldes, die Felsen rings umher als stille Zuhörer, den blauen
Himmel über ihnen als Zeugen." Die Bibel, die Natur, das
praktische Leben voll Gesahr und Entbehrung waren die großen
Lehrmeister dieser einsachen Prediger, deren Ersolge durch das zunehmende Wachstum der Kirche bezeugt sind. 129)

Gerade diese Erfolge ließen aber das Bedürfnis einer besseren Ausbildung, eines sichern Nachwuchses immer mehr hervortreten. Die Deklaration vom J. 1724 kehrte ihre Spite besonders gegen bie Geiftlichen; aber auch die auswärtigen Glaubensgenoffen nahmen Anstoß an der geringen Bildung der Brädikanten: die Anklagen, welche gegen die unregelmäßige und tumultugrische geist= liche Thätigkeit der Inspirierten erhoben worden waren, konnten erft durch eine eigentlich theologische Vorbereitung der Prediger ber Bufte völlig zum Schweigen gebracht werben. Ausland feine geschulten Prediger "in die Bufte" schicke, hatte Court zu seinem schmerzlichen Erstaunen balb erkannt (f. S. 91), also mußte das eigene Land die Kräfte für die eigene Kirche liefern, aber das hülfespendende Ausland sollte die Mittel bazu geben, sollte die fichere, ruhige Stätte für die Studierenden fein. Im J. 1725 hatte Duplan einiges Gelb zu diesem Zwecke in ber Schweiz zusammengebracht; es wurde bem oben genannten Betrine zugewandt; 1726 verließ dieser Frankreich und ging nach Laufanne. In die Genfer Akademie konnte er nicht aufgenommen werden, seine Kenntnisse waren zu gering, er verstand nicht Griechisch und Latein. In Lausanne nahmen fich die treuen Freunde Bolier und Montrond seiner an. Der Aufenthalt dort gefiel ihm so gut, daß er ihn über die Zeit, welche ihm die Synode bewilligt hatte, verlängerte, wofür er brieflich und ernstlich von ihr getadelt wurde. 1728 kehrte er endlich zurück. 6. April stellte er sich ber Synode von Niederlanquedoc vor und wurde nach einem abermaligen Verweis von der Synode wieder in seine Stelle eingesett. Im folgenden Jahre finden wir ihn schon in voller Thätigkeit in

Languedoc, begleitet von einem jungen Manne H. Grail, den er nun seinerseits unterrichtete. 130)

Der Anfang war gemacht, ber Fortgang war erfreulich; seit • 1727 floffen die Mittel, von auswärtigen Freunden, Staaten und Brivaten gespendet, reichlicher und regelmäßiger. Bis zum Jahre 1730 waren es 6 Kandidaten, welche im gaftlichen Ausland ihre Ausbildung erhielten, jum Teil von ihrer heimatlichen Kirche unterstütt. Allmählich gewann das ganze Unternehmen eine Um 1727 trat in Genf ein Comité zusammen, festere Gestalt. um die milben Gaben in Empfang zu nehmen und in richtiger Weise zu verteilen; man kennt die Namen dieser Wohlthater nicht, es werden wohl die alten Freunde Maurice und J. A. Turrettini darunter gewesen sein. Man nannte die stille Gesellschaft "die Erbschaft" (hoirie). Naturgemäß wurden die Beiträge ber andern Wohlthäter regelmäßiger, die Unterftützung der Kandidaten gesicherter. Um dieselbe Reit bilbete sich in Lausanne ein Comité, welches die Aufficht und Versoraung der Studierenden aus Frankreich fest in die Hand nahm und die Korrespondenz mit den Rirchen in Frankreich, mit den Freunden in der Nähe und Ferne, besonders mit Genf und dem Haag, beforgte; dieselben Namen Bolier und Montrond begegnen uns hier wieder. Im J. 1730 war fo bas "Seminar in Laufanne" gegründet. Mit gutem Bebacht war diese Stadt gewählt worden; Genf lag zu nahe an ber Grenze und zu fehr unter ben Arqusaugen bes französischen Residenten; Bern, obgleich die Vormacht in jener Gegend, mußte doch die reizbare Empfindlichkeit des französischen Königs möglichst schonen; Zürich war zu sehr deutsch. Aber die freundliche Bischofsstadt am Leman mit ihrer prächtigen Rathebrale auf der Höhe, mit ihrer Akademie, mit den Erinnerungen an Biret und Farel, mit einer eifrig protestantischen Bevölkerung und einem regen wissenschaftlichen Leben war der geeignetste Blat für diese Pflanzschule. Es war nicht allzufern von der Grenze und ftand unter ber Botmäßigkeit bes mächtigen Bern, bas mit ben Gründern und Erhaltern bes Seminars das stillschweigende Uebereinkommen traf, es in seinem Gebiet zu dulben, wenn es eine stille und verborgene Bflanze bleibe. 131)

Und eine solche Stätte ift es geblieben. Die Prabifanten

und Kandidaten, welche sich heimlich und auf verborgenen Wegen nach Laufanne schlichen, burften keinen Bergleich anftellen mit ihren altberühmten Afademien in Saumur, Montauban und Seban, beren Ruf einft bie proteftantische Welt erfüllt und Studierende. aller Länder zu sich gezogen hatte, beren wissenschaftliche Streitigkeiten einst die ganze Theologie beschäftigt und zur Teilnahme genötigt, beren Lehrer wie 3. B. Amprault einen Ramen hatten, wie nur irgend welche Meister der Theologie; jest waren in jeder Hinsicht die Tage der geringen Dinge angebrochen. Schon der Name "Seminar" war nicht gang zutreffend; die Franzosen lebten nicht in einem eigenen Gebäude zusammen, sondern fie hatten ihre Wohnung und Koft bei achtbaren Familien um billigen Preis; ihre Vorlesungen hörten sie im Anfange im Zimmer bes Brofeffors ober sonft in einem Stübchen, erft später mietete man einen engen, niedrigen Saal bazu, ebenfalls in der Wohnung eines Profeffors; bort wurden auch die Predigtübungen gehalten. Auch ber Studiengang erhielt erft allmählich seine feste Ordnung; Die erften Ankömmlinge, einfache Bauernsöhne, hatten mit den Anfangsgründen alles Wiffens zu schaffen, von fremden Sprachen mar ohnedies feine Rede: später wurden aber dieselben in den Blan aufgenommen und vorgeschrieben; man wünschte, daß die Böglinge schon in ihrer Beimat diese Sprachen treiben sollen, damit fie in Lausanne an den öffentlichen Vorlefungen der Akademie teilnehmen könnten; ein Repetent und Lektor wurden aufgestellt, um diese Studien besonders zu befördern. Auch die spstematischen Studien erfuhren manche Wandlung und Verbefferung. Je länger die Böglinge bleiben konnten, um so mehr näherte man sich bem Sange anderer Sochschulen; Kirchengeschichte und Eregese trat zurud gegenüber der Polemit; es war ja eine Hauptaufgabe ber Geiftlichen, ben Angriffen ber tatholischen Rirche gegenüber gut gerüftet zu fein, darum wurde die Lehre vom h. Abendmahl, Fegfeuer, Bapfttum, die Stellung ber Reformatoren und ahnliches ausführlich und mit Vorliebe behandelt. Die Nationalspnode vom September 1748 sette im 24. Artifel ausdrücklich fest, daß bie Leiter der Anstalt ihre Kandidaten recht gut in diesen Dingen unterrichten möchten. Die eigentliche Theologie wurde im allgemeinen nach calvinischen Grundsätzen gelehrt, aber die freiere

Richtung in der Lehre von der Gnadenwahl war die herrschende; bas Glaubensbekenntnis, welches die reformierte Schweiz im J. 1675 angenommen hatte, wurde dem Kandidaten nicht auferlegt, wie es ja auch in der Schweiz vom Anfang des 18. Jahrhunderts an immer mehr seine Geltung verlor. Wenn die alte Orthodoxie im allgemeinen die Grundlage der Lehre blieb, so war die kleine Welt in welcher sich die "Seminaristen" bewegten, doch nicht so abgeschlossen von der großen, daß der Wellenschlag der neuen theologischen Richtung, die Auftlärung mit ihren negativen Ergebnissen nicht auch dorthin gedrungen wäre; besonders bei dem ingeren Geschlechte, bei Rabaut Saint-Ctienne, Court de Gebelin u. a. kann man bies beutlich verfolgen. Die Aelteren blieben mehr unter ber ftrengen Einwirkung bes göttlichen Wortes und seines Inhalts, ihre Predigten zeigen den unerschütterlichen Glauben an Gottes Allmacht und Wunderfraft, an seinen heiligen Rorn und seine ewige Gnade: irgend welche vietistische Ginflusse finden sich nicht. Das Drängen auf plötliche Bekehrung wie im Methodismus ober auf eine recht innige, bleibende Gemeinschaft mit Christo, das Leben in ihm tritt zuruck gegen das Treubleiben bei dem Glauben der Bater, bei der Kirche, sowie gegen die ein= fachen chriftlichen Tugenden des Gehorsams gegen Gottes Willen, bes fich Schickens in seine Führungen und ber Unterwerfung unter Die weltliche Obrigfeit. Es war von großem Borteil für die angehenden Brediger, daß seit 1746 auf Andrängen von Court regelmäßige Bredigtübungen in jenem Saale vorgenommen wurden.

Nur Leute mit guten Sittenzeugnissen wurden im Seminar angenommen; auch übergetretene Katholiken waren darunter, aber da man mit einigen derselben schlimme Ersahrungen machte, mußten nach einer Bestimmung der Generalspnode von 1748 zwei Jahre zwischen Uebertritt und Anmeldung liegen. In der ersten Zeit kamen meistens solche Zöglinge, welche schon im Kirchendienst gestanden hatten und in Lausanne ihre Studien vollenden wollten; sie kamen mit Zeugnis und Urlaub der Synode und mußten zusvor versprechen, wieder in der nämlichen Provinz ihres heiligen Dienstes zu warten. Paul Rabaut war schon zwei Jahre als Prediger angestellt, ja schon über ein Jahr verheiratet, als er sich

nach Lausanne aufmachte, freilich nur zu einem Aufenthalte von sechs Monaten. Später als die Ansprüche an die Kenntnisse der Geiftlichen größer wurden, auch manche wie 3. B. die Sohne Rabauts Symnafien (Collèges) besuchten, war es eine vollständige Studienzeit in Lausanne. Im 3. 1730 war dieselbe nach Bunsch des Comités auf zwei Jahre bestimmt worden; sie wurde später noch länger ausgebehnt. In den Jahren 1748-1756 wurden 29 junge Leute, welche vorher von den Geiftlichen geprüft waren, in das Seminar geschickt, ihre Studienzeit schwankte zwischen ein und fünf Jahren, einer war nur zehn Monate boit geblieben. Mindestens 16 Jahre mußten die Studierenden gablen; schwanfend war die Bahl ber Seminariften, nach einem Synodalbeschluß sollten 12 das Seminar besuchen, allein im Jahre 1763 3. B. finden wir 14 Studierende, die meisten (6) aus Languedoc. Die Geiftlichen sollten dafür beforgt sein, tüchtige junge Leute für das Amt zu gewinnen, damit es ber Kirche nie an Geiftlichen fehle. Die südlichen Provinzen Frankreichs stellten die überwiegend größte Rahl, bort war die protestantische Bevölkerung am bichteften und die Organisation am weitesten vorgeschritten.

Mäßig und einfach war das Leben der "Studenten": von jenem Reize sorglosen, ungebundenen Lebensgenusses, welcher sonst die Studienjahre auszuzeichnen pflegt, finden wir nichts bei den Seminaristen von Lausanne. Die meisten waren in den Mitteln fehr beschränkt und waren auf die Unterstützung ihrer Kirche angewiesen, und auch diese floß, besonders in der ersten Zeit, nicht allzu reichlich; bei manchen leifteten Eltern und Verwandte einen Ruschuß, manche ftudierten auch gang auf eigene Roften. wie schon erwähnt, ohne fremde Hülfe hatte bas Seminar sich nicht erhalten können; was England, Holland, Deutschland und bie Schweiz, auch Schweden im Laufe des Jahrhunderts an Geld beisteuerten, betrug eine fehr ansehnliche Summe. 18 Lipres (ca. 50—60 Mark nach jetigem Gelbwert) betrug anfangs bie monatliche Gabe, welche die Seminaristen erhielten; sie war zu niedrig, auch wenn man keinen Wein trank, ber boch ben Gubfranzosen beinahe ein notwendiges Bedürfnis war. wurde auf Courts Andrängen erhöht; spätere Angaben über den Haushalt ber Studenten fehlen, boch erhielt ber Proposant

Crebessac von der Synode von Oberlanquedoc 370 Livres (ca. 1200 MR.), um seine Studien zu vollenden "im fremden Lande"; mit Borliebe wurde dieser unbestimmte Ausdruck gewählt, um der ganzen Anftalt bas Dunkel bes Geheimnisses zu mahren. Ernsthaft mußten fie ihren Studien obliegen, um die turze Zeit auszunüten, die ihnen vergönnt war; die Professoren nahmen sich ihrer wohl auch sonst an, aber das eigentlich gesellschaftliche Leben mit seinen Zerstreuungen und Vergnügungen blieb ben einfachen Kindern der Cevennen, über deren Dialekt und rauhe Manieren man leise spöttelte, meistens und besonders in der erften Zeit verschlossen. Die Meisten hatten ohnedies schon ein Stück harten Lebens hinter sich, voll Entbehrungen und Gefahren: Gefängnis, Geldbugen, Galeeren und hinrichtungen, es waren ihnen nur zu bekannte Ereignisse im Leben, und wenn fie jett, eingebettet in den sicheren Wintel amischen Genfer See und Jura. fich ber ungewohnten Rube und Muße erfreuen durften und ihren Studien ungehindert sich hingeben konnten, so ftand boch bas Leben "in der Büfte" mit all bem, was es Schreckenbes, Ermüdendes und Erhebendes mit sich brachte, als unverrückbares Biel ftets vor ihren Augen. Und biefer Beruf erforderte, mehr noch als theologische Renntnisse, die Tugenden der Entsagung und echter Hingebung; was die Böglinge burchwebe, follte "ber Geift ber Büfte" (l'ésprit du Désert) sein. Unter biesem eigentümlichen aber sehr bezeichnenden Ausdruck verstand Court gerade das, was ihn felbst besonders auszeichnete: ein einfaches und erbauliches Wesen. Rlugheit und Umficht, Besonnenheit in allen Lagen und ben Mut zum Märthrertum, wann einmal bazu bie Stunde fchlage. Diefer Hauch aus der Höhe sollte die eigentliche Lebensluft der jungen Leute sein; die Briefe aus der Beimat, der Verkehr untereinander follten ihn nähren und die Professoren der Atademie, zu beren Küßen sie sagen, waren so vorsichtig und so klug, sie nicht über ihre Stellung zu täuschen ober zu erheben zu suchen. 1)

Rasch genug verflossen die Jahre des Studiums, das Baterland, die Kirche rief die "Schützlinge" aus ihrer sichern Zuflucht

<sup>1)</sup> Als Professoren, welche im Seminar unterrichteten, werben genannt: Polier be Bottens, Salibsh, Secrétan, Chavannes, Durand. Hugues, A. Court II, 39.



in das rauhe, vielbewegte Leben des geiftlichen Amtes. Generalspnobe von 1730 geftattete, daß die Ordination zum Pfarrer (burch Handauflegung) auch im Auslande vorgenommen werben dürfe und Bern gab, wenn auch zögernd, feine Ginwilli= gung bazu mit bem Borbehalt ber jedesmaligen Genehmigung, und daß die h. Sandlung gang im Stillen vor fich gehe. Meiftens wurde sie jedoch erst in Frankreich vor der Synode und Gemeinde vorgenommen. War sie in Lausanne vorüber, so eilten die neuen Geiftlichen in tieffter Stille, mit falschen Baffen unter falschem Namen über die Grenze; stets hatte man sich vor Spionen zu An dem ungewissen Schicksal, welchem sie entgegengingen, nahmen ihre zuruckbleibenden Brüder und die Leiter bes Seminars innigen Anteil, und man kann sich denken, wie tief alles ergriffen wurde, wenn einmal eine Nachricht fam: ber und ber sei gefangen, verurteilt, hingerichtet worden, und mit scheuer Chrfurcht zeigte man bas Zimmer, bas er wenige Jahre zuvor bewohnt, den Ort, wo er seine Predigtübungen gehalten hatte. 132)

Bis zum Jahre 1809, wo Napoleon I. die theologische reformierte Fakultät in Montauban errichtete, beftand biese bescheibene, aber unendlich segensreiche Anftalt (sie wurde am Anfange biefes Jahrhunderts nach Genf verlegt). Wie viele Geiftliche in ihr ihre Bilbung erhielten, läßt sich nicht ganz genau angeben; auf 450 schlägt sie ein genauer Kenner an. 133) Verschwindend wenige er= hielten ihre Ausbildung an andern Orten: auch deren find nicht allzu viele, welche aus irgend einem Grunde den angefangenen Beruf wieder aufgaben, die ungeheure Mehrzahl blieb treu und bas protestantische Frankreich erhielt dadurch wieder eine tüchtige. gebilbete, seiner würdige Geiftlichfeit. In theologischer Bedeutung tonnte sie sich begreiflicherweise keineswegs messen mit ihren Theologen des 17. Jahrhunderts, von einer Einwirkung auf die Theologie der Zeit ift auch keine Rebe; aber wenn in unserem Jahrhundert die protestantische Theologie Frankreichs in wissenschaftlicher und gefellschaftlicher Hinsicht bie ihr gebührende Stellung einnimmt, so wurden die Reime zu biefer Entwicklung im Seminar zu Laufanne gelegt. Für die sechzig Jahre von 1730 bis zum Ausbruch der Revolution war es von weittragendster Bedeutung; es fehlte nicht mehr an einem Nachwuchs guter Geiftlicher.

wachsende Bebürfnis konnte gebeckt werben, das Werk des Wiederaufbaues konnte seinen Fortgang nehmen; die alten unter ben Trümmern der Aufhebung des Editts von Rantes, der Cevennentriege und der Verfolgung begrabenen Verhältnisse erhoben sich wieder zu einem fräftigen Leben. Auch hier erstand wieder bas evangelische Bfarrhaus, eine Stätte bes Segens nach zahllosen Seiten bin. Die schöne Sitte tam wieder auf, daß ber Beruf bes Baters fich auf ben Sohn vererbte, ber ihn von Rindesbeinen an liebgewonnen und hochachten gelernt hatte; es seien nur die Namen Dugas, Encontre, Gabrias, Pougnard, Rabaut, Ranc, Roux, Bincent aus biefer Zeit felbft angeführt. Bu ber hoben Stellung, welche die Brotestanten Frankreichs in socialer Hinsicht in ber Gegenwart einnehmen, trug bas geiftliche Amt burch seinen Ginfluß, durch seine eigenen Glieder wesentlich bei, und wenn ein berühmter Statistiker den evangelischen Pfarrern und ihren Söhnen eine bedeutsame Ginwirkung auf ben Fortschritt der Wiffenschaft zugeschrieben hat, so haben bazu auch die der reformierten Kirche Frankreichs ihren Zoll geliefert. 134) —

Das Seminar in Laufanne war die segensreiche Gründung von A. Court, er wurde auch der geiftige Leiter, die Seele des= felben, benn im 3. 1729, November, nahm er seinen Aufenthalt in Laufanne. Wir erinnern uns, daß ber Aufenthalt in Genf mit ber Rube, welche er gewährte, mit ber Liebe zum Studium, welche bort mächtig sich emporrang, einen tiefen Einbruck auf Court gemacht hatte (j. S. 91). Aber taum zurückgekehrt und zum Pfarrer geweiht, begann er wieber mutig und unverdroffen bas alte mühfame, gefahrvolle, aufreibende Bräditantenleben. Er gab es auch nicht auf, als er in bemfelben Jahr 1722 fich mit Etiennette Pages aus Uzes verheiratet hatte. Wenig wiffen wir von dieser Frau; in seinen Briefen erwähnt Court sie nur selten; im Rreise ber Freunde und Verwandten wurde fie gewöhnlich "Rabel" genannt, wir wissen nicht aus welchem Grunde. Aber die sparsamen No= tizen schildern sie als eine ebenso sanfte wie mutige Frau, welche nur ihrer Familie lebte und gläubig fich in bas Los einer Braditantenfrau ergab. Leicht war dasselbe keineswegs, mußte sie boch alle die Gefahren, die ihren Mann bedrohten, im forgen= vollen Geifte miterleben; konnte sie doch das suße Glück eines

Digitized by Google

ruhigen Familienlebens am wenigsten genießen! Auf ben Ropf ihres Mannes war ein Breis von 10000 Livres (gegen 40000 M.) gesett! Spione hatte die Regierung genug im Solbe, auch an falschen Brübern fehlte es nicht. Seit Alexander Roussel gefangen und hingerichtet war (30. Nov. 1728), entfaltete die Polizei eine fieberhafte Thätigkeit; am 1. März, am 2. und 24. April 1729 suchte man in dem Orte, wo er wirklich war, auf das eifrigste nach Court; nur durch ein Wunder konnte er jedesmal den Saschern entgeben; in übermütigem Gifer riefen die Soldaten den Broteftanten zu: Wir werben euren Court schon noch fangen. Gines Tags ging ber Kommandant von Uzes an dem Sause vorüber, welches Courts Frau ihrem Manne als bescheidenes Erbe in die She mitgebracht hatte, und erkundigte sich: wer hier wohne? Allgemein fiel dies auf; Court war von tötlichem Schrecken ergriffen, da er zugleich eine Warnung erhielt. Das Besitztum wurde verkauft, April 1729 flüchteten die Frau und die zwei Kinder nach Genf. Aber Court konnte ein Leben ohne seine treue Gefährtin nicht ertragen; ber Mann, welcher aller Gefahr tropte, hatte bas weichste Gemut, aufs innigste bing er an feiner "Rabel", ein Leben ohne fie war für ihn ein Leben ohne Sonnenschein, "so lieb hatte er sie" (1. Mos. 29, 20). Rach reiflicher Ueberlegung beschloß er, sich ben Gefahren, die ihm brohten, zu entziehen und Frankreich zu verlassen; 6. September 1729 tam er in Genf an. 135)

Sein Entschluß und bessen schnelle Aussührung war ein Donnerschlag für die Gemeinden; von verschiedenen Seiten, auch von nahen Freunden, wie Duplan, mußte er die bittersten Vorwürfe darüber hören und auch uns wird es nicht ganz leicht, diese That mit dem ganzen sonstigen Leben des Mannes in Sinslang zu bringen. Es scheint unbegreislich, daß er es über sich gewinnen konnte, die Kirche, welcher er wieder ein Dasein gezgeben, deren geistiger Vater und Leiter er war, zu verlassen in einer Zeit, da sie noch keineswegs allen Fährlichkeiten entronnen, ja da sie eigentlich erst im Werden und Ausblühen begriffen war. Und doch, wert wollte einen Stein ausheben gegen den Mann, welcher in den kurzen sünfzehn Jahren seines Predigtamtes mehr geleistet hatte, als die andern alle? wer wollte ihn ver-

dammen, wenn er, erschöpft von den frühzeitigen Anstrengungen, ben Hirtenftab jungeren Rraften übergab, felbst teineswegs gefonnen, die Sande in den Schoß zu legen, sondern wie bisher nur seiner Rirche zu leben und zu bienen? Redlich hat er bies gehalten, auch außerhalb Frankreichs; er ist der Vertreter, der Rorrespondent, der Wortführer seiner Rirche geblieben, er trug alle ihre Sorgen nicht bloß auf seinem Bergen, er trat fraftig mit Wort und Neber überall für fie ein; fein umfassender Briefwechsel beweift, wie die Käden aller Angelegenheiten, der kleinen wie der großen, in seiner Sand zusammenliefen. In Laufanne, wohin ihm 1730 sein Sohn Antoine (nach feiner Großmutter Court de Gebelin genannt) folgte, war er anfangs ohne eine eigentliche Stellung an dem Seminar, doch der Leiter und Berater ber Böglinge, er forgte für fie und übte burch Wort und Beispiel ben größten Ginfluß auf sie aus. Niemand konnte sie beffer in die dornenvolle Thätigkeit ihres Predigerberufes einführen, niemand vermochte beffer jenen "Geist ber Büfte" (f. S. 111) einzuflößen, ober zu tröften und zu ermahnen als er. Wie zum Zeichen bavon, daß seines Lebens Rraft bem Seminar gelten follte, hatte er bei seiner Rucht aus Frankreich einen jungeren Kandibaten, Barthelemy Claris, mitgenommen, auf welchen er große Hoffnungen sette, die berselbe dann auch rechtfertigte. Und endlich wie er nun im Stande war, seinen Wiffensdurft, seine Reigung zu gelehrten Studien zu befriedigen, so war auch diese Arbeit seiner Rirche gewidmet; ihr Geschichtschreiber wollte er werben: wir wissen, wie eifrig und sorgsam er gesammelt hat für eine Geschichte der reformierten Kirche Frankreichs nach der Aufhebung bes Ebiftes von Nantes, wie er beswegen an alle Thuren anklopfte; nur ein Bruchftuck bavon, eine wertvolle Geschichte des Ramisarbenkrieges, wurde veröffentlicht, die Sammlungen selbst aber sind, wie erwähnt, noch vorhanden (f. S. 30).

Einfach, weniger ereignisreich ift sein Leben in Lausanne verlaufen; zwei schwere Todesfälle trübten die ersten Jahre dort, seine Mutter starb 1730 (in Frankreich), sein ältestes Töchterchen 1731; aber sein Sohn, der Stolz seines Lebens, reich begabt, versprach sein würdiger Nachsolger zu werden. Allgemeiner Achtung durfte er sich in der Schweiz erfreuen. Bern gewährte

ihm eine kleine Besoldung. Auch in Frankreich, wo seine Glaubensgenossen anfangs seine Besoldung ihm entzogen hatten, selbst seine Bücher zurückehielten und ihn mit Schmähungen übers häuften, änderte sich allmählich die Stimmung, als man die wichtigen Dienste erkannte, welche er der Kirche leistete; vollständig schwanden alle Borwürfe, als er 1744 zur Schlichung einer schwierigen Frage noch einmal in sein Vaterland zurückehrte. 136)

## 7. Kapitel.

## Paul Rabaut und feine Beit.

Bundertundzehn neugegründete Rirchspiele, die Wiederherstellung ber alten Ordnung, die Bereinigung ber Gemeinden zu einer Kirche — bies war in Kurzem bas schöne Ergebnis ber Wirksamkeit von Court, als er Frankreich verließ. Die folgenden Jahrzehnte haben bas glücklich Begonnene wirksam weiter geführt, den Weckruf in alle Provinzen Frankreichs getragen und eine derfelben um die andere der wiedererstehenden Kirche hinzugefügt. Es gab keine Gegend, in welcher nicht in den awanziger Jahren protestantische Regungen erkennbar gewesen; von Baris und feiner Umgebung, von Rochelle und Orleans, von der Bifardie und Normandie, von der Bretagne und Bearn vernehmen wir die Runde von Bredigern und Versammlungen, von Strafen und Berurteilungen. Dit mächtigem Gifer fuhren die Genoffen von Court fort in dem Geiste, in welchem er begonnen, das Ber= streute zu sammeln und bas Zerstörte wieder aufzubauen. Rein Jahr verging, ohne daß die Rirchen bes Sudens neue Bruder in ihre Gemeinschaft aufnehmen durften, die Rationalsunoden, deren bis zum Jahre 1763 acht gehalten wurden, geben uns den sichern Maßstab für die wachsende Wiedererstehung der Kirche. Geben wir in der Rurze Diesem Bange nach.

Bei der Provinzialspnode der Cevennen (2. Sept. 1726) ersichienen einige unbekannte Männer, Abgesandte aus Guienne, Kouergue und Poitou, mit einer Denkschrift, in welcher "gute Bürger und Kaufleute" (ein manchmal gebrauchter Ausdruck für Protestanten) baten, ihnen Geistliche zu schicken; die Abgesandten stellten dringlich vor, daß dort ein ganzes Volk sei "voll Hunger

und Durst ohne Brot und Wasser, ohne Hüsse und Trost". Ein Prädikant Chapel hatte dort gepredigt, war auch mit Corteiz in Berbindung getreten, der ihn ermunterte, fortzusahren. Auf die erwähnten Bitten hin wurden Maroger und La Rivière abgesandt, die in ihren Briefen den Eiser der Einwohner nur loben konnten; die ersten kirchlichen Einrichtungen wurden getrossen, dei einer Synode der Cevennen (12. Sept. 1727) finden wir schon Abgesandte von Rouergue und Guienne; in demselben Jahre reisten Court und Corteiz dahin, tausten, trauten und teilten das h. Abendmahl aus, auch wurde schon ein Kolloquium dort geshalten. Eisrig wurde die kirchliche Organisation betrieben, 26. Okt. 1740 konnte Viala eine Provinzialsynode von Oberlanguedoc und Oberguienne halten. 137)

Derfelbe Mann, "eine Feuerseele in einem garten Körper", organisierte auch Poitou; Chapel war nach jahrelanger Thätig= feit endlich gefangen, zum Tobe verurteilt, aber zu Galeerenftrafe begnadigt worden; da schrieb ein Unbekannter, "ein Sändler derselben Ware", an Biala und bat ihn zu kommen; Biala folgte dem Rufe und war erstaunt über die große Rahl von Glaubensgenossen, die er dort traf; in turzer Zeit waren vierundzwanzig Kirchen eingerichtet, nach Berigord und Saintonge behnte er feine Entbeckungsreisen aus. Bei ber Nationalsynobe von 1744 war Boitou durch Abgeordnete vertreten, und 1749 wurde eine Brovinzialspnode gehalten, beren Beschlüsse noch vorhanden sind. 1745 hielt Biala das erfte Kolloquium von Montauban und Umgegend; "die Einwohner seien so eifrig, daß die Bersammlungen (wohl übertrieben) bis zu dreißigtausend Personen zählen". 25. Juli besselben Jahres war das erfte Rolloquium der Grafschaft Foix. Von Poitqu hatte sich Viala in die Normandie begeben; der schon mehrerwähnte Chapel war auch dort thätig gewesen, ebenso ein Proposant de Forge (1726), sowie ein anderer Geiftlicher, Dujardin, der um 1732 predigte und die Saframente austeilte. 1740 wurde von der Synode von Oberlanguedoc Loire (Dlivier, ein übergetretener Strumpfwirker aus Flandern) in die Normandie zum Predigen gefandt. A. Migault (Préneuf), "ein junger Mann von großem Berdienst", hatte von Biala gebort, ihn aufgesucht und um seine Sulfe gebeten; da Biala nicht abtommen konnte, veranlaßte er die Sendung von Loire. Als Mi= gault dann 1742 nach Laufanne ging, um zu ftubieren, eilte Viala selbst in die Normandie und richtete in Caur und Umgegend die Rirche ein. Behn Rirchspiele wurden gebildet mit gusammen ungefähr zweitausendvierhundert Seelen. Dabei stellte sich die überraschende Thatsache heraus, daß die Kirchspiele Conde fur Noireau, Fresse, St. Honorine und Athis ihre firchliche Organisation trot ber Aufhebung bes Ebittes von Nantes in allen Verfolgungen bis dabin im allgemeinen bewahrt hatten; doch war die kirchliche Rucht mannigfach gelockert; um so freudiger aber wurde die neue Berbindung begrüßt; von 1746 batieren die erften erhaltenen Rolloquien ber unteren Rormandie. Im Mgenais (Deb. Lôt et Garonne) finden wir 1752 Garnier de Barmont (Dubosc), einen Zögling von Biala; die Aeltesten von Clairac und andern Orten bekannten in einem rührenden Briefe, "daß die Meiften von ihnen das höchste Wesen vergessen hatten und nur an ihre Weinftode und Felber ober an ihren Handel bachten und Sonntag morgens mit mehr ober weniger Geschwindigkeit einige Rapitel ber h. Schrift lafen, bis Gott einen feiner Diener ihnen gefandt habe; nun möge biefer wieder tommen und den Weinstock, welchen er gepflanzt, pflegen". Kebruar 1754 wurde das erste Kolloguium dort gehalten. Schwer erfrankt, in contumaciam zum Tode verurteilt, flüchtete Barmont Juli 1754 nach Bordeaur. Die gablreichen Brotestanten der Gegend, die eifrig an Versammlungen teilnahmen, auch harte Strafen über fich ergeben laffen mußten wegen Trauungen "in der Büste" u. s. w., wurden nach Ueber= windung mancher Schwierigkeiten zu einer Kirche organisiert und Borbelais trat auch in ben Rahmen ber übrigen protestantischen Rirchenprovingen; vom 17. November 1754 ift das erfte Rolloquium datiert. Schon im Jahre 1720 wurden in La Rochelle Bersammlungen ftatt; in ben Privathäusern fanden sie ge-1758 leitete biefelben ein Bfarrer Bagon; die Stadt, welche früher eine so bedeutende Rolle in der Geschichte des französischen Protestantismus gespielt hatte, zeigte barin eine gewisse Unabhängigkeit, daß sie ein Komité aufstellte, eine Art Mittelbing awischen Konsistorium und Spnode, welches ihre firchlichen Gin= richtungen festsette (1761), aber sie waren benen der andern Kirchen

angepaßt. In Saintonge, Angoumois und Berigord war es 3. L. Gibert, welcher die kirchliche Ordnung einrichtete; im Dezember 1755 wurde in Saintonge ein Rolloquium gehalten, bem neunundachtzig Aeltefte beiwohnten, vom Jahre 1759 an werben bie Synoden biefer Proving regelmäßig gehalten. Auch die Provence bilbete eine eigene Rirchenproving; bas Leben, welches Roger im Jahre 1719 bort erweckte, wurde burch Fr. Roux 1735 wieber fraftig angefacht: in ben alten Walbenserborfern Cabrières und Merindol wurden Versammlungen gehalten, die ihnen freis lich ebenfalls Verfolgungen zuzogen, wenn auch keine fo schweren wie zweihundert Jahre vorher unter König Franz I.; aber die Gemeinden hielten aus, die dritte Nationalspnode bestimmte ihnen einen eigenen Geiftlichen, mit ben Brotestanten jenseits bes Rhône war viel Verkehr, 1744 traute Rabaut an einem Abend sechsundzwanzig provenzalische Baare. Wann in der Provence die firchliche Ordnung geregelt wurde, ift nicht flar zu ermitteln; bei ber siebenten und letten Nationalspnobe (1. bis 10. Juni 1763) finden wir sie neben den übrigen Provinzen, obgleich sie nur ein Rolloquium bilbete.138)

Gerade diese Sunode bilbete einen wichtigen Merkstein in der Geschichte ber Wiederherftellung ber reformierten Rirche; mit ibr, fann man fagen, war fie vollendet, Stein an Stein war gefügt zu dem einfachen und boch fo viel gegliederten Bau, Proving hatte sich an Provinz geschlossen, die alte Einrichtung, welche Court und seine Genossen wieder erneuert, hatte ihre vorzügliche Lebensund Angiehungetraft noch einmal bewährt, um ben feften Rern ber Kirchen bes Subens hatten sich die andern in Nord und West angeschlossen, ein gemeinsamer Glaube und Gottesbienft, eine gemeinsame Kirchenordnung vereinigte sie wiederum wie hundert Jahre zuvor. Als 1726 die erste Nationalsynode gehalten wurde (f. S. 50), konnte man nur in hoffnungefreudigem Gemüt der bescheibenen Vereinigung ber Kirchen von Languedoc, Vivarais und Dauphine biefen ftolzen Namen beilegen, jest aber war fie eine unumftößliche, greifbare Wahrheit geworden, breizehn Provinzen wurden gezählt mit achtzehn ordinierten Bfarrern und ebenso vielen Aeltesten als Abgeordneten. Bor der Ausbebung des Ebittes von Nantes war die reformierte Kirche Frankreichs in sechzehn Bro-

vinzen eingeteilt gewesen, die dreizehn Provinzen von 1763, zu welchen bis 1787 noch zwei hinzukamen, decken sich nicht voll= ftändig mit denselben. Abgesehen davon, daß bei der allmählichen Organisation die Grenzen vielfach verschoben und geändert wurden, zeigt die Vergleichung auf den ersten Blick, daß (wie auch schon früher angedeutet wurde, S. 20) die Hauptmaffe ber protestau= tischen Bevölferung im Guben und Westen lebte, daß biefe Begenden mehr, aber kleinere Provinzen bilbeten als früher; es fehlen auch die früheren Provinzen (oder Synoden) von Île de France mit Baris, ber Pitardie und Champagne, ferner die Bretagne, bann Orleans mit Berry und Nivernais, ebenso Touraine mit Maine und Anjou und endlich die Bourgogne mit Lyon. Nicht baß es bort nicht auch Brotestanten gegeben hätte! Wir haben ichon mehrfach von Paris erwähnt, daß dort Berfammlungen gehalten wurden, wir kennen die Bedeutung der holländischen Ge= sandtschaftstapelle, aber von der Eingliederung diefer Gegenden in ben übrigen synobalen Berband finden wir feine Spur. In ber Bikardie zwischen St. Aventin und Cambray bei Besbecourt ift eine Grotte La Boîte à cailloux in einer Thalmulde gelegen; dort wurde bei Fadeln und angezündetem Feuer feit 1691 Gottesdienst gehalten, fieben Rirchen verdankten diefer Uebung ihren bleibenden Beftand. In Grouches (Dep. Somme) wurde 1766 Dumenil verhaftet, weil er Bersammlungen gehalten; 1766 brohte in Marchenoire im Orleanais einem eifrigen Protestanten, B. Fauconnet, "ber eine Art Geiftlicher war", das gleiche Schickfal. 1766 bereifte Alexander Charmuzy die Gegend von Brie, Thierache und die Champagne, um das religiöse Leben zu wecken; in Nanteuil bei Meaux hielt er eine Versammlung vor fünfzehnhundert Bersonen; in demselben Jahre baten bie dortigen Protestanten, einen Bogling ins Seminar in Laufanne aufzunehmen, ber bann ihre Gegend bediene. 1769 gab diese Kirche sich ihre Ordnung und 24. November 1779 hielten sie ihre erste Provinzialspnode. In Lyon war 1766 ein junger Geiftlicher, Bic, "um bort etwas auszurichten." Sein Wort scheint auf guten Boben gefallen zu fein, benn 1769 schreibt ein anderer: Unfere Gottesbienfte geben ihren guten Gang, immer mehr Leute nehmen daran Anteil und die Fremden, welche kom= men, bezeugen ihr Wohlgefallen an der Ordnung und dem Anstand, die dabei herrschen. 139) In Nantes wurde die Kirche im Jahre 1775 durch den Geistlichen Betrine (Sohn) eingerichtet.

Wohl gab es einige Gegenden, besonders im nördlichen Frankreich, wo die Auswanderung und Verfolgung den Protestantismus
bis auf die Wurzel vertilgt hatte, hier war kein Feld für die neue
Saat, aber im übrigen läßt sich zuversichtlich aussprechen: das
ganze protestantische Frankreich von Havre dis Marseille und von
Rheims dis La Rochelle war von der Bewegung der Erweckung
und der Erneuerung der Kirche ergriffen worden, und aller Wahrscheinlichkeit nach wäre die kirchliche Organisation auch in den
Landesteilen durchgeführt worden, wo sie erst sehr spät im Jahrhundert begann, wenn nicht die wilden Stürme der Revolution
dem friedlichen Werke von 1715 ein jähes Ende bereitet hätten.

Bon selbst brangt sich die Frage auf: wie start die protestantische Bevölkerung mar, als fie wieder kirchlich gesammelt mar? Leider läßt sich eine genaue Antwort darauf nicht geben, die Berichte geben sehr auseinander. Im Jahre 1728 wurde auf Betrieb bes Raplans ber hollandischen Gefandtschaft eine Zählung veranstaltet, aber man kennt das Ergebnis nicht, und die Mitteilung: es habe fich berausgestellt, daß die Bahl der Protestanten ungefähr dieselbe geblieben sei wie um 1685, ift angesichts der Berlufte durch die ftarke Auswanderung und die Verfolgungen nicht haltbar. Als in den achtziger Jahren die Regierung der Regelung des Zivilstandes der Protestanten näher trat und auch diese Frage erhoben wurde, gab Rabaut St. Etienne in sehr ftarker Uebertreibung zwei Millionen an. Die Angaben, welche auf einer Notiz des Jahres 1760 beruhen — aus welchem Anlasse die Bahlung veranstaltet wurde und von wem, ift nicht ersichtlich -, kommen wohl ber Wirklichkeit am nächsten. Darnach betrugen die von den evangelischen Geiftlichen in ihre Listen Aufgenommenen: 337307; die Rahl ber andern, auf Schätzung berubend, ungefähr 256000, die Gesamtzahl also 593307; eine Rählung von 1804 brachte ungefähr 500000, die von 1884 giebt 550066 Reformierte an. Nach einem neueren Statistiker betrug die Bevölkerung Frankreichs im Jahre 1770: 24 500 000 Seelen (jest 38343000); der Zahl nach fiel also im vorigen Jahrhundert der protestantische Teil der Bevölkerung weit mehr ins Gewicht als

jest, indem dieselbe nicht in dem Verhältnis zugenommen hat wie die Gesantbevölkerung, aber reichlich wird dies aufgewogen durch die viel bedeutendere Stellung, welche die Protestanten gegenwärtig in Staat und Verwaltung, in Staats= und Gemeindeämtern, in Wissenschaft und Kunst, Handel und Gewerbe einnehmen. Die Anfänge dieser sozialen Höherstellung lassen sich seit Witte des vorigen Jahrhunderts nachweisen; mit Besriedigung berichten die Geistlichen der Wüste, daß auch die Reichen, Vornehmen, Abeligen die Versammlungen besuchen, ihre Ehen in der Wüste schließen, ihre Kinder dort tausen lassen; die Duldung späterer Zeiten hat dann die schönen Reime, welche die Wiederherstellung des Protestantismus ausstreute, zu Wachstum und vollem Gedeihen gesbracht. 140)

Mit dem äußeren Wachstum ging Sand in Sand die Festigung ber inneren Organisation; regelmäßig, soweit es die Umstände erlaubten, wurden die Rolloquien, Brovinzial= und General= funoben gehalten, die letteren famtlich im Guben, in ben Cevennen und in Languedoc, eine in bem Dauphine, eine im Bivarais. Die Gegenstände ber Beratungen und Beschlüsse waren die ben Beitumftanben angemeffenen und in folchen Berfammlungen gewöhnlichen; sie betrafen die Organisation der Kirchspiele, das Armen= und Kollektenwesen, Urlaub für die Kandidaten nach Lau= fanne, Beiträge zu dem Aufenthalt daselbst, Berufung ober ander= weitige Versendung der Pfarrer, Ordination und Zeugnisse für fie; strenge wurde die Kirchenzucht gehandhabt, besonders gegen folche, welche ihre Eben nicht in der Wüste einsegnen ließen, ihre Rinder in der römischen Kirche taufen oder wiedertaufen ließen: auch sonstige Verfehlungen wurden gerügt und pünktlich der jähr= liche Bußtag ausgeschrieben. Auch die Angelegenheiten der Gefangenen, die Bitten der Galeerensträflinge tamen bier zum Bor= trag. Ihrer Stellung nach beschäftigte sich die Nationalspnobe mit allgemeineren Fragen, Bittschriften an den Sof, Teilung alter und Aufnahme neuer Kirchenprovinzen; fie ernannte ben Generalbevollmächtigten, war Schiederichterin bei Spaltungen in den Rirchen und bei sonstigen Streitigkeiten, sie führte die Aufsicht nach allen Seiten, fie bestimmte ben Ratechismus (von Ofterwaldt), der für die ganze Kirche gelten sollte, rügte die Provinz,

in welcher zu wenig Versammlungen stattfanden u. s. w. Gine fleißige Sand hat die noch vorhandenen Beschlüsse der vielen Rolloquien und Spnoden von 1715 bis zu der letzten am 12. November 1796 in Oberlanguedoc zusammengetragen, das stattliche Werk 141) giebt uns in seinen zahllosen Abschnitten ein schönes Bild treuer gemeinsamer Arbeit; es ist ber Geift tiefen Ernstes, frommen Glaubens, ber durch diese Versammlungen weht, und wenn es sich auch manchmal zeigt, daß eine folgende Synobe biesen und jenen Beschluß einer früheren aufhebt und ändert, so dient bies offene Zugeftandnis eines Fehlers, dieses Ringen nach Berbesserung nur zur Ehre bieser ganzen Einrichtung. Die ganze ernste Strenge bes Calvinismus pragt sich barin besonders aus, daß nirgends eine persönliche Anerkennung ausgesprochen wird; so manche ausgezeichnete Geiftliche ftarben ben Märtyrertod am Galgen, in ben Synoben fällt fein Wort ber Trauer, nur wenn ber Wittme, den Hinterbliebenen eine Benfion zu teil wird, findet fich der Name des Toten genannt; mit feiner Silbe wird ber Tod von Court, die Benfionierung eines verdienten Geittlichen erwähnt, nur hie und da begegnen wir der Bemerkung, wenn der Sohn eines Geiftlichen nach Lausanne will, wird aus Rücksicht auf die Verdienste seines Vaters eine Vension bewilligt ober er= Bemerkenswert, aber den Zeitverhältnissen entsprechend ift bie Abnahme ber Synodalberichte von 1789 an; die politischen Ereignisse verschlangen in ihrem betäubenden Wirbel die firchlichen Intereffen, am längsten währten die Synoden in Langueboc und Vivarais, auch in diesen Zeiten bewährten diese Brovinzen ihren alten Ruhm als Burgen bes Brotestantismus.

Das mächtigste Mittel, um ben religiösen Sinn der Gemeinden und der Einzelnen zu beleben und zu stärken, und zusgleich das sichtbare Zeichen des wachgewordenen Protestantismus und seines Widerstandes gegen die Edikte bilbeten immer noch die Versammlungen. Während dieser ganzen Periode währten dieselben fort, immer verpönt, manchmal überfallen und doch stets wieder aufs Neue auftretend. Wo ein Geistlicher, Prädikant oder Pfarrer zum erstenmal in einer Provinz den Protestantismus wieder zum Leben rusen, "das Land urbar machen" wollte (defrieher, wie der sehr bezeichnende Ausdruck lautete), da hielt er

Berfammlungen, und wo ein geordnetes Kirchenwesen bestand, da waren dieselben ganz regelmäßig. "Das Geschäft geht gut, ber Markt war sehr besucht, die Ware wird stark abgesetht heißt es oft genug in ben vertraulichen Briefen jener Zeit in ber verhüll= ten Sprache, welche die Protestanten ihrer Sicherheit wegen lange genug gebrauchen mußten. Von 20-30 Teilnehmern stieg die Rahl auf 20-30000 und wenn biefe hohen gahlen etwas unwahrscheinlich erscheinen, Bersammlungen von mehreren Tausenden waren durchaus feine Seltenheit. Mochten die Versammlungen überfallen und gesprengt werden, die Teilnehmer, welche sich nicht retten konnten, auf die Galeeren und in die Gefänanisse wandern. mochten die Brotestanten ber Ortschaften, in beren Nähe fie gebalten wurden oder aus welchen die Teilnehmenden gekommen waren, mit schweren Geldbußen heimgesucht werden, immer wurden wieder neue veranstaltet und eilten die Brotestanten zu benselben Ein einziges Beispiel ftatt vieler moge hier angeführt werden: Um 26. Dezember 1744 wurden in Nimes einige Ber= fonen wegen Teilnahme an Versammlungen verhaftet; am nächsten Tage, es war ein Sonntag, hielt B. Rabaut, von bessen erfolg= reicher Thätiakeit wir noch oft boren werden, eine solche bei Mil= haud, sie war sehr zahlreich besucht; angesichts der Lage predigte er über Beb. 13, 13 u. 14 (So lasset uns nun zu Ihm hinausgeben außer dem Lager und seine Schmach tragen; benn wir haben bier feine bleibende Statt, sondern die zufünftige suchen wir); nie sah er größere Bewegung und tiefere Rührung. 142)

Anfangs waren, wie bekannt, die Versammlungen bei Nacht gehalten worden, seit 1734 mehrten sich die bei Tage; von den Geistlichen und Synoden wurde dies begünstigt, um die üblen Gerede, welche sich stets an nächtliche Versammlungen heften, zum Schweigen zu bringen und um die große Zahl der Protestanten aller Welt ins Gedächtnis zu rusen. Um das Jahr 1744 — eine Zeit, wo die Versolgung am meisten ruhte — faßten die Prostestanten des Dauphine den Beschluß, sich offen bei Tag zu verssammeln, wie dies auch in andern Provinzen geschehe; man sang Psalmen und wenn man dabei nicht gestört wurde, kam der Geistsliche zu Predigt und Abendmahl; an Psingsten war eine solche Feier von 8000 Personen besucht. Auch im Vivarais wurde dies

beschlossen; und "wenn der Herr es geftatte, sich am offenen Tage zu versammeln, nicht um Unruhen zu veranlassen, sondern allein um dem Herrn zu dienen, ohne Waffen, ohne Rumor, und da die Briefter wohl dagegen schreiben werden, solle den Kommanbanten ber Broving dies mitgeteilt und fie zugleich ber Treue, Ergebung und Gehorsam gegen ben Rönig versichert werden." Die Nationalsynobe von 1744 bestimmte, daß die Provinzen, wo ber Gottesdienft noch bei Nacht gefeiert werde, um ihre guten Abfichten zu zeigen und um der Gleichheit wegen sich, soweit es die Rlugheit erlaube, den andern Kirchen anschließen sollten. Die Bersammlungen bei Racht im Freien bildeten von nun an die Ausnahme. In kleinen Gruppen, Bibel oder Bsalmbuch in ber einen Hand, den Feldstuhl in der andern, zogen die Leute an den auch den Katholiken wohlbekannten Versammlungsort; vermögliche und angesehene Leute erschienen zu Pferd, mit Vorliebe und immer bäufiger wurden die Sonntage bazu benutt. In einigen Gegenden ging man in ruhigen Zeiten soweit, eine Art Kirchen (temples) wieder zu errichten, durch die Lage war allerdings eine puritanische Einfachheit geboten, und daher wurden Scheunen und ähnliche Gebäube an ftillen Orten bagu eingerichtet. So bestanden seit 1755 in Angoumois und Saintonge 25 berartige Tempel, auf Städte und Pfarrborfer verteilt, 3. B. in Bons, Jarnac, Cognac, La Tremblade; ähnliches wird von Foir berichtet. 143)

An Predigt und Abendmahl schlossen sich, wie erwähnt, beinahe stets Taufen und Trauungen an. Immer zahlreicher wurden dieselben "in der Wüste" vorgenommen; strenge blieb die calvinische Kirchenzucht bei der kirchlichen Bestrasung derer, welche ihre Sche in der katholischen Kirche einsegnen oder ihre Kinder dort tausen ließen; Ausschluß vom h. Abendmahl war die gewöhnliche Folge dieser Sünde, und da religiöse Gleichgültigkeit, äußerliche Berhältnisse, Verfolgungen und Strasen auf viele Protestanten verderblich einwirkten, darum erneuerten die Synoden immer wieder ihre Ermahnungen und Drohungen. Der Cheschließung mußte eine Verkündigung (dan) vorangehen. In ruhigen Zeiten war die Zahl dieser Tausen und Trauungen oft eine ganz außersordentliche; so tauste der Geistliche Pradon in den zwei Jahren 1744—45 304 Kinder, zusammen mit den Trauungen betrug die

Rahl diefer geiftlichen Handlungen bis jum Jahre 1748 1307; nach einer Versammlung segnete Rabaut 100 Chen ein, nach der zweiten 60 und bei der dritten 12; in Mairent wurden 1760-63 478 Chen getraut und 1514 Kinder getauft; in der Diöcese Nimes betrugen die Taufen 1771-72 3025, die Trauungen 835. war unbedingt notwendig, daß über diese Fülle von geiftlichen Sandlungen genaue Verzeichnisse geführt wurden. Bis zur Aufhebung des Cbiftes von Nantes war die Führung der Kirchen= bücher, welche zugleich bie Civilftanderegifter vertraten, in ben Sänden der Geiftlichen gelegen. Seit dem Jahre 1685 borte dies auf: als aber die protestantischen Taufen und Trauungen immer mehr zunahmen, trat eine Trennung ein, welche von der Staatsregierung allerdings vollständig mißachtet, von den Proteftanten aber immer mehr befördert wurde. Es ift fehr mahr= scheinlich, daß die Geiftlichen der Wüste sehr frühe schon in ihre Notizbücher die Getauften und Getrauten aufzeichneten, die dann ihren Nachfolgern übergeben wurden; später wurden die Einträge in fortlaufende Register gemacht; so besitt die Kirche in Montauban noch ihre protestantischen Kirchenregister vom Jahre 1737 an. Taufen und Trauungen untereinander gemengt; die Geiftlichen der Büfte fertigten dieselben und später wurden dieselben zu einem Bande vereinigt. Nîmes hatte solche von 1741 an, der Ort Junas hat ein solches Register vom Jahre 1750 an, in Valleraugue (Gard) geht es von 1751 bis 1792. In ähnlicher Weise wurde dies an immer mehr Orten burchgeführt, besonders seitdem die National= sunobe von 1744 in ihrem 21. Artifel beschlossen hatte, daß in jeder Rirche ein Tauf- und Cheregister geführt werden solle. Die Taufen follten von zwei, die Trauungen von vier Zeugen, wenn immer möglich, unterschrieben werben. Der Sicherheit wegen sollte von jedem eine Abschrift genommen und diese an einem sicheren Orte im Auslande (Laufanne) aufbewahrt werden (Nationalsynode von 1748): von der letteren Magregel fam man allerdings der Umständlichkeit der Sache halber wieder ab, die Protestanten verstanden gut genug, diese wichtigen Dokumente im eigenen Lande sicher zu verbergen. Auch Tauf- und Traubescheinigungen, mit dem Siegel ber Rirche ber Bufte verfeben, ftellten bie Beiftlichen aus: die kleinen, vergilbten und zerknitterten Paviere reben laut von

ber Geschichte ihres Ursprungs, werden aber in den protestantischen Familien als höchst wertvolle Refiquien ausbewahrt. 144)

Die reformierte Kirche Frankreichs hatte einst mit Stolz hinweisen können auf die trefflichen boberen Schulen (Symnasien, collèges), in welchen die jungen Glieder der Gemeinde eine Ausbildung erhielten, so gut wie in irgend einer Anstalt ber andern Konfession; die Verfolgung von 1685 hatte dieselben (in Nîmes, Caftres. Montauban, Borbeaux und wo sie sonst bestanden) unter= brudt, bas 18. Jahrhundert mit seinem Verzweiflungstampf und feiner Armut war nicht im Stande, diefe Lucke wieder auszufüllen. Wer es vermochte, schickte seine Sohne in die Schweiz, nach Holland ober England; wo Gefahr brohte, daß fie in ein Rlofter gesteckt würden, war dies ohnedem der Fall. Andere weniger Glückliche ober weniger Entschiedene mußten fie ben Jesuiten= schulen übergeben: aber eine Spnode von Languedoc (1747) hielt ben Eltern ernftlich vor, ihre Rinder biefen Schulen fogleich ju entziehen bei firchlichen Strafen, welche bis zum Ausschluß vom h. Abendmahl gehen würden. Es ist anzunehmen, daß die protestantischen Geiftlichen, besonders seit ihre Ausbildung in Lausanne eine bessere war, begabtere und vermögliche Anaben ihrer Ronfession unterrichteten. An religiöser Unterweisung fehlte es nicht; die Eltern sollten mit ihren Kindern beten und den Ratechismus treiben; dieselbe Verpflichtung wurde den Geiftlichen und Aelteften auferlegt, und je regelmäßiger und ungeftorter bie Gottesbienfte gehalten werden konnten, um fo mehr Aufmerksamkeit konnte man auch der Jugend und ihrem Unterricht zuwenden. Die Einrichtung von Elementarschulen war eine ganz vereinzelte; von einem Mädchen Mercoiret wird berichtet, daß fie die Kinder von 6-7 Jahren unterrichtete, aber dabei beobachtet wurde; später mußte fie in die Schweiz flüchten; in dem Dauphine murben 1759 wieder Schulen eröffnet, in der Saintonge konnten solche in den Bethäusern gehalten werben; aber an allzu viel Orten war dies leider nicht der Fall; die Beit, die protestantische Schule ebenso wieder aufzurichten, wie es mit der Kirche gelungen, war noch nicht gekommen. 145)

Schließen wir den Kreislauf des Lebens mit der Erwähnung der Kranken und Gestorbenen, so wissen wir (s. S. 3), welch

ichweren Rampf die Protestanten zu tämpfen hatten, um in ihrem Glauben zu sterben und nach ben Gebräuchen ihrer Rirche sich bearaben zu laffen. Bart und unerbittlich maren die Gefete, ber baglichften Scenen spielten sich immer noch genug ab an Rrantenund Sterbebetten; eigene Spitaler, wie vor bem Jahre 1685, befaßen sie nicht mehr; im Jahre 1770 wurde in Nîmes ein Zimmer für franke Protestanten gemietet, der fehr bescheidene Anfang ber driftlichen Liebesthätigkeit nach biefer Seite bin; es ift möglich, daß ähnliche Samariterliebe auch sonst waltete, aber ich fand keine Berichte barüber. — Schwierig war die Frage wegen bes Begrabniffes; feit 1685 hatten die Brotestanten feine eigenen Rirchhöfe mehr; ftarben fie nicht mit den Saframenten ber tatholischen Kirche versehen, so konnten sie nicht an geweihtem Orte begraben werden; das Hinausschaffen der Leichname auf der Schleife und das Begraben auf dem Schindanger hatte die Deklaration von 1724 abgeschafft, Die Scenen babei waren auch gar zu widrig gewesen. Die Brotestanten begruben nun ihre Toten, wo sie konnten: in Rellern, Garten und anderen Plagen. In dem Pachthofe von Bostaquet (Normandie) trägt noch jest eine Scheune ben Namen "Grab"; bort wurden die bem evangelischen Bekenntnis treu gebliebenen Mitglieder der Familie Bostaquet begraben; ebenso in dem Hofe ihres Schlosses Grosmenil die ber Fantilie Broffard. Schwierig war dies in ben Städten. Holland. England und die Sansestädte hatten für ihre zahlreichen, in den See- und Sandelsstädten Marfeille, Bordeaur, Bayonne, La Rochelle, Nantes u. f. w. wohnenden Landesangehörigen erreicht, baß ben fremben Brotestanten besondere Begräbnispläte, anftandig und bequem, mit einer Mauer umgeben, angewiesen murben (Beschluß vom 24. März 1726). Für die Landeseinwohner regelte die königliche Deklaration vom 9. April 1736 die schwierige Angelegenheit, auch sie war noch für die Protestanten hart und demütigend: Eltern und Verwandten war es unterfagt, die geliebten Toten zur letten Rubeftatt zu geleiten, nur zwei Katholiken, nicht verwandt, durch die Behörde bestimmt, mußten anwesend und die Zeugen der wirklichen Beerdigung sein; vor Sonnenaufgang ober nach Sonnenuntergang follte bie Bandlung vor sich geben in einem Garten ober Felde, das der Familie ge-

Digitized by Google

höre. Doch gelang es manchmal, eigene Begräbnisstätten zu erwerben. In Rouen ftellte ein Brotestant Dugard ein Grundstück, bas an den Ball ftieß, seinen Glaubensgenoffen zur Verfügung und beinahe das ganze 18. Jahrhundert hindurch diente dasselbe jenem Awece; ein Geiftlicher war felbstverftandlich nie anwesend. Alls im Jahre 1781 alle Kirchhöfe außerhalb ber Stadt verlegt wurden, durften die Protestanten ein Grundstück erwerben und bazu eine gemeinsame Steuer umlegen. In Chatillon fur Loire war auch ein eigener Friedhof angelegt außerhalb ber Stadt, nicht mit Mauern, aber mit einer Bede umgeben, um die wilben Tiere abzuhalten, Grabsteine und Inschriften waren verboten. Die Barifer Protestanten wurden lange Zeit auf einem Zimmerplat begraben, bis endlich 1777 der Polizeilieutenant Lenoir, von dem Raplan ber holländischen Gesandtschaft überzeugt, daß schon ber einfache Anstand solche Mißhandlung der Toten verbiete, ihnen den Sof bes Kirchhofes der fremden Protestanten (bei ber Porte St. Martin) anwies 1777. Groß war die Bahl der dort ihre Rube Findenden nicht: im Jahre 1775 waren es 23, 1776 28, 1777 20, während bie Bahl fämtlicher Tobesfälle ber Stadt in jenen Jahren zwischen 16 und 19000 betrug. 146)

Aeußerlich und innerlich war die reformierte Kirche gewachsen. selbständiger und geordneter geworden; eine tatholische Stimme giebt dieser Thatsache vollen, unumwundenen Ausbruck. Bersammlung des frangösischen Rlerus vom Jahre 1745 las ant 7. April der Bischof von Saint Pons eine Denkschrift vor, welche ausführte: Die Unternehmungen der Religionnaire in Languedoc seien jest bis zu einem solchen Buntte gediehen, daß man fie nicht länger unbeachtet laffen könne, ohne daß die katholische Religion in diesen Gegenden wieder in denselben beklagenswerten Ruftand zurückfinke, wie er vor Aufhebung des Ediktes von Rantes beftanden habe. Vorher seien die Versammlungen in Bälbern und an abgelegenen Orten gehalten worden von niederem Bolt, feit 1742 seien dieselben zahlreicher und häufiger geworden, und man bemerke Raufleute, Notare, Abvokaten, Abelige babei. Diese Leute, welche früher diese Versammlungen verachtet, zeigen jett teine Furcht mehr; am hellen Tage, ohne Geheimnis gehe man dorthin, sie nähern sich immer mehr ben Städten, wo sogar Besatungen seien; man versammle sich in Privathäusern und wo Gebäude da seien, welche früher als Tempel gedient, da werden diese mit Borliebe benutt. Die Eben der Hugenotten murben sonst immer in der Kirche geschlossen; seit 10-15 Jahren wohnen manche zusammen, ohne kirchlich getraut zu sein; seit 1743 mehren sich diese Konkubinate so, daß die Hugenotten sich gar nicht mehr anders verheiraten, als auf diese Beise, selbst in ben Städten. Die große Menge, glauben fie, bringe ihnen Straflofigfeit und man gewöhne sich allmählich an Dinge, die bis vor furzem für ganz unerträglich galten. Die Kinder wurden früher ohne Unftand in die Rirche zur Taufe getragen; seit 1743 vollziehen die ministres die Taufen, und dies nehme fo zu, daß es keine andern Taufen mehr gebe; früher brachte man fie in der Stille zu ben Geiftlichen, jest im Triumph, mit Bandern und Blumen geschmückt, so daß die Ratholiken, an welchen man fie vorbei trage. sich badurch gedemütigt fühlten. Un den Erwachsenen, welche in ber katholischen Kirche getauft wurden, nehme man eine Art Rekti= fikation vor, sonst lasse man fie nicht zum h. Abendmahl zu. Ueber Taufen und Trauungen stellen die Geiftlichen formliche Reugnisse aus. Lehrer werden angestellt unter dem Titel: Lehrer der Arithmetif und bes Chorgesangs; man schicke bie Rinder zu ihnen in bie Schulen, so daß die katholischen Schulen leer fteben, ja man zahle den katholischen Lehrern ihre Besoldung nicht (!). Früher hatten die Religionnaire keinen Zusammenhang miteinander; jest fteben fie in Berbindung, und die, welche fich früher nicht kannten, bilben einen feften Rorper und ftreben alle bem gleichen Biele gu, So sei die Ausübung ber reformierten ber Gewissensfreiheit. Religion thatfächlich bestehend und öffentlich, es fehlen nur noch Die Gotteshäuser, und auch damit beginnen sie; in Bebarieux haben fie eine Steinmauer mit Sigen aufgerichtet, bort halten fie ihre Versammlungen. So verlieren wir in wenig Jahren, worauf man 50 Jahre verwandt, um diese armen Blinden zu bekehren; burch die Mittel voll Milbe (!) gewöhnten sich die Leute unwill= turlich an den Ratholizismus, jest erftehe ein Geschlecht von Protestanten, weit hartnäckiger und verstockter als früher.

Es folgen noch einige scharfe Aussprüche über die Geiftlichen und die Zügellosigkeit der protestantischen Religion, aber abge-

sehen von einigen Kleinen Uebertreibungen und der unrichtigen Annahme, daß dieser Zustand erst von 1742 an datiere, entspricht die Schilberung völlig den Thatsachen. 147)

Rügen wir daran noch ein unverdächtiges, protestantisches In ben Jahren 1747 und 1748 bereiften die beiben Reugnis. württembergischen katholischen Prinzen Ludwig Eugen und Friedrich Eugen mit ihrem evangelischen Erzieher Brn. von Montolien ben Süben Frankreichs. In dem Reisebericht, der zwar schwerlich von Montolieu selbst verfaßt ift, heißt es u. a., daß der Bischof von Montpellier, "ber ein sehr eifriger Seelenhirth, boch all seines Eiffers ohnerachtet die Religionnairs nicht unterdrücken könne." Bei Lunel wird bemerkt: "Dies ift die Gegend, wo bie meisten Hugenotten wohnen. An Sonn- und Feprtagen kommen mehr als 2-3000 Bürger nur allein aus Risme und geben in Die sogenannte Desert ben Lunel, um ihrem reformierten Kirchenbienst benzuwohnen. Es ist zwar diese Religionsübung der Revocation des Sbikt von Nantes zuwieder, allein ben diesen Kriegszeiten kan der König weiter auch nichts anders thun, als drohen. Duc de Richelieu, Kommandant zu Montpellier, hat zwar kurt por seiner Abreiß nach Genua zwen Geiftliche von dieser Religion aufbenden lassen, allein das Spectacul hat die Leuthe noch eifriger gemacht. Herr Boyer, welcher ber Obergeiftliche in ihrer Religion, weißt von all dem großen Ruten zu ziehen, und vermehrt seine Gemeinde von Tag zu Tage, also zwar, daß ich selbs in einer bergleichen Affemblée, welche ich, um wahrhafften von der Sach sprechen zu können, besucht, 6-7000 Seelen gezehlet babe." 148)

Dem einmütigen Zusammenwirken der Laien und der Geiftlichen, sowie der treuen, unablässigen Unterstützung von Seiten des Auslandes verdankte man diesen blühenden Zustand, allen gebührt hier volles Lob, aber die Vorkämpser in diesem anstrengenden Kampse waren und blieben die Geistlichen; sie bildeten immer noch die Seele der ganzen Bewegung; und dadurch, daß ihre Zahlstets zunahm, daß ihre theologische Bildung eine umfangreichere und bessere wurde, waren diese Ersolge wesentlich herbeigeführt. Wit sorglichem Fleiße wählten die Aelteren jüngere Leute zu Landidaten auß; um sie für das Seminar zu Lausanne vorzubereiten,

wurden eine Reitlang (1732) Schulen (écoles ambulantes) eingerichtet. Betrine und Roger gaben sich damit ab, unterftütt von Züricher Freunden. 148a) Wenn auch die vornehmen Leute ihre Rinder nicht zu diesem Berufe hergaben, so fehlte es boch nie an einem tüchtigen Nachwuchs. Allmählich konnten auch die Befolbungen erhöht werden; so wurde in einer Synode von Rieder= lanquedoc die von Claris um 100 Livres erhöht (1730); Paul Rabaut wurden 100 Thaler ausgesetzt und einem Randidaten 110 Livres (1731); Biala erhielt in Oberlanguedoc 600 Livres. bie andern Pfarrer bort 500 (1744); in Montauban sollte ber Gehalt des Geiftlichen 1200 Livres betragen (1745). Freilich gab es immer noch schlimme Berbaltniffe: Breneuf beklagte fich bei ben Glaubensgenoffen der Normandie, er habe zum Besuch einer Nationalspnode 320 Livres ausgegeben und nur den Ersatz von 200 wiederverlangt, aber auch diese nicht erhalten. "Nacht gehe ich von der Normandie weg", schreibt Gautier, "nur eine kleine Bibliothet habe ich mir errungen, und doch find die Leute nicht undankbar." Aber diese gerechten Rlagen dämpften den Gifer jener wackeren Männer nicht. Es sei gestattet, einige ber haupt= sächlichsten derselben hier namentlich anzuführen. In Languedoc, ben Cevennen und dem Vivarais waren besonders thätig oder schon mehrfach genannt: Betrine, ferner Barthelemy Claris, 5. Crail, Ranc, Boper, Bincent Gibert, Stienne Teiffier, Fr. Rour, Matthieu und Encontre: in dem Dauphiné und der Brovence: Roger (f. o.) und Rozan; in Bearn; Deferre; in Montpellier und fpater in Borbeaux: Redonnel; in Poitou: Loire und Viala; in der Normandie: Migault (Breneuf); in Baris: B. Bosc, der später zum ärztlichen Berufe überging — eine wenig bekannte und doch glorreiche Schar, welche burch viele Namen noch vergrößert werben könnte. Bu den hervorragenosten gehörte Bradel (mit seinem "Priegenamen", wie die meiften Geiftlichen einen ober mehrere trugen, Bernezobre), ein Landsmann seines größeren Rollegen Baul Rabaut. 149) Um eines Sauptes Länge ragt biefer Lettere über seine Genossen empor, und da sein Name wohl unter all den Genannten der in Deutschland bekannteste ist, dür= fen wir biesem bedeutenden Manne wohl einige Zeilen widmen.

Am 29. Januar 1718 wurde Paul Rabaut in Bebarieur

(Dep. Herault) geboren, einer nicht gang unbemittelten, ftreng protestantischen Familie entstammend. Frühe nahm er an ben Versammlungen Teil; mit 16 Jahren schloß er sich an Betrine als Kandibat an, bald trat er als Prediger auf, gerne gehört und rasch Ansehen gewinnend. Rur sechs Monate gestattete er sich, um seine theologische Bildung in Lausanne zu ergänzen, aber nachdem er im Februar 1741 in die "Wüste" zurückgekehrt war. konnte er eine ebenso thaten= als segensreiche Laufbahn beginnen. Bom lebendigften Gifer für seinen Glauben getragen, von Berzen fromm, mit männlicher Rednergabe ausgestattet, fühn und unerschrocken und besonnen zugleich, gewann er schnell bie Berzen seiner Buborer; zu Sunderten, später zu Taufenden ftromten fie zu seinen Versammlungen. Als einmal ein tatholischer Sbelmann seinen Bauern erlaubte, Rabaut zu hören, blieb niemand in ber katholischen Kirche zurud als der Geiftliche und der Kufter. Dbgleich von zarter Gesundheit, scheute er keine Anftrengung in seinem schweren, gefahrvollen Berufe, unermüblich wurden die Berfammlungen gehalten, die Saframente ausgeteilt, Eben geschlossen, den Synoden beigewohnt. Bald war er das hochange= sehene Haupt der Protestanten nicht bloß in Nimes, sondern weit und breit, der Vertrauensmann seiner Rollegen und, man darf wohl sagen, einer beinabe unzählbaren Gemeinde. Bei ihm floß die Korrespondenz des In- und Auslandes zusammen, er war der Mittelsmann zwischen seinen Glaubensgenoffen und ber Regierung, die mehr als einmal seine guten Dienste in Anspruch nahm, wenn fie andererfeits feine Gefährlichkeit hoch genug schätzte, um einen großen Preis auf seinen Ropf zu seben. Seines Ginflusses auf seine Glaubensgenossen vollständig bewußt, trat er doch nie aus ben Schranken, welche ihm fein Stand und ber Behorsam gegen die Obrigkeit vorzeichnete, aber er war auch bereit, wo es sein mußte, sein Leben zu wagen. Mehr als Court hatte er eine theologische Aber, wie auch sein Bild ihn barftellt in geiftlichem Gewande, mit der hand auf die offene Bibel als auf die Quelle seines Glaubens und Lebens weisend: das ernste, kluge Gesicht mit dem freundlichen Zuge um die Lippen kennzeichnet den wür= digen Pfarrherrn, der wohl versteht, die Berzen zu gewinnen. Mus ben Briefen mit Court erhalten wir einen Ginblick in seine

Studien; dogmatische, exegetische, polemische, auch dogmengeschichtliche Werte von französischen und englischen Schriftstellern verlangt er von ihm, der Fortschritt in der theologischen Ausbildung tritt beutlich zu Tage. In ben Geleisen gemäßigter, firchlicher Rechtaläubiakeit wandelnd, war er durchaus nicht einseitig streng; anders als bei Court tritt bei ihm eine mystische und pietistische Reigung zu Tage; er interessiert sich für Ringendorf und die "mährischen Brüder", und während auf den alteren nüchternen Freund die Prophetinnen der Cevennen mit ihren falschen Weissagungen einen unauslöschlichen Ginbruck gemacht hatten, der ihn vor allen folden Spekulationen behütete, teilte Rabaut mit vielen seiner Amtsbrüder den begreiflichen Glauben an das baldige Kommen des Reiches Gottes, an den Triumph des Brotestantismus und an die Befreiung der so lange unterbrückten Kirche. Auch in ber Wertschätzung ber synobalen Ginrichtungen stimmte Rabaut nicht mit Court überein, er hatte manchmal bittere Worte für dieselben und hielt die evistovale Berfaffung einer Rirche für beffer.

Aber trot dieser Unterschiede bestand das schönste, innigste Freundschaftsbundnis zwischen diesen beiben Mannern, die ihr Leben dem gleichen, hohen Awecke gewidnet hatten. Was Rabaut von Court gehört, hatte ihn mit solcher Begeisterung für ben Neubegründer seiner Kirche erfüllt, daß er hauptsächlich auch beswegen nach Lausanne ging, um ihn kennen zu lernen und von ihm sich unterweisen zu lassen. Das dort gefnüpfte Band hielt das Leben hindurch, es wurde immer fester und inniger durch die gemeinsame Arbeit. Mit neidloser Freude sah Court ben jungen Genoffen die Stelle einnehmen, welche er 15 Jahre lang unter seinen Glaubensbrüdern inne gehabt; Rabaut seinerseits erzählt mehr als einmal, wie fein Geficht vor Freude ftrable, so oft er einen Brief von Laufanne erhalte. Berzerquickend ift Die Korrespondenz zwischen beiben - zugleich eine ber wichtigften und zuverläffigsten Quellen über jene Beit -; bas Große und Rleine in Rirche und Staat, Haus und Familie wird hier besprochen und bas lebendiafte Bild von den Gemeinden der Wüfte und ihren Seelsorgern entrollt sich vor unseren Augen. Als bankbarer Schüler läßt es sich Rabaut nicht nehmen, von selbstgepreßtem Olivenöl hie und da ein Fäßchen Court zuzusenden, und in bem boppelten Boben ber leer zurückgebenden Fässer finden die theologischen Bücher Raum, welche in Frankreich verboten find und welche Court für seinen Freund erworben hat. Der "hochverehrte Bater" wird im Laufe ber Jahre jum Freund und Gevatter und seit Court ben Sohnen bes verfolgten Prebigers bei fich in ber sicheren Schweiz Unterkunft gegeben und ihnen seine Sorge zukommen läßt, find die beiden Familien unzertrennlich verbunden. Denn Rabaut hatte fich (wie S. 109 erwähnt), taum 21 Jahre alt, vor seinem Abgange nach Lausanne mit Madeleine Gaidan verbeiratet (30. März 1739). Seine "Rabel", benn auch er liebte, ihr diesen biblischen Namen beizulegen, war die treue Gefährtin seines unruhigen Lebens und Berufes: eine stattliche Schar von Kindern entsproßte dem würdigen Baare; wohl raubte der Tod manche frühe dahin, aber an ihren brei Söhnen, besonders an bem hochbegabten, geiftreichen alteften, Rabaut St. Etienne genannt, bessen Name uns im Verlauf ber Geschichte noch öfters begegnen wird, faben die Eltern ihre schönften Soffnungen erfüllt. Der Bater fand in ihm eine Stüte und einen Nachfolger und die protestantische Kirche einen vorzüglichen Anwalt und Vertreter.150) -

Indessen lauter Sonnenschein glänzte boch nicht über ber reformierten Kirche Frankreichs und ihren Angehörigen. und Geiftliche hatten allen Grund, jedes Jahr einen ernften Bußtag zu feiern wegen der Sünde, die uns allenthalben anklebt: wieviel hatten die Spnoden im Leben der Ginzelnen, im Benehmen ganzer Gemeinden zu tadeln und zu ftrafen! Es gab Zwistigfeiten und Spaltungen, und eine berfelben war so bebeutenb, baß fie eine Zeitlang ben Fortbeftand ber eben gegründeten reformierten Rirche ernstlich in Frage stellte. Der Baftor Boper, ein eifriger, ftrenger und eigensinniger Mann, wurde 1731 eines unsittlichen Vergehens beschuldigt, bewiesen konnte ihm jedoch basselbe nie werden; eine Provinzialsynode von 1732 entsette ihn seiner Stelle, er fügte sich bem Beschlusse nicht, sondern verwaltete sein Amt weiter. Balb war die ganze Gegend in zwei Lager geteilt. Anhänger und Verkläger von Boper; es tam zu ben baßlichsten Scenen, selbst zu blutigen Sandgemengen ber beiben Barteien. Schmerzlich vermißte man die Anwesenheit von Court; als teine Bereinigung zu Stande tam und ber Rif immer unbeilbarer zu werben brobte, folgte Court ben bringenben Ginlabungen seiner Freunde und ber Aufforderung des Comités in Lausanne und trat die gefährliche Reise in seine Heimat an; wohl war es eine Beit ber Rube, aber immer noch galt ber auf seinen Ropf gesetzte Breis und bald genug wußten die Behörden von seiner Anwesenheit. 2. Juni 1744 verließ er Genf. Für einen Seiben- und Spitenhandler gab er fich in St. Etienne aus, that ben tatholischen Geiftlichen, die er in ben Wirtshäusern traf, gern Bescheid, nahm sich aber doch sehr in Acht, nicht gefangen zu werden. 23. Juni traf er mit Boyer in Names zusammen und seinen eindringlichen Borftellungen gelang es, ben hartnäckigen Mann babin zu bringen, daß er sich einem Schiedsgerichte unterwarf. Dasselbe beftand aus Court, Roger und Benrot; 8. August trat dasselbe zusammen; kluger Weise sprach es sich über bas Vergeben, bas Boper vorgeworfen wurde, nicht bestimmt aus, legte ihm aber zur Laft. daß er die Kirchenordnung schwer verlett habe; Boper wurde seines Amtes verluftig erklärt, aber in anbetracht der Umftände nur auf 14 Tage; unterwerfe er sich und zeige er Reue, so werde er wieder eingesett. 18. August trat eine Nationalspnode zusammen. ihr wurde die Entscheidung vorgelegt, auf die beredten Worte von Court nahm fie dieselbe an. Boyer unterwarf sich, in einem Augenblick freudiger Erhebung stimmte die Synode einen Pfalm an und beglückwünschte Court wegen des glücklichen Ausgangs ber Sache. Noch blieb etwas zu thun übrig: einige Tage nachber vor einer Versammlung, welche 20000 Seelen zählte, bat Boper um Berzeihung und wurde bann wieder in seine Stelle eingesett. Mag Bober viel ober wenig gefehlt haben, die Demütigung, bie er hiermit auf sich nahm, ehrt den Mann, er hat auch später in den Zeiten der Verfolgung sich als einen der tüchtigften Geiftlichen gezeigt. Für die protestantische Kirche aber war eine große Gefahr beseitigt. Die Spaltung hörte auf, und mit Recht wandte alles feine Bunfche und Gruge bem Manne zu, ber aus der schlimmen Verwicklung den rettenden Jaden gefunden und mit seiner ruhigen Beise bie erregten Gemüter befänftigt hatte. Sein Aufenthalt in Frankreich glich einem Triumpfe; wo er fich

zeigte, wurde er von Freuden- und Dankesbezeugungen fast erbrückt. Bu den Predigten, die er oft vom Pferde herab hielt, strömten Tausende, und er selbst genoß voll das Glück der Heimat, die Berwandten, die Stätten der alten Wirksamkeit zu sehen und zu besuchen und sich an dem sichtbaren Gedeihen des Werkes zu erfreuen, zu welchem Gott ihn berufen. 2. Oktober verließ er sein Baterland, das er nicht mehr sehen sollte, aber dieser letzte Ausenthalt daselbst war der würdige Schluß einer unendlich schönen Wirksamkeit dort gewesen.

Es ist hier wohl die passenbsite Gelegenheit, den letten Lebensjahren bieses seltenen Mannes einige Zeilen zu widmen. er bisher in Lausanne nur für seine Brüber gearbeitet hatte, so fette er dies fort, auch in den schweren Zeiten, die bald anbrachen, in späterer Reit fraftig unterftutt von feinem einzigen Sohne Antoine, der, wie erwähnt, sich nach seiner Großmutter Court de Gebelin nannte, einem vorzüglich begabten Jüngling, in welchem die ganze Wissensluft und Arbeitsfraft bes Baters kehrte; wir werden seinen Namen noch manchmal zu erwähnen haben. 18. Juni 1755 ftarb seine "Rabel" in Timonet bei Lau= fanne; ber unerwartete Schlag traf Court fo hart, daß er sich nicht mehr von demselben erholte; das Beimweh nach der treuen Gefährtin, welche die Gefahren der Jugend und die Ruhe des Alters mit ihm geteilt, zehrte an seiner Kraft und seinem Leben. Die Rirche, tröftete ein Freund, ift beine geiftige Gemablin, fie blieb feine Sorge, wenn auch die Geschäfte in die Band seines Sohnes übergegangen waren. 13. Juni 1760 ging A. Court zur ewigen Rube ein.

Der Saal der Stadtbibliothet in Genf verewigt in einer Reihe wertvoller Gemälde die Gesichtszüge der Helden der reformierten Kirche, das Bild von Antoine Court fehlt darin; man besitt überhaupt keines von ihm; nach brieslichen Aeußerungen soll er dem berühmten Prediger Saurin ähnlich gesehen haben. Aber wie sein Antlit und seine Gestalt ausgesehen haben mag, geistig steht sein Bild in unauslöschlichen Zügen vor uns da; nur mit einem Gesühl der Bewunderung, wohl auch der Beschämung können wir aufblicken zu diesem wahren Helden im Reicke Gottes. (151)

Eine glückliche Zeit schien für die protestantische Kirche Frank-

reichs in jenem Jahre, 1744, angebrochen zu sein; eine bisher unerhörte Dulbsamkeit bewies die Regierung und hoffnungsfreudige Gemüter gaben fich ber zuversichtlichen, angenehmen Erwartung bin, daß die schlimmen Tage vorüber seien und eine bessere Reit im Beraufziehen sei; die stillschweigende Duldung werde allmählich in eine gesetzlich anerkannte übergeben. Es war eine vollständige Täuschung, und das Erwachen aus berselben war für alle Brotestanten in Frankreich und außerhalb desselben ein höchst schmerzliches. Noch einmal braufte ber Sturm ber Verfolgung über bas junge Reis ber reformierten Kirche dabin. Die lange Dauer (1744-1752), die Rachhaltigkeit derfelben zeigt den Ernst ber Regierung dabei. Allerdings ganz aufgehört hatte die Verfolgung ja nie. Von ben die Protestanten treffenden Berordnungen und Deklarationen war feine einzige zurudgenommen und für ungultig erklart worden, und die zahlreichen Strafen aller Art, welche da und dort auf die Protestanten niederfielen, brachten jene Berordnungen immer wieder und zwar auf die unliebsamste Art in Erinnerung. In frühern Kapiteln (z. B. S. 67; 74; 77; 81; 101.) haben wir verschiedene Beispiele angeführt, welche sich auf die Zeit von 1724 bis 1744 beziehen. Hier mögen sie durch einige weitere erganzt werden.

Man hat noch die Liste der Urteile, welche das Parlament von Grenoble, eines des verfolgungsfüchtigften, über die Broteftanten fällte. (1686-1766), viele Seiten füllt dies schreckliche Berzeichnis und ben Leser führt sein Weg in schauerlicher Gintonigkeit nur über Tote, Galeeren, Berbannung, Rlofter- und Rerterhaft, Ruthen u. f. w.; auch unsere Zeit ift reichlich barin vertreten, es sei nur erwähnt, daß im Jahre 1740 38 Berurteilungen, darunter 4 Todesurteile ausgesprochen wurden; ein fehr oberflächlicher Blick auf die Liste der Galeerensträflige nennt aus jener Zeit die Namen: Latard, 2 Brüder Magnan, Boyer, Taxon u. f. w., alle in Grenoble Aehnlich war es bei ben andern Barlamenten und perurteist. Intendanten; aus den gleichen Jahren finden wir von den Intendanten in Languedoc verurteilt die Protestanten: Martin, Raynard, Thérond, Trapier, Ben u. a.; Kinderraub, Ginsperrung in Rlöfter, Gelbftrafen wegen aller möglichen Vergeben waren an ber Tagesordnung; 28. November 1728 wurde die Broving Lanquedoc in 156 Arrondissements geteilt; die "Neubekehrten" jedes berselben wurden für die in demselben gehaltenen Versammlungen haftbar gemacht und mit harter Gelbstrase belegt, wenn eine solche entdeckt, oder ein Geistlicher gefangen wurde. Nur schriftliche Zeugnisse des Bischofs oder seiner Vikare, welche die treue Katholizität bezeugten, befreiten von dieser Last. <sup>152</sup>)

Um barteften verfuhr man ben Ebitten gemäß gegen bie Geiftlichen; 30. November 1728 erlitt Alexander Rouffel (26 Jahre alt) in Montvellier ben Tob am Galgen; ber Berzog von Uzès hatte ihm geraten, sich wahnfinnig zu stellen und fo bem Tode zu entrinnen, aber er bantte bem hohen Herrn für seine gute Gefinnung, und erklärte, nie beffer bei Verstande gewesen zu sein, als in diesem Augenblice: mit festem Dut und ruhigem Antlite, den 51. Pfalm betend, betrat er die verhängnisvolle Leiter. Drei Jahre nachher traf bas gleiche Loos ben wackern Bierre Durand; er war bei einer Taufe im Bivarais durch einen falschen Bruder verraten worden, und litt ebenfalls in Montpellier mit gleicher Festigkeit ben Märtyrertob; fein Leichnam wurde neben bem Rouffels eingescharrt. Glücklicher war Barthelemy Claris; er war Courts Begleiter gewesen, hatte einige Zeit in Lausanne studiert, wurde aber beinahe unmittelbar nach seiner Rückfehr aus ber Schweiz bei Foissec in ber Racht vom 23. auf ben 24. August 1732 verhaftet. Der Rame feines Berraters blieb unbefannt; ber madere Glaubensgenoffe. welcher ihm Unterfunft gegeben, Jacques Buget wurde zu ben Galeeren verurteilt und fein Saus zerftort; 1767 wurde er freigelaffen, 92 Jahre alt. Claris aber wurde nach Alais geführt, und nach einem merkwürdigem Verhör, welches seine ganze Un= erschrockenheit und Besonnenheit zeigte, zum Tode verurteilt. bie treue Anhänglichkeit seiner Glaubensgenoffen in Mais rettete ihn; es gelang, ihm einen Meißel zukommen zu laffen, er bob eine Platte aus bem Boben seines Gefangnisses aus, stieg in ein unteres Gemach und entfam mit hilfe eines Strickes, welchen man ihm von auswärts zuwarf. (2. September). Noch lange Jahre biente er eifrig seiner Rirche, ein unglücklicher Fall koftete ihn am 6. Dezember 1768 das Leben. 153)

Und wenn nun auch ein Jahrzehnt lang kein protestantischer Geistlicher mehr ben Galgen zierte, wenn ba und bort ein Rach-

lassen in der strengen Befolgung der Edikte eintrat, so war dies hauptsächlich die Folge von der Inkonsequenz der Regierung, von ber großen Unregelmäßigkeit und Ungleichheit, mit welcher bie Angelegenheiten der Protestanten behandelt wurden. Wie un= endlich viel hing von der Willführ der Intendanten und Kommanbanten der Brovinzen ab, und wenn keiner unter ihnen sich durch Dulbsamteit auszeichnete, so waren sie doch nicht stets gleichmäßig Die französische Berwaltung bietet in jenen Tagen tein erfreuliches Bild und das Sin- und Serschwanken zwischen fanatischem Berfolgen und gleichgültigem Gebenlassen bient ihr keineswegs zur Ehre. Der Minister St. Florentin, ber eine lange Reibe von Jahren hindurch die Angelegenheiten der Brotestanten zu leiten hatte, einer der eifrigften Berfolger berfelben, schrieb im Jahre 1744: man folle ben gefährlichen Gifer ber Beiftlichen und aller Ratholiten mäßigen, und wenige Monate später: man solle mit aller Macht gegen die Brotestanten vorgeben, so bald die Truppen angelangt seien. Aber ben nächsten Anlaß zur Wieberauf= nahme ber Verfolgung gab ein königlicher Brief vom 22. Juni 1744. Ludwig XV. hatte erfahren, ein Geiftlicher Roger habe in einer Versammlung ein angebliches Gbikt vom 7. Mai vorgelesen, welches den Brotestanten Gewissensfreiheit und das Recht fich zu versammeln gewähre. Der sonst so apatische König war hocherzürnt barüber, er sah in dieser Behauptung einen Abfall von den Ueberlieferungen seiner Bater und erließ aus dem Feldlager von Dern jenen Brief, der überall verbreitet werden solle, und in welchem er nachbrücklich bagegen protestierte, daß er die Editte seines Ahnen aufbeben wolle: nach Roger solle mit allen Mitteln gefahndet werden. Bald genug fiel ber ungerecht Berleumbete — benn die ganze Erzählung war eine böswillige Erfindung Uebelgesinnter — in die Hände der Regierung. 1745 wurde er, von einigen Bekannten verraten, in einer Bütte bei Bacheres verhaftet; in Grenoble wurde ihm ber Prozeß gemacht, und er am 22. Mai zum Tode am Galgen verurteilt. Noch an bemselben Tage wurde das Urteil an bem 70 jährigen Manne vollstreckt; ruhig und gefaßt ging ber Apostel bes Dauphins seinem Tode entgegen. Den Zuspruch der Jesuiten, welche ihn bis zum letten Augenblicke mit Bekehrungsversuchen qualten, wies er

bestimmt und sest zurück; mit dem Bußgebet des 51. Psalms auf den Lippen hauchte er den Geist auß; sein Leichnam wurde in die Fere geworfen. Wenige Wochen vor seiner Gesangenschaft war er schwer erkrankt; am meisten schwerzte ihn dabei, daß er sein Leben nicht für seinen Herrn im Himmel lassen dürse, nun war sein Wunsch erhört. 154)

Aber Roger war nicht das erste Opfer, welches damals der Verfolgung zum Opfer fiel, schon vorher hatte dieselbe begonnen. 16. Februar wurde ber 26 jährige Louis Ranc (Rang) ber eben erft von Roger zum Geiftlichen geweiht worben war, in einer Schenke von Livron verhaftet (Dauphiné); er hatte dort ein Rind getauft, und war dabei gesehen worden; in aller Morgenfrühe umringte die Wache das haus, das Repetieren seiner Uhr verriet 2. März wurde er in ihn in seinem sonst so sichern Versteck. Grenoble zum Tobe verurteilt; einige Stimmen hatten in anbetracht seiner Jugend Galeerenstrafe beantragt, waren aber nicht burchgebrungen. 12. März wurde er in Die gehenkt; auch er erlitt ben schmählichen Tod mit großer Standhaftigkeit. Der Vers bes 118 Bsalms: La voici l'heureuse journée (Dies ist der Tag. fo freudenreich), begleitete ihn auf seinem letten Bange; ber abgehauene Kopf wurde nach Livron gebracht und dort vor der Schenke, die den Lebenden einst beherbergte, auf einem Pfahl aufgepflanzt; ber übrige Leichnam wurde emporend mißhandelt. bis eine katholische Frau sich seiner erbarmte und ihn verscharren (ieg. 155)

Auch sonst in allen den vielen Strafarten, welche die Sdikte der Staatsgewalt zur Versügung stellten, begann die Versolgung; die Rede des Bischofs von Saint-Pons (April 1745 S. 130) war wie ein Signal zum Angriff; mit erschreckender Wirklichkeit hatte der Vischof die Thatsache vor dem ganzen katholischen Frankereich blos gestellt, daß die Reherei troh 60 jähriger blutiger Arbeit und Anstrengung nicht vernichtet, ja nicht einmal gelähmt und geschwächt worden sei, sondern in frisch aufblühender Krast sich anschieke, von dem verlorenen Boden immer mehr wieder zu erobern. Andere Vischösse stimmten in diese Klagen ein, der Erzbischof von Tours wurde beauftragt, in den beweglichsten Worten, über die er gebiete, dem König diese traurige Lage auseinander zu sehen, und Ludwig

täuschte das Vertrauen, welches der Klerus in ihn sette, nicht: er versprach, in seinem Gifer für die Erbaltung der Rirche und der Ausrottung ber Reperei fortzufahren und gur Beseitigung ber Uebel bie vassendsten Wittel anzuwenden. Ueber ganz Frankreich brach bie Berfolgung los, von welcher wir aber nur einige Beispiele anführen werden. In dem Dauphine begannen militarische Streifzüge wegen ber Versammlungen. Monate lang lag die Ginquartierung auf ben verbächtigen Gemeinden. Rinder wurden mit Gewalt wieder getauft, ein Edelmann, auf beffen Ländereien fich die Brotestanten versammelt, wurde zu 1000 Livres Geldbuße und 1 Jahr Gefängnis verurteilt (1745); im nächsten Jahre (April 1746) wurden 150 Bersonen auf einmal zu verschiedenen Strafen verurteilt, 7 Beistliche und Studierende wurden "im Bilde" gehenkt. In Languedoc füllten fich ebenfalls bie Gefangnisse; wegen bes Besitzes fremder Bücher wurde Guillaume Issoire 211 3 Jahren Galeeren verurteilt, (1745) nach 5 Jahren war er noch nicht freigelassen; ber Arzt Rour erhielt lebenslängliche Galeerenstrafe, weil er mit einem Kranken über religible Dinge gesprochen; wegen Teilnahme an einer Bersammlung wanderten Bater und Sohn Bernadou ebenfalls dorthin. 156)

Sie und da floß auch Blut bei dem Ueberfall der Versammlungen. 17. März 1745 wurde bei Mazanet (Bivarais) eine Bersammlung überrascht, die Solbaten gaben, — aus welchem Grunde wird nicht ergablt - Feuer, mehrere Personen murben getötet, 9 gefangen und zu Galeeren verurteilt. Blutiger mar ein anderer Zusammenstoß; 12. Dezember besselben Jahres wurde ber Geiftliche Matthieu Majal, genannt Desubas in dem Hause eines Glaubensgenoffen gefangen; auf bem Wege nach Bernour (Bivarais) wurde er von einem andern Protestanten erkannt, voll Mitleid für seinen Geiftlichen raffte diefer einige Leute ausammen und verlangte von dem Offizier die Freilassung des Gefangenen, natürlich wurde fie verweigert, die Brotestanten machten einen Befreiungsversuch, ber Offizier ließ feuern und 5 Brotestanten wurden getotet. Bor Bernoug traf ber Bug mit einer großen Bahl von Brotestanten zusammen, welche eben von einer Versammlung zurudtehrten; ber ganze Saufen mit Frauen und Rindern voll Erbitterung über die Berfolgungen, denen fie ausgesetzt, brangte

sich gegen die Thore und Straßen des Fleckens, die Einwohner, erschreckt und leidenschaftlich, schoffen aus ihren Fenstern. Bersonen wurden getötet und noch weit mehr verwundet. Es läßt sich benken, daß die Aufregung bei den Brotestanten wuchs. andern Tage stand die junge Mannschaft der Umgegend, diesmal bewaffnet, vor den Thoren von Vernoux und begehrte die Freilaffung bes Gefangenen; aber es gelang, fie zu beruhigen; von seinem Kerker aus sandte Desubas einen Brief an seine Freunde, worin er fie bat, fich zurudzuziehen, es fei schon Bluts genug gefloffen; er ergebe fich völlig in den Willen Gottes. Die andern Geiftlichen ber Gegend vereinigten damit ihre Bemühungen, fie hinderten auch die Befreiungsversuche, welche die Brotestanten geplant hatten, als man Desubas nach Montpellier führte. Dort erlitt er 2. Februar 1746 ben Märtyrertod am Galgen; allen Berichten nach scheint es auch seinen Richtern schwer gefallen zu sein, das Todesurteil über den mutvollen und hochgeachteten 26 jährigen Mann zu fällen. 157)

Es waren beklagenswerte Vorkommnisse, um so mehr, da diese, wenn auch schwachen Versuche bewaffneten Widerstandes schlecht zu stimmen schienen zu ber vielgerühmten und stets bekundeten Unterthanentreue der Protestanten. Und doch bestand die lettere, und war so aufrichtig und wahr, wie im ganzen übrigen Frankreich. Mitten in die Beratungen der Rational= synobe von 1744 war die Nachricht von der Erfrankung Ludwigs XV. in Met gelangt; die ganze Versammlung fiel aus unwillführlichem Antrieb auf die Kniee, um für das Leben bes Königs zu beten. Schon vorher war als erfter Beschluß ein Kasttag (Bußtag) in allen reformierten Rirchen bes Königreichs auf ben 13. Dezember angesetzt worben zum Gebet für die Erhaltung ber geheiligten Berson bes Königs. Der zweite Artitel führt fort: "Obgleich weder die Hirten noch die Beerden eine Ermahnung nötig haben, um in ben Gefühlen ber Treue und bes Gehorsams bestärkt zu werden, welche man dem Monarchen schuldig sei, so beschließt doch die Versammlung, daß die Geiftlichen wenigstens einmal im Jahre über biefen Gegenstand predigen sollen!"158) In ben Bitten und Denkschriften an die Intenbanten und an ben Rönig - bie erste gemeinsame ift unseres Wiffens die von ber

Nationalspnode von 1744 ausgegangen — wurde aufs bündigste die Unterthanentreue behauptet; fie konnte auch durch Beisviele erhartet werden. Als im Jahre 1746 die Desterreicher in die Brovence eindrangen, hätten die Protestanten durch eine Erhebung der Regierung schwere Verlegenheiten bereiten können, aber nir= gends finden wir auch nur ben Gedanken baran. Schwieriger lagen die Verhältnisse in Lanquedoc; die alte Beimat der Rami= farden schien den Feinden Frankreichs ein bequemes Operations= feld, englische Sendlinge durchzogen 1746 das Land, englische Schiffe zeigten fich an ber Rufte. Befreiung von dem unertraglichen Joch und Schutz für die Zukunft verheißend. Der Inten= dant von Languedoc, Le Nain, der sonst hart genug mit den Brotestanten verfuhr, hielt es für geraten, mit einigen einflußreichen "Religionnairen", Resch und Amiel, sich in Berbindung au seten, um durch fie auf die proftribierten (!) Beiftlichen ein= auwirken, daß sie Treue und Rube halten und ihre Gemeinden in diesem Geiste beeinflussen. Es tam auch zu keinen Unruhen. die schriftlichen Erklärungen, welche die Geiftlichen abgaben, ließen an Versicherungen bes Gehorsams nichts zu wünschen übrig. Nain war auch vollständig befriedigt und die Zügel der Berfol= gung wurden eine Zeitlang nicht fo ftraff angezogen, aber St. Florentin, hart und talt, traute nicht ganz, man ließ zeitweise etwas von der Verfolgung nach, aber bald genug war man wieder im alten Fahrwaffer ber Unduldsamkeit. Allerdings, es gab auch wilde, unruhige Röpfe, welche ben Gedanken an eine Erhebung nicht völlig verwarfen. Barthelemy Cofte, ber im Seminar in Laufanne den dortigen Vorständen viel zu schaffen machte, ließ sich mit einigen in Holland lebenden Protestanten von einem Spion ber Regierung Martin (Leroque) ins Net locken; einige Geiftliche in Frankreich selbst stimmten bei, aber ebe irgend etwas geschah, wurde die Sache in Laufanne bekannt und ben leitenden Geistlichen in Frankreich, welche die gefährlichen Folgen einer solchen Erhebung mit Recht fürchteten, war es leicht moglich, die ganze Sache im Entstehen zu vereiteln. 159)

Geduld und Ergebung hatten die Protestanten mit verschwinsbenden Ausnahmen der Regierung gegenüber gezeigt. Wie stellten sie sich aber zu ihrer Kirche, zu ihrem bisherigen religiösen Leben?

Digitized by Google

Ein lähmender Schrecken legte fich, als man ben Ernft und bas Suftem in ber Berfolgung erkannte, auf viele Broteftanten, man hatte etwas berart nicht mehr erwartet, war zu vertrauensvoll gewesen und empfand um so heftiger ben Rückschlag. viele, besonders aus den besseren Klassen der Gesellschaft, welche fich angftlich zurudzogen, Die Versammlungen wurden sparlich besucht, Abendmahl, Taufen und Trauungen wurden seltener; es war nicht möglich, die Kolloquien und Spnoden zu halten. Aber im großen Ganzen fuhr dieser Sturm nur durch die Wipfel bes Baumes, ohne ihn in ben Wurzeln erschüttern zu können. einflugreichen Perfonlichkeiten, besonders die Geiftlichen, saben zu klar, daß ein Zuruchweichen von dem bisherigen Rampfplat, ein Aufgeben ber Versammlungen so viel bedeuten würde, als die Sand von bem Pfluge vollftändig zurudziehen und bas schöne Werk dem Wiedereinsturz preisgeben. Sie verdoppelten ihre Anftrengungen mit Bredigten, mit Ermahnen und Tröften, und wenn sie auch mehr als je der Gefahr bewußt waren, in welcher fie schwebten, so ließen fie doch von ihrer unermüdlichen Thätig= feit nicht nach. Die Briefe jener Zeit, besonders die Rabauts, geben ein anschauliches Bild von ben wechselnden Stimmungen und Zuftanden; bald mußte er feufgen, wie er von Geschäften, von Predigten, Taufen, Trauungen überhäuft sei, ihnen beinabe erliege, wie der Tod von Ranc, die Beftrafungen anderer keinen ober wenig Eindruck auf die Gläubigen machen, er erwähnt große Berfammlungen von vielen taufend Berfonen, ebenso die Standhaftigkeit einzelner; daneben stellen fich aber auch Rlagen ein über bie Schwäche von manchen, über Furcht, Gleichgiltigkeit, schlecht besuchte Versammlungen und ähnlichem. Aber nachbem die erfte Bestürzung verschwunden war, blieben die Protestanten ihrer Sache treu. Bon Court, den Freunden in Lausanne und sonft kamen Ermutigungen zum Ausharren, Court besonders sprach eifrig bafür, lieber in die "Wüfte" zu gehen als auszuwandern. Freilich lag auch das Lettere nabe und die protestantischen Fürsten bes Auslandes, beren Staaten burch die Einwanderung ber Sugenotten im vorigen Jahrhundert so viel gewonnen hatten, hielten ihre Augen stets auf Frankreich gerichtet, ob nicht neuer Auzug möglich sei. Die französischen Brotestanten hatten durch Briefe

und Bittschriften selbst dafür gesorgt, daß ihre üble Behandlung überall bekannt wurde. Friedrich der Große beauftragte sogleich im Jahre 1745, als man von den Ereignissen in den Cevennen ersuhr, seinen Geistlichen Achard, unter der Hand Erkundigungen einzuziehen, ob man nicht eine Anzahl bemittelter, tüchtiger Personen ins Land ziehen könne. Im Jahre 1747 kamen von Kasselschen Anerdietungen. Rabaut selbst, müde vielsacher Quälereien und undefriedigt von dem Zustande der Kirche, dachte daran, mit 400—500 Personen auszuwandern, und er erkundigte sich desshalb bei Court, wo Braunschweig Lünedurg liege, ob die Lust dort gut und wie weit es von Genf entsernt sei. Aber es kam bei ihm nicht zur Auswanderung, und wenn sonst einzelne Fasmilien aus verschiedenen Provinzen Frankreich verließen, ein größerer Auszug fand nicht statt. 160)

Ernsthaft waren auch die Rämpfe, welche auf bem Boden ber Litteratur durch Memoiren, Briefe, Streitschriften u. f. w. ausgefochten wurden. Hier stand besonders Court als der erfte auf bem Plane, seiner unermublichen Feber entfloß eine Schrift nach der andern: 1745 erschien seine Apologie des protestans sur leurs assemblées, 1746 La grande apologie. Scharf und flar ftellten fie den Zuftand der Brotestanten dar; die vorzügliche Renntnis seiner Kirche, ihrer Bergangenheit und ber Gegenwart ließ ihn die beften Beweisgrunde finden, ohne zu verleten; aber auch ohne Regierung und Klerus zu schonen tritt er mit aller Barme ber Ueberzeugung für seine Glaubensgenoffen ein, leiber ohne Erfolg, benn die erfte Schrift wurde burch Henkershand verbrannt, die zweite war ein Schlag ins Wasser. Auch die Regierung hatte gewandte Federn zu ihrer Berfügung; ein reformierter Geiftlicher, François Louis Allamand, aus Ormont (Schweiz) gebürtig, gab fich 1744 bazu her, von St. Florentin gewonnen, eine Schrift über die Versammlungen zu verfassen, in welcher mit ziemlichem Aufwand von Gelehrsamkeit ber Nachweis zu führen gesucht wird, daß eine Rirche des öffentlichen Gottesbienstes nicht bedarf und daß die von der Obrigkeit verbotenen Bersammlungen bem Evangelium zuwider seien. Die Schrift wurde von Regierung und Klerus eifrig verbreitet und konnte ber protestantischen Sache sehr gefährlich werben. Wie einst gegen

Basnage (s. ob. S. 60), so erhob sich Court auch jetzt bagegen in ber oben erwähnten Apologie mit einer "Antwort auf den Brief"; einen gewichtigen Mitkämpfer erhielt er in La Chapelle, dem Geistlichen der wallonischen Kirche zu Haag, der in einer vorzüglichen Schrift die Rotwendigkeit des öffentlichen Gottesdienstes und dasmit die Berechtigung der Protestanten, öffentliche Versammlungen zu halten, bewies. 161)

Im Oktober 1748 wurde der Friede von Aachen geschlossen; die Protestanten hatten eifrig erwogen, ob nicht durch einen Abgesandten ihre Interessen bei bem Rongreß geltend gemacht werden follten; aber man ftand bavon ab, weil das Erscheinen eines Abgesandten, sowie die Rlagen vor den fremden Mächten die Lage ber Protestanten in Frankreich schwerlich verbessern würde; eine Denkschrift, welche ber unermübliche Court doch dorthin sandte, verhallte wirkungslos. Einen Monat vorher, 11. bis 18. Sept. 1748, war die fünfte Nationalspnode gehalten worden, weniger zahlreich besucht als die vorhergehende, zum Teil wegen der Berfolgung, zum Teil wegen häßlicher innerer Streitigkeiten unter ben Brotestanten; aber gleich an den Anfang ihrer Beschlüsse stellte sie die unwandelbare Treue gegen ihren hohen Monarchen, und an ben Schluß eine bemütige Eingabe an eben benfelben. Wie leicht ware es biefer Versammlung gewesen, die Flammen ber Empörung überall anzufachen, aber man bachte nicht baran und hatte für die Regierung nur ernfte Gebete und bemütiges Bitten. Als die Regierung in Kriegs- und Gelbnot Lotterieloofe ausgab, forderten die Geistlichen die Ihrigen auf, aus Baterlandsliebe sich daran zu beteiligen, und als der Awanzigste ausgeschrieben wurde, eine neue Steuer, erhob fich ber tatholische Klerus mit Macht dagegen, um seine Einkunfte nicht belasten zu lassen; die Proteftanten erklärten fich gern bereit zu diefer Steuer, fo daß felbft Le Nain nicht umhin konnte, sie dafür zu loben. Tropbem hatte die Verfolgung ihren Fortgang und wütete bald schwächer, bald ftärker. Im Jahre 1749 verurteilte das Barlament zu Bordeaux 18 Paare, die in der Bufte getraut worden waren, zu Galeeren und Kloster, die Kinder wurden für Bastarde erklärt; in demselben Jahre wurde Nîmes wegen Versammlungen zu 4000 Livres verurteilt; in dem Dauphine murde eine Versammlung zersprengt und auf die Fliehenden geschoffen und ähnliches. Schwere Zeiten begannen mit bem Jahre 1750. Die Regierung, des auswärtigen Krieges ledig, hatte wieder mehr Truppen zur Verfügung und legte davon bedeutende Abteilungen in die protestantischen Gegenben, besonders nach Languedoc (Novemb, 1750). Nun konnte man mit befferer Aussicht auf Erfolg bie Befolgung ber alten Stitte erzwingen, neue Magregeln burchführen. Wiederum hatte ber Rlerus seine Stimme erhoben und in seiner Versammlung von 1750 bittere Klage geführt über die Frechheit der Religionnaire, über die Zunahme ber Versammlungen, über die Taufen und Trauungen in der Bufte, auf die große Gefahr, welche diese letteren in sich schlössen, wurde mit Nachdruck hingewiesen. Außer ben gewöhnlichen Verfolgungen — ber Geiftliche Pradon in Boitou mußte zwei Monate lang im Freien in Löchern fich bei Tag und Nacht verbergen, so wurde nach ihm gefahndet — erfann man eine neue und glaubte badurch zum Ziele zu kommen. April 1751 erschien eine königliche Berordnung, welche die Wiedertaufe aller in ber Bufte getauften Rinder befahl; jugleich erhielten bie katholischen Geiftlichen die Weisung, eine genaue Liste ber Broteftanten in ihren Gemeinden und ihrer Rinder einzusenden. Die Eltern wurden vorgefordert, und wenn fie nicht gehorchten, hart geftraft mit Geld, auch mit Gefängnis. Biele flüchteten fich und ihre Kinder in Balder und Einöden, andere eilten, sich zu unterwerfen. Es tam zu häßlichen Scenen ber Gewalt, man legte Soldaten in die Orte; so wurde das Dorf Gallarques in Baunage nach furzer Frift vollständig zum Gehorsam gebracht; ein Bürger Saurin, der sein Rind nicht herbeitrug und sich geflüchtet hatte, wurde brei Tage lang gesucht und bann ins Gefängnis abgeführt (bie Rosten für das Suchen allein betrugen 80 Livres = 300-400 M.). In Caplar (Nieberlanguedoc) wurden burch Solbaten die Rinder zur Taufe getragen und geschleppt; fein Geschent, tein Widerstand hielt den Geiftlichen ab, in aller Rube bas geweihte Wasser auf das Haupt der widerspenftigen Huge= nottenkinder zu gießen. Man glaubte wieder im Reitalter ber Dragonnaben angekommen zu sein, benn ähnliche Scenen wieder= holten sich in ganz Languedoc. 162)

Es war kein Wunder, wenn auch nicht entschuldbar, daß den

gequälten und entsetten Protestanten endlich die Geduld rif. Ru tief griffen diese Verfolgungen in das Heiligste des Familienlebens ein; daß man an ihren Kindern sich vergriff — benn von überall her kamen auch Nachrichten, daß Kinder ihren Eltern geradezu weggenommen und in Rlöfter und andere Bekehrungsanftalten gebracht wurden — brückte dem Leiden die Krone auf; die Berfolgung des Jahres 1752 war die heftigste in der ganzen langen Regierung Ludwigs XV. 27. März war wieder ein Geiftlicher, François Benezet, ein Zögling Rabauts, auf ber Esplanade von Montpellier gehenkt worden; wohl erscholl wiederum die Totenklage in den bekannten balladenartigen Liedern (complaintes), welche den Mut und die Standhaftigkeit des Märtyrers verherrlichten und sein Andenken der Nachwelt als teures Bermächtnis überliefern, aber bald tam es zu einer schweren Gewaltthat. Die Brotestanten ichrieben die Schuld an dem Unheil, das über ihnen laftete, besonders den Geiftlichen, hoben und niederen zu, und nicht mit Unrecht. Wir erinnern an die Beschwerben ber Versammlung des Klerus (s. S. 149), turze Zeit nachher (Mai 1751) hatte der Bischof von Agen einen Brief über die Dulbung ber Brotestanten veröffentlicht, worin er die Aufhebung des Edittes von Nantes als Frucht reifer und weiser Ueberlegung, ben Calvinismus als ben Feind ber Monarchie, ben Katholizismus hingegen als ben sicherften Schutz ber Könige barftellte, eine etwaige Ruckberufung ber Ausgewanderten für unmöglich hält und das feste Vertrauen ausspricht, daß er und seine Zeit nicht Zeuge sein werben von ber freien Religionsübung der Calvinisten. Wie oft hatten die Intenbanten den allzu großen Gifer der Bischöfe und Pfarrer zu bamvien! Beschwerben, Anklagen und Anzeigen von Brotestanten und ihrer Bergeben finden fich in reichster Fülle in den Archiven jener Zeit; die Protestanten saben in ihnen manchmal nur die Spione, Ankläger und Qualgeister. Samstag ben 12. Aug. 1752 begegnete ber Geiftliche Cofte (f. S. 145) bem Priefter von Rers (Rouffel) bei Ledignan (bei Alais); wurde Cofte angegriffen, tam es zu einem Wortwechsel? genug Cofte ftreckte ben Unglücklichen burch einen Schuß nieder; er lebte noch so lange, um die That erzählen zu können. An demfelben Abend zerschmetterte bem Geiftlichen von Quillec in seinem Sause eine Rugel ben Arm; den Tag darauf wurde der von Logrian durch einen Schuß lebenssgefährlich verwundet. Entsetzen ergriff das ganze Land, die katholischen Seistlichen fühlten sich nirgends mehr sicher und flohen in die Städte zu den Bischöfen, selbst den Schutz ihrer protestantischen Kollegen nahmen sie in Anspruch. Das Gerücht vergrößerte das Blutvergießen, bei Hof sah man die Cevennen in vollem Aufstand und einen neuen Kamisardenkrieg im Anzug, dis auf 50 000 schwoll die Zahl der Streiter an. 183)

Es war dies zum Glück eine große Uebertreibung, die Brotestanten sammelten sich nicht in bewaffneten Scharen, fie bachten eber an Auswanderung; aber die Stimmung blieb ftark erregt. Die Geiftlichen, Rabaut voran, thaten zur Beruhigung, mas fie tonnten; sein Brief an den Stellvertreter bes Intendanten spricht fich aber auch offen über den Grund ber Unruhen aus: man solle die Leute nicht mehr in ihrem Gewissen beunruhigen. fühlte wohl, daß auch ihr Einfluß bei fortgesetten Qualereien zu schwach sei, um sich gegen den Strom zu stemmen. Trot ausgesetzter Preise gelang es nicht, Cofte gefangen zu bekommen; fo wurde er in contumaciam zum Tode verurteilt. Aber auch seine Absehung vom Pfarramt vermochten seine protestantischen Kollegen nicht durchzusehen, erft 1753 verließ er Frankreich und ging nach England, wo er bald barauf ftarb, mahnfinnig. Auch bei Hofe fah man ein, daß man den Bogen nicht straffer spannen könne; November 1752 tam der Herzog von Richelieu nach Languedoc, wo er militärischer Kommandant war. Er war angewiesen, streng auf die Beobachtung der Edifte zu halten, aber auch die Bischöfe und Geiftlichen aufzufordern, freier in der Spendung der Satramente zu verfahren, die Rinder der Protestanten nicht mehr Ba= starde zu nennen, keine Abschwörungsformeln und ähnliches zu verlangen. Die Berfolgung erlosch, freilich nur für einige Zeit, so lange man über keine Truppen verfügte. 1754, als diefer Mangel gehoben war, begann sie wieder und zwar in heftiger Weise; der Herzog von Richelieu selbst sprach mit den vornehmsten "Religionnairen" in Uzes, Nîmes, Alais und sonft über die bestimmten Absichten des Königs, aber diese gingen jetzt fast nur auf die Unterdrückung der Berfammlungen, auf die Gefangennahme der Geiftlichen; von den Taufen und Ehen war feine

Rebe. Eifrig durchzogen die Truppen das Land, da und dort wurde eine Bersammlung überrascht, einige Leute gefangen und verurteilt, hier und da kam es auch zu Blutvergießen; die Briefe Rabauts aus jenem Jahre melden beinahe auf jedem Blatt eine neue Strafe oder Verhaftung. In der Nacht vom 14. auf 15. August 1754 wurde der Geistliche Teissier gen. Lasage bei Alais überrascht; drei Tage nachher hing er am Galgen in Montpellier. 164)

Aber den bedeutenosten und gefährlichsten der Baftoren, Laul Rabaut, gefangen zu bekommen, das vermochte weder Klerus noch Hof trot aller Anstrengungen. Er wußte wohl, wie scharf man nach ihm fahnde: "Immer habe ich Spione auf meiner Fährte, bie jeden Schritt beobachten, verkleibete Solbaten mit Biftolen und Striden in der Tasche, um mich zu fesseln oder unschädlich zu machen; ich gelte mehr als früher, der Breis auf meinen Kopf ift von 6000 auf 20000 Livres (gegen 70000 M.) erhöht und statt mit dem Galgen bedroht man mich mit dem Rade." (1752). Dies ließ ihn aber keinen Augenblick sein Amt versäumen; er hielt Versammlungen wie sonst, aber er war in der Wahl seines Nachtlagers, der Bäuser, die er besuchte, fehr vorsichtig. daß seine Gemeinde über ihn wache, wie über ihr kostbarftes Gut. Als fich einmal das Gerücht verbreitete, Solbaten seien ausgezogen, ihn zu fangen, sammelten sich in einem Augenblick Tausende, Männer und Weiber, mit allem möglichem bewaffnet (bie Frauen thaten Steine in Schurzen und Ropftucher), um ihn zu befreien; es war zum Glück ein falscher Lärm gewesen. Großer Sorge war er ledig, als er seine drei Sohne glücklich in die Schweiz gerettet hatte. Als im Verlauf bes Sommers 1752 ber Marquis Paulmy in den Suden tam, um neben anderem auch über die Angelegenheiten der Protestanten sich persönlich zu unterrichten, sandten ihm diese eine Denkschrift, die ihn aber nicht befriedigte; er wünschte eine zweite. Niemand wollte fie ihm übergeben; da faßte Rabaut einen fühnen Entschluß; der Marquis reifte nach Montpellier; bei Uchaud abends 7 Uhr (19. September) traten ihm sechs Reiter in den Weg; einer sprang vom Pferde und sagte, er habe ihm etwas zu übergeben und überreichte ihm die Dentschrift. Als der Marquis nach seinem Namen fragte, nannte er

unerschroden: Paul Rabaut. Wit einer Verbeugung verabschiedete sich der Mann des Hofes von dem Geiftlichen der Wüste. Von einem Ersolg, den jene Denkschrift ausgeübt, ist nichts bekannt. 165)

Ein Spion hatte einmal ber Regierung den Borschlag gemacht, das beste Mittel, um die Geiftlichen aus bem Lande zu treiben, sei, ihre Frauen zu verhaften und fie nur unter der Bedingung der Auswanderung der Männer freizugeben; Court habe rasch ben Weg in die Schweiz eingeschlagen, als er seine Frau bedroht sah. Im Jahre 1754 tam man auf biefe 3bee gurud; 6. Oktober morgens 3 Uhr wurde das Haus in Nimes, in welchem Rabauts Frau wohnte, von hundert Soldaten umzingelt und genau durchsucht; man fand aber ben Mann nicht, weil er, wie er selbst schreibt, "Gottlob anderswo war"; die Frau wurde verhaftet, aber ihr Gelegenheit gegeben, zu entwischen. Längere Reit waren fie nunmehr ohne ficheres Obbach; am 23. Oktober und am 7. Dezember wiederholte fich bas flägliche Schauspiel, ohne Erfolg. Man wagte nicht, die Frau ohne Grund gefangen zu halten, und trot aller Bartlichkeit, mit welcher Rabaut an feiner Rabel hing, achtete er doch sein Amt höher, wie er auch um die= selbe Zeit einen Ruf an die Kirche von Tournay ausschlug. Aber in seiner gangen Tiefe murbe fein Gemissen, sein Amtsbewußtsein als Geiftlicher aufgeregt, als 1. Januar 1756 zwei angesehene Brotestanten aus Nimes (Targe und François Fabre) bei einer Bersammlung gefangen wurden und der Herzog von Mirevoir. Rommandant von Languedoc, ihre Freilaffung unter der Bedingung anbot, daß B. Rabaut das Königreich verlasse. Rabaut war im schwersten inneren Konflitt; ein großer Teil seiner Gemeinde hielt es für beinabe selbstwerftandlich, daß er dies Opfer bringe, wie ja schon so manche Geiftliche ihrer Heimat Lebewohl gefagt. war zu fürchten, daß man seinen Aufenthalt verrate und ihn der Regierung ausliefere; auch für die Sicherheit seiner Rinder hatte er Grund besorgt zu sein. Allein alle diese Gründe, die auf ihn einstürmten, mußten schwinden vor dem Pflichtbewußtsein, daß er an der Stelle bleiben muffe, auf welche ihn Gott geftellt, und vor bem einfachen Gebanken: wenn Rabaut willfahre, so setze bie Regierung aus jeber Gemeinde einige ber Angesehensten gefangen und nötige durch die Drohung ihrer Berurteilung allmählich die übrigen Geiftlichen zum Wegzug; bann aber war es um ben Protestantismus in Frankreich geschehen. Unterftützt von dem Rate der Freunde in Laufanne, besonders von Court de Gebelin, wies Rabaut alle solche Zumutungen zurück; wegen seiner eigenen Sicherheit vertraute er auf den Schutz "seines guten Meisters" und er ging auch aus dieser schwierigen Lage ungefährdet und mit ungeschwächtem Ansehen hervor. Die beiden Gefangenen wurden 26. März zur Galeere verurteilt. Die Gefangennahme von Kabre war aber von einer eblen That begleitet, welche später zum Seile ber Protestanten ausschlug. Frangois Fabre war ein achtzigjähriger Greis; als fein Sohn Jean ihn unter ben Banden ber Soldaten fah, eilte er herbei, fturzte dem Rommanbanten zu Füßen und bat, ben alten Mann, bem Gefängnis und Galeeren unverzüglich den Tod bringen würden, freizugeben und ihn an seiner Stelle mitzunehmen. Dem edelmütigen Reben wurde Folge gegeben und Fabre trug feche Jahre lang die Sträflingstetten (f. S. 172). 166)

Im Jahre 1756 begann ber fiebenjährige Krieg; Frankreich bedurfte seiner Soldaten an andern Orten als in den Cevennen; wohl trieb der Klerus in seiner Versammlung von 1758 zum Festhalten der bisherigen Bolitik gegen die Religionnaire, und ber Hof mußte auf Diese starte Macht Rücksicht nehmen. ber andern Seite hatten bie Intendanten und Kommandanten ber Provingen nur zu gut erkannt, wie gefährlich es fei, bie Protestanten noch mehr zu erbittern. So trat ein eigentumliches Syftem von Toleranz und Verfolgung ein; in Languedoc war es ziemlich friedlich, in Guienne, Bearn, Boitou waren Berfolgungen und Strafen häufig genug. Die Regierung schwankte zwischen Nachgiebigkeit und Festigkeit unschlüssig bin und ber, ein Beweis ber eigenen Ratlofigfeit. Unbefangenen Beurteilern mußte flar sein, daß diese so lange andauernde, mit dem Aufwand aller möglichen Mittel betriebene Verfolgung eigentlich erfolglos gewesen. Bas hatte man erreicht? Die Gefängnisse und Galeeren waren gefüllt, allerdings mit vielen braven, arbeitsamen Leuten, ungeheure Straffummen waren bezahlt worden (Languedoc zahlte in ben Jahren 1742-1751 die ungeheure Summe von 688 008 Livres = über 2 Millionen M.), eine Menge Leute waren ausgewandert, einige Geiftliche gebenkt; wohl wurden die Meffen zahlreicher besucht und die Kinder in der katholischen Kirche getauft, aber es geschah dies mit Ingrimm und Heuchelei. In der ganzen protestantischen Bevölkerung hatte sich doch ein ftarker Bobenfat von Unzufriedenheit über die ungerechte, gewaltthätige und willfürliche Behandlung angesammelt, ber fie ausgesetzt war; die überall in Frankreich vorhandenen Reime des Migveranügens waren nur vermehrt worden. Das Anseben der Regierung war erschüttert, die Liebe zur tatholischen Kirche hatte feineswegs zugenommen, die evangelische war zwar mit Wunden bedeckt, jedoch siegreich aus dem ungleichen Kampfe hervorgegangen. Fußbreit waren die Synoden von ihren Beschlüssen zurückgewichen, nach wie vor verhängten sie ihre Censuren über die Protestanten, welche ihre Kinder in der katholischen Kirche taufen ließen oder ähnliche Vergeben auf sich luben. Mit welchem Helbenmut erlitten die protestantischen Geistlichen ihren schmählichen Tod, und wenn auch jedem von ihnen Begnadigung angeboten wurde für ben Fall bes Uebertritts, so konnte die katholische Kirche sich nur zweimal biefes Triumphes rühmen. 3. Arnaub, gen. Duberron trat 1748 vor feierlicher Versammlung in Grenoble über, starb aber balb barauf, wie man fagt, an Gewissensbiffen. Jean Dolines, genannt Flechier schwur ab in ber Rapelle ber Citabelle in Montpellier (Mai 1752), aber später floh er nach Holland und trat wieder zu seiner alten Kirche über! -

Die alten Ausgaben der Geschichte der reformierten Kirche, welche Beza gewöhnlich zugeschrieben wird, tragen als Titelvignette einen Ambos, auf welchen mehrere Schmiede fräftig, aber mit keinem andern Erfolg losschlagen, als daß einige Hämmer zersbrochen am Boden liegen. Die alte Umschrift:

Je mehr zu schlagen man fich muht, Je mehr man hämmer zerbrochen fiebt

war an dieser Kirche wieder zur Wahrheit geworden. 167)

## 8. Rapitel.

Bean Calas und bie letten Märtyrer.

Unter ben Schriften, welche gegen ben berüchtigten Brief bes Bischofs von Agen über die Tolerang gegen die Protestanten (s. S. 150) erschienen, war bei weitem die bedeutenoste: Der unparteiische französische Batriot. Mit allem Aufwand seines reichen Wissens führt Court den Beweis, daß die Protestanten nicht jene entsetliche, rebellische Sette seien, als welche ber Bischof fie dargeftellt; er weist hin auf die Unverletbarkeit des Ediktes von Nantes, auf die Verlufte, welche das Königreich durch ihre Auswanderung und Bedrückung erlitten; und wenn der Bischof ben König als Sohn bes h. Ludwig angeredet, daß er darum die Reterei nicht dulden werde, so führt Court die Beinamen: Bielgeliebter und allerchriftlichster König ins Feld, um hervorzuheben, daß die erste Tugend des Chriftentums Milde und Dulbung sei. Angefügt war dann die geschichtliche Denkschrift über das, was die Protestanten von 1744-1751 erlitten (f. S. 141 ff.), mit ihrer langen Aufzählung von Strafen und Berurteilungen. Kinderraub u. f. w., eine graufige Muftration zu der erflehten Milbe und Die Schrift, wenige Bogen ftark, gewandt und anregend geschrieben, verrät die Entruftung eines Mannes, ber in feinen beiligften Gefühlen, Religion und Baterlandeliebe, gefrantt ift, der das Unrecht, welches man ihm und seinen Glaubensgenossen angethan und noch anthut, auf bas Tieffte empfindet, ber etwas von seinem Herzblut in die Feder gegossen hat, um warm zu reben und seine Lefer zu überzeugen. 11nter den Brotestanten erregte sie großes Aufsehen, mahre Befriedigung; ob fie auch in andere Rreise brang, ift fehr zweifelhaft. Den maßgebenden Berfönlichkeiten, Ministern und Intendanten, murde sie wohl übersandt, aber wie viele berartige Schriften, gedruckte und geschriebene, erhielten nicht diese Leute! So viele Frangosen fich auch mit dem Schicffal ber Protestanten beschäftigten, freundlich und feindlich, im Borbergrund bes allgemeinen Interesses stand diese Angelegenheit damals noch nicht; der Krieg mit Breußen und England, die Hofintriquen mit Frau von Bompadour waren viel wichtiger; der ganzen blasierten Gesellschaft jener Zeit war es ziemlich gleichgiltig, ob man einen Brediger hentte, oder ein Rind in ein Klofter, eine Frau nach Aigues-Mortes schickte, und auch die litterarische Bewegung von damals streifte diese Dinge nur von ferne; auffallend wenig wird in ben Memoiren ber Zeit über die Brotestanten berichtet. Die Lage der Brotestanten wäre wohl noch lange dieselbe geblieben, ebenso wie die Sandlungsweise ber Regierung, hatte nicht ein unerwartetes Ereignis ein grelles Licht auf diese Zuftande geworfen, noch mehr, hatte sich nicht eine Stimme gefunden, beren lauter Ruf über die Barbarei, mit welcher man die Protestanten behandle, in den Ohren von ganz Europa widergehallt hätte. 168)

Am 13. Oftober 1761 abends 10 Uhr durchlief die Stadt Toulouse mit Blipesschnelle das Gerücht, der protestantische Raufmann Jean Calas habe seinen Sohn Marc - Antoine ermordet, um ihn am Uebertritte zum Katholizismus zu hindern. 169) Thatbestand war folgender: In der Straße des Filettiers (jett Filatiors), einem der angesehensten Biertel der Stadt, hatte der Tuchhändler Jean Calas seinen Laden und seine Wohnung (Nr. 16, jest Nr. 50), ein Protestant mitten in katholischer Umgebung. Calas, geb. 1698 in La Cabarebe bei Caftres, wohnte schon seit vierzig Jahren in Toulouse und war allgemein geachtet wegen seiner Rechtschaffenheit und Biederkeit. Seine Frau Anne-Rose Cabibel, von französischen Flüchtlingen in England stammend, erfreute sich bes gleichen, guten Ansehens; ber Ton im Saufe war bant ber guten Erziehung der Mutter feiner, als man ihn in einem kleineren Raufmannshause sonst traf, die Verhältnisse waren bescheiden, aber angenehm; von Fremden, welche jahrelang bort verkehrten, wird ber Friede und die Rube, welche in demselben walteten, gerühmt. Die Familie war ziemlich zahlreich, vier Sohne, Marc-Antoine,

Bierre, Louis und Donat, und zwei Töchter, Rose und Anne; bazu kam eine Magb, Jeanne Biguier, bamals 45 Jahre alt, seit zwanzig Jahren in der Familie, obgleich sie streng katholisch war und jeden Morgen die Messe besuchte und zweimal in der Woche kommunizierte, eine treue, der Familie vollständig ergebene Dienerin, welche redlich Leid und Freud mit ihr teilte. An seinen Söhnen erlebte ber alte Calas nicht eitel Freude; ber zweite, Louis, war, durch den Einfluß der Magd veranlaßt, zum Katholizismus übergetreten; sein Bater mußte ihm nach bem Gesetze eine Penfion von 400 Livres (ca. 12-1600 M.) jährlich geben, ber Sohn mußte ebenfalls nach ber Verordnung auswärts wohnen zum großen Leide der Mutter. Aber noch größeren Kummer bereitete ber ältefte Sohn (geb. 5. Nov. 1732) seinen Eltern: er war begabt, besaß rednerisches Talent, beschäftigte sich gerne mit Litteratur und wollte ein höheres Los erringen, als hinter bem Laben= tische stehen und Stoffe abmessen. Er studierte die Rechte, aber die Aulassung zur Advokatur wurde ihm verweigert, weil er kein Reugnis der Katholizität beibringen fonnte; den Uebertritt verschmähte er, aber seitdem war er fehr zu seinem Nachteil veranbert. Er ward halb schwermütig, trieb sich müßig umber und spielte gerne und oft; bei Deklamationen, die er liebte, bevorzugte er solche, welche vom Selbstmord handelten. "Warum bin ich in ber Welt?" heißt es in einem Stude, "alles geht gleich fort wie vor meiner Geburt, so nach meinem Tode." An jenem unheil= vollen Abend war er mit den Eltern und Bierre (die Schwestern waren auf dem Lande, Donat in Nîmes) zu Hause; das Abendeffen teilte ein Bekannter, Frangois Alexander Sauber Lavapffe (aeb. 1741), der Sohn eines bekannten Abvokaten, ein junger Raufmann, ber im Begriffe, nach Santo Domingo zu reisen, seine El= tern in Toulouse noch einmal besuchen wollte, das haus seines Baters aber geschlossen traf und nun ein Pferd suchte, um aufs Land zu reiten; im Laben von Calas hatte er einige Bekannte getroffen. Pierre Calas bot sich an, ihm zu helfen, und ber alte Calas lud ihn zum Abendessen ein, was er bis zum letten Augenblid bitterlich bereute; Lavansse nahm das gern Gebotene bankbar an und war so in die unglückselige Tragodie verwickelt, welche ihn in den Rerter, ja bis an den Rand des Schaffots brachte

und Unglud über Unglud auf ihn häufte. Um 7 Uhr af bie Familie zu Nacht, die Unterhaltung war einfach, in keiner Beise erregt; nach dem Essen ging Marc-Antoine, wie es seine Gewohn= beit war, ernst und bufter in die Ruche. "Frieren Sie?" fragte "Nein, ich glühe," war die Antwort und mit diesen Worten stiea er in den untern Stock hinab, wo Laden und Magazin waren. Die Andern begaben sich in das Nebenzimmer und unterhielten sich ruhig bis ungefähr 93/4 Uhr: bann verabschiebete sich Lavapsse. Pierre gab ihm mit einem Licht in ber Hand bas Geleite die Treppe hinunter. Ein schreckliches Schauspiel erwartete fie; die Thure zum Magazin ftand offen, an einem Stock, ber über die offenen Flügel ber Verbindungsthure zwischen Magazin und Laben gelegt war, hing Marc-Antoine in Hembärmeln; Rock und Weste waren auf ben Tisch gelegt. Auf ihre Schreckensrufe eilte der Bater herbei. Man legte den Körper auf einen Waren= ballen und stellte alle möglichen Belebungsversuche an, aber umsonst, der Körper war schon kalt. Der Chirurg, welchen man schnell geholt, fand das Herz ohne Schlag, ben Leichnam schon erkaltet, aber am Halse die Spuren des Strickes. Bierre, welcher ben Ropf völlig verloren hatte, wollte noch weitere Hulfe holen und eilte fort, zu einem Freunde Cazeing. Sein Bater rief ihm nach: "Sage niemand bavon, daß bein Bruder felbst Sand an fich gelegt hat; rette wenigstens die Ehre beiner armen Familie." Es war ein verhängnisvolles Wort, unentschuldbar weil unwahr und boch nicht ganz unbegreiflich in bem Munde eines Baters, ber jene schreckliche Scene vermeiden will, wie sie das Gesetz damals vorschrieb, daß der nactte Leichnam des Kindes auf den Schind= anger geschleift und bort eingescharrt würde. Aber furchtbar rächte sich diese Unwahrheit; die ganze Tragödie, welche über die unglückliche Familie hereinbrach, war baburch veranlaßt, und bas Mistrauen in die Aussagen von Calas und der Andern war, wenn auch nur anfangs, gerechtfertigt. Bei Cazeing traf Bierre ben jungen Lavapsse, ber wo anders Sülfe gesucht hatte, und dieser versprach, jenem Wunsche zu folgen; auf Cazeings Rat wurde die Bolizei in Renntnis gefett.

Vor dem Hause hatte sich unterdessen wie begreiflich eine große Menschenmenge gesammelt; man hatte die Weheruse ber Familie gehört. Die Magd hatte überdies in der Berwirrung bes Augenblicks gesagt: "man hat ihn getotet!" Bald fam bie Wache, 40 Mann ftark, geführt von dem Rapitoul (Stadtrat) David de Beaudrique, einem fanatischen Ratholiken, der, friechend gegen oben, nach unten die Burbe seines Amtes ungebührlich zu zeigen pflegte. Er fand bei der Leiche nur noch Bierre; die Eltern waren in den obern Stock gegangen, wie gelähmt von dem Erlebten. Beaudrique ließ einige Aerzte holen, welche den Leichnam an Ort und Stelle befichtigten, aber erft später ein Brotofoll darüber aufnahmen. Da fagte auf einmal eine lofe ober boshafte Stimme in bem Saufen, ber fich vor ber Thure brangte: "Marc-Antoine ist von seiner Familie ermordet worden, weil er Katholik Man hat nie erfahren, wer diese frevelhafte merben mollte." Losung ausgegeben hat, aber von dort an war das Schickfal ber Familie Calas befigelt. Toulouse war ftets ein Hauptsitz bes strenasten Katholizismus gewesen, seitdem es, einst eine Hauptstadt ber Albigenser, von dieser Reterei gereinigt worden war. Im Mai 1562 beim Ausbruch der Religionsfriege waren 2000 Brotestanten im Strafenkampf bort niedergemetelt worden, und die Erinnerung an diese Befreiung sollte im Jahre 1762 festlich begangen werden; schon im Herbste 1761 war man eifrig mit ben Vorbereitungen bazu beschäftigt und die ganze Stadt war in Erregung darüber. Das Barlament in Toulouse war nie mild gegen die Brotestanten gewesen, die Stimmung ber Bevölkerung ihnen fehr zuwider. Bon Mund zu Mund flog jenes Wort, immer bestimmtere Bewißheit annehmend. Um begierigsten wurde es von Beaudrigue aufgegriffen, über ihn tam es wie eine Erleuchtung; ohne ein Brotofoll an Ort und Stelle aufzunehmen, ließ er die Unwefenben, Bater und Mutter Calas, ben Sohn Bierre, Die Magd, Lavansse und ben jungen Cazeing verhaften (ben Letteren hielt er für einen verkappten Geiftlichen, berselbe wurde aber bald wieder entlassen). Als ein Rollege ihn zur Mäßigung mahnte, antwortete er: er nehme alles auf seine Verantwortung, hier handle es sich um die Religion. Die entscheibende Losung war damit gegeben, jo wurde der ganze Brozeß angesehen und behandelt. Calas und seine Familie wurden in derselben Nacht noch eingekerkert, der Bater in ein abscheuliches Loch gesteckt, der Leichnam in der

Folterkammer einstweilen aufbewahrt, das Haus von Wachen besiet, welche monatelang auf Koften der Familie dort lebten.

Ob Mord ober Selbstmord? Das war die Frage, welche das Gericht zu untersuchen und zu entscheiden hatte. Bei ihrem ersten Berhör im Stadthause hatten die Berhafteten sämtlich er= klärt, sie hatten Marc-Antoine auf dem Jußboden liegend getroffen. Es war dies aber nur für Frau Calas und die Magd wahr, welche erft später die Treppe herabgekommen waren. förmlich angeklagt wurden und die ganze Schwere ihrer Lage erkannten, gaben Calas, sein Sohn und Lavausse die Sache zu, wie sie fich ereignet hatte, und während ber ganzen Verhandlung bis zum letten Atemzug blieben fie babei; aber ber Glaube an ihre Wahrhaftigkeit war erschüttert und der Rluch der bosen That zeigte fich in fürchterlichfter Beise. Bei ber Verhaftung und bem Augenschein der Leiche waren die größten Berläumnisse vor= gekommen; das Gericht setzte sich auch ferner über vieles Gebotene hinweg, Beaudrigue und der königliche Prokurator Lagane wetteiferten in bem Bestreben, diesen Brogeß zu einer Religions- und Staatsfache anschwellen zu laffen und es gelang ihnen nur allzu-Die fanatische Bevölkerung unterstützte sie darin, alles schob und wurde geschoben. Es hieß bald, der junge Calas wollte am andern Tage Ratholik werden, er habe in die Brüderschaft ber weißen Buger eintreten wollen; bald ging man weiter; es hieß. in einem Sause ber Barochie la Daurade sei an bem Morgen des 13. Oftober eine Versammlung der Brotestanten gehalten worden, in welcher der Tod des jungen Calas beschlossen worden fei: es sei nach ihren Grundsätzen einem Bater erlaubt, seinen Sohn zu toten. Der junge Lavausse, ber einen Degen trug, sei als Vollstrecker jenes Urteils herbeschieden gewesen. Eine Synobe habe die protestantischen Eltern verpflichtet, ihren Kindern lieber bas Leben zu nehmen, als einen Uebertritt zu bulben. So absurd alle diese Anklagen waren, so waren sie doch zu ernst gemeint und gaben dem Kriminalprozeß eine weit über die That selbst hinausgebende Bedeutung. Um ben Beweis bafür zu führen, berief man sich besonders auf eine Stelle bei Calvin, welche den Bätern erlauben folle, ihre ungehorfamen Rinder zu töten. Bang abgesehen bavon, daß Calvin nur bas harte Gebot bes

A. Teftamentes auslegt (2. Moj. 21, 17; 3. Moj. 26, 9), gerade wie auch katholische Ausleger vor und nach ihm es thaten, steht begreiflicherweise in ber ganzen Stelle fein Wort bavon, bag ein Bater seinen Sohn töten solle, wenn er katholisch werde. Beweise zu erhalten, schritt man zu einem in der damaligen Rechtspflege häufig angewandten Mittel: Die kirchliche Beborde ließ von den Kanzeln herab eine Mahnung (monitoire) ergeben, wonach ieber, der etwas von der Sache wisse, bei Strafe der Erkommunikation (Bann) aufgefordert wurde, seinem Geiftlichen bies anzuvertrauen. Die von dem königlichen Brokurator Lagane verfaßte "Mahnung" war so parteiisch gehalten, daß nur die für Calas ungünftigen Bunkte darin hervorgehoben wurden, der Tod von Marc-Antoine schon als "entsetzliches Verbrechen" bezeichnet war, Die Straße angegeben murbe, in welcher jene protestantische Bersammlung gehalten worden sei, die Art, wie der Unglückliche ermordet worden, genau beschrieben wurde u. s. w. Am 18. und 25. Oktober und 8. November wurde diese Mahnung verlesen, am 13. Dezember wiederholt und am 20. Dezember noch einmal mit großem Bompe wiederholt (fulmine) und die Exfommunikation wirklich über die Schuldigen und Mitwiffer ausgesprochen. Fünfundsechszig Zeugen stellten sich ein, darunter nur ein einziger Entlastungszeuge, der auch blos beswegen angenommen wurde, weil sein Beichtvater ber Meinung war, er habe etwas gegen Calas vorzubringen. Allerdings durfte man nach den beftebenden Berordnungen nur auf die vorgelegten Fragen antworten und diese waren sämtlich gegen Calas. Noch mehr aber wurde der Kanatismus gesteigert dadurch, daß die Brüderschaft der weißen Büßer Marc-Antoine auf das Feierlichfte bestattete, mit Bannern und mit Rerzen unter ungeheurem Andrang der Menge, noch mehr daß fie am folgenden Tage einen großartigen Trauergottesbienst zu Ehren bes Verstorbenen in ihrer Kapelle veranstaltete. Die ganze Rapelle war schwarz ausgeschlagen, alle geiftlichen Orden waren geladen und dabei vertreten; in der Mitte ber Rapelle erhob sich ein prachtvoller Ratafalk, auf ftand ein Stelet (man hatte es von einem Chirurgen entlehnt!) eine Balme in der rechten Sand, eine Schrift in der linken: Abschwörung der Reterei und unten der Name: Marc=

Antoine Calas. Aus dem Selbstmörder war ein Märtyrer ge= worden. 170)

Immer schlimmer wurde bei diesem Borgeben die Lage von Calas; sein Sohn Louis hatte eine schwache Protestation abgegeben, allein sie verhallte unbeachtet. Die einfache Thatsache, daß ber junge Marc-Antoine, ber als fehr fraftig bekannt mar und stets auf dem Fechtboden sich übte, ohne Rampf und Widerftand nicht sich hätte ermorden lassen, daß nirgends die geringsten Spuren davon zu finden gewesen, wurde gar nicht hervorgehoben: was bewiesen werden sollte (Uebertritt u. s. w.), wurde als bewiesen angenommen, auch wenn fich burchaus feine Beweise bafür ergaben. Auf das Willfürlichste und Ginseitigste wurde die Untersuchung geführt; der Fanatismus, welcher dabei Bevölferung und Richter gefangen genommen, diktierte auch das Urteil. Am 18. November er= folate das der Capitoule: es lautete auf Folter gegen Calas, seine Frau und seinen Sohn, Lavansse und der Magd sollten die Folterwerkzeuge nur vorgezeigt werben. Offenbar hieß dies nichts anberes, als daß man burch die Folter ein Geftandnis erpressen wollte, das man durch die Aussagen der Calas nicht erlangen konnte. Einen Beweis für die Schuld hatte man nicht, ja ber Berichterstatter Carbonnel, der die Aften doch am besten kennen mußte, hatte beantragt, sämtliche Angeklagte freizusprechen und bem Leichnam von Marc=Antoine ber Berordnung gemäß den Brozeß zu machen. 171) Bon beiden Seiten wurde an das höhere Gericht appelliert. Das Barlament von Toulouse nahm die Sache in die Hand; der Prozeß begann aufs Neue. Die Anaeklaaten wurden von dem Stadthause in das Gefängnis des Juftigpalaftes gebracht und die Männer dort mit schweren Retten belaftet, die ihnen erft nach der Verurteilung abgenommen wurden.

Im dortigen Kerker aber schmachteten auch noch andere Protestanten; am 13. September war der Geistliche Paul Rochette
bei Caussade verhaftet worden; er war auf der Reise zu den Bädern St. Antonin und war gebeten worden, auf dem Wege
dahin eine Tause vorzunehmen. Die Ungeschicksteit seiner Führer lentte die Ausmerksamkeit auf ihn. Bei der Verhaftung
bekannte er offen seinen Stand, obgleich er die Folgen dieses
Geständnisses wohl kannte. Die Protestanten der Stadt traten

bittend für den wackeren und beliebten jungen Mann ein; der Magistrat ließ ihn an einen Ort einsperren, wo er leicht ent= schlüpfen konnte; aber ehe es dazu kam, wurde die katholische Bevölkerung durch die Rachricht - von wem sie ausging, ist nicht sicher — aufgeregt, daß die Brotestanten ihn mit Baffengewalt befreien wollen. Es gab ein großes Rusammenströmen ber heißblütigen Leute; man läutete die Sturmglode, mehrere Broteftanten wurden verwundet. Diese fürchteten eine zweite Bartholomäusnacht und die Katholiken einen Ueberfall der Brotestanten. Gerade bamals befanden fich brei Brüder Grenier, Glasbrenner aus Foix (Commel, Sarradou und Lourmade), in Montauban. Auf das Gerücht bin, daß man ihre protestantischen Brüder töten wolle, eilten fie, mit zwei Jagdflinten und einem Sabel (zusammen) bewaffnet nach Cauffade in der Aufregung, eigentlich ohne zu wissen, was sie wollten. Ohne daß sie irgend etwas gethan ober von den Waffen Gebrauch gemacht hätten, wurden fie verfolgt und verhaftet. Die andern Gefangenen, welche man bei diesen Vorgängen eingesperrt, wurden bald entlassen; diese vier aber anfangs Januar 1762 nach Toulouse abgeführt, wo das Barlament mit großem Eifer die Sache in die Hand nahm. 172)

Dumpfes Entfeten sentte fich auf die Gemüter ber Brotestanten in Frankreich; die schlimmsten Zeiten, welche ihre Kirche je burchlebte, schienen wieder anbrechen zu wollen. Was stand ihnen bevor, wenn solche Greuel von ihrer Religion ausgesagt und geglaubt wurden? Und neben Entsetzen und Furcht machte sich auch eine gerechte Entruftung geltenb; einen murbigen und entschiedenen Ausdruck verlieh biefer ber Mann, welcher bas vollste Recht bazu hatte, im Namen seiner angeklagten Glaubensbrüder zu sprechen, bem es auch in dieser gefährlichen Zeit nicht an Mut dazu gebrach: Baul Rabaut. Er veröffentlichte eine Schrift: Die beschämte Verleumdung (la calomnie confondue), worin er als Chrift und Unterthan gegen die bem Protestantismus und seinen Unhängern zur Laft gelegten Bergeben feierlichst Berwahrung einlegt. 173) Daß fie eine Gegenschrift, vom Abbe Contezat, her= vorrief, war begreiflich, leider auch, daß erstere auf Befehl bes Parlaments von Toulouse vom Henker verbrannt wurde. Auch Genf, aus dessen Schoß solche abscheuliche Lehren hervorgeben

follten, wehrte fich feiner Stellung und feines großen Reformators. Die Geiftlichen und Professoren der Atademie erließen ebenfalls eine protestierende Erflärung, welche fie von bem Synditus ber Stadt, ja auch von bem französischen Residenten beglaubigen ließen, um allen Angriffen auf Fälschung zuvorzukommen. Selbst ber Rat der Stadt ließ eine Erklärung in dieser Sache ergeben. Aber das Schickfal ber Gefangenen konnte dies alles nicht andern, so wenig als die Bittschriften der Kirchen und die, welche Rabaut für Rochette an Madame Elisabeth, die alteste Tochter Ludwigs XV., und an den Herzog von Fit-James, den Gouverneur von Lanquedoc, abgeben ließ. Rochette wurde zum Tode am Galgen, die brei Brüder Grenier "wegen Aufruhrs" als Chelleute zur Ent= hauptung verurteilt (18. Jebr. 1762). Als die Verurteilten ihr herbes Los erfuhren, riefen sie: "Nun gut, man muß also sterben, bitten wir Gott, daß er unfer Opfer gnädig annimmt." gegenseitig tröstend und ermahnend bereiteten fie sich auf den Tod vor, nur gestört durch die Besuche der ihnen zugesandten Geift= lichen, welche fie bekehren wollten; das unerquickliche Schauspiel theologischen Streitens im Angesichte des Todes erlitt badurch eine ganz andere Färbung, daß ihnen vom Generalprofurator bas Leben angeboten wurde, wenn fie gum Ratholigismus über= treten wollten. Standhaft verweigerten bies die treuen Brotestanten, festen Schrittes betraten sie (19. Febr.) den Karren, der sie an den Richtplat (Place du Salin) führte. Bor ber Rirche St. Stienne sollte Rochette im Bugerhemb, eine gelbe Bachsterze zwei Pfund schwer in ber Hand, Gott und bem König und ber Gerechtigkeit für seine Berbrechen Abbitte thun; er fah eine Art Abschwörung barin und rief laut: Gott bitte er um Bergebung feiner Gunden, ben König habe er stets geehrt als den Gesalbten des Herrn und feiner Gemeinde ftets Geduld und Gehorfam gepredigt; die Gerechtigkeit habe er nicht beleidigt, sondern er bitte Gott, seinen Richtern zu vergeben. Den bekannten Bers singend: La voici l'houreuse journée betrat er die verhängnisvolle Leiter; einen Augenblick barauf war er eine Leiche. Die brei Brüber Grenier umarmten sich und empfahlen ihre Seele Gott: bann erhielt ber älteste (Commel), und der zweite (Sarradou) den Todesstreich. 218 ber britte (Lourmabe), ein 22 jähriger Jüngling, sich bem

bluttriesenden Block näherte, rief der Henker von Mitleid ergriffen: "Aendert doch die Religion, um nicht zu sterben wie Eure Brüder!" "Thue deine Pflicht!" war die ruhige Antwort und auch dies jugendliche Haupt siel. Es war ein entsetzliches Schauspiel; Kopf an Kopf gedrängt, Fenster und Dächer dicht besetzend, hatte eine unzählbare Menschenmenge demselben zugesehen; aber still und schweigend, nicht unruhig und lärmend wie sonst. Eine Art Grauen ob dieser Schlächterei lagerte sich auf die Versammlung, welche vier junge Leben so ruhig, mutig und stolz hatte in den Tod gehen sehen, und die Frage drängte sich immer mehr auf aller Lippen: Ob eine Gesetzgebung, welche so leicht Blut vergieße, noch zeitgemäß und gerecht sei? 174)

Rochette war der lette evangelische Geiftliche Frankreichs. der am Galgen ftarb; ein anderes Opfer ungerechter Juftigpflege und bes Kanatismus follte ibm balb im Tobe folgen: Rean Calas. Wohl hatte dieser jetzt einen Abvokaten, der in edler Uneigen= nütigkeit seine ergiebige Brazis ber Berteibigung ber Unschuld opferte (Subre), auch einige Schriften erschienen zu Gunften ber Ungeklagten, aber Unwissenheit und Fanatismus fiegten. Mitten im Rampfe mit ben Jesuiten stehend, wollte bas Barlament auch einen Beweiß seiner Rechtgläubigkeit durch das Urteil abgeben. Am 9. März 1762 wurde mit 8 Stimmen von 13 Jean Calas verurteilt zur ordentlichen und außerorbentlichen Folter, bann sollte er Rirchenbuße thun vor der Rirche St. Etienne, hierauf follte er lebendig auf bem Blat St. Georges gerädert werden und fo lange auf dem Rade bleiben, das Angesicht gen Himmel gerichtet, als es Gott gefalle, ihm das Leben zu laffen. In feiner ganzen Gräklichkeit wurde das Urteil am 10. März ausgeführt; mit un= endlicher Standhaftigkeit ertrug ber 64 jährige Mann bie entfetlichen Martern; einen einzigen Schrei ftieß er aus, als ber erfte Schlag bes henters seine Anochen zerschmetterte. Immer, unter ber Folter, auf dem Karren, auf dem Rade beteuerte er seine Unschuld. Als ber ihn begleitende Briefter am Juge bes Schaffots ihn brängte, ein Geständnis abzulegen, erwiderte er ihm vorwurfs= voll: "Wie, Sie glauben auch, baß man seinen eigenen Sohn toten tann?" Die Gnade ber Richter hatte bie Frift ber Qual auf awei Stunden beschränkt; als diese ihrem Ende sich näherten,

wiederholte der Pater seine Frage, um abermals die Antwort zu erhalten, daß er unschuldig sei und daß er außer um Frau und Kinder besonders um den jungen!Lavaysse sich gräme, den er zum Essen eingeladen. Als der letzte Augenblick nahte, stürzte David de Beaudrigue auf daß Schaffot und rief: "Unglücklicher, siehe den Scheiterhausen, der deine Gebeine in Asche verzehren wird, sage die Wahrheit." Aber Calas wandte sich ab; unmittelbar darauf wurde er erdrosselt und sein Leichnam verbrannt. 175)

Gin Stud des dunkelften Mittelalters hatten diese Februar= und Märztage über Toulouse heraufgeführt; ganz Frankreich, ja halb Europa richtete seine Augen auf dies blutige Schauspiel. Die That, die man Calas Schuld gegeben, hatte ungeheures Aufsehen erregt; jett brang die Nachricht von seinem Tobe und ber Beteuerung seiner Unschuld ebenfalls überall bin. Barbarei ber frangösischen Gesetgebung, ber gange Fanatismus ber hohen und niedern Kreise war in einer Beise zum Vorschein gekommen, daß Frankreich, welches fo ftolz an der Spite ber Aufklärung zu schreiten glaubte, im schlimmften Lichte baftand. Bald genug fand sich auch ber Mund, welcher dieses ber entsetten und erstaunten Belt predigte: Boltaire. Gegen Ende Marg erzählte ihm ein Kaufmann von Marfeille, Audibert, Brozeß und hinrichtung mit ber zuversichtlichen Beteuerung, daß Calas un= schuldig sei. Boltaire hatte bies anfangs nicht geglaubt wie fo viele, aber einmal überzeugt von der Wahrheit des Berichtes baumte sich seine ganze Seele auf gegen diese Berfolgung ber Unschuld, gegen diesen Ausbruch des Fanatismus. Mit dem raftlosen Eifer, ben ber geschäftige Geist bieses Mannes entwickeln konnte bei Dingen, die ihm am Bergen lagen, stürzte er sich in biese Sache und betrieb sie, wie wenn sie seine eigene ware. Borsichtig und bedächtig sammelte er Beweisstücke, er trat mit ber Familie Calas in Berbindung. — Erft vier Tage nach bem Tobe hatten bie Aermsten bas Entsetliche erfahren, und bann stürmte alles auf fie ein, um ihnen ein Bekenntnis zu erpreffen; als auch fie fest blieben, erfolgte das Urteil, welches über Bierre Calas lebenslängliche Verbannung verhängte, die Uebrigen aber freigab (18. März), ein Urteil, das vollständig im Widerspruch stand mit bem vom 9. März, ba ber alte, schwache Calas nur mit Gulfe von

Bierre und Lavausse die That hatte ausführen können, so daß biefe beiden auch schuldig waren, wenn der erfte schuldig befunden Bierre und Lavausse waren aus Furcht zum Katholizismus übergetreten; erfterer wurde vom Benter zur Stadt hinausgeführt, ging aber zu einem andern Thore wieder herein und wurde in ein Kloster gesteckt; die beiden Schwestern waren durch Haftbriefe ihrer Mutter entrissen und ebenfalls in ein Kloster gesperrt worben. 176) Donat war in die Schweiz geflüchtet: Boltaire nahm ihn zu sich. Die schlichten Erzählungen bes offenen Junglings über ihr Familienleben bestärften Boltaire in Absicht und Thun. Den ganzen Reichtum seines vielgewandten Beiftes setzte er in Bewegung, allen seinen Ginfluß bei Bornehm und Gering bot er auf, er, ber große Wortführer seiner Zeit, ber seine Zeitgenoffen zu beherrschen und zu leiten verstand, wie er wollte, interessierte alle Welt für die Sache von Calas: er brobte und bat, ermutigte und tröftete, er fürchtete nicht ben Saß des Rlerus, nicht ben Rorn ber gewaltigen Körperschaft der Parlamente; er überwand alle Bebenken ber tief eingeschüchterten Frau Calas, er stellte seine fonst so wohl verschlossen gehaltene Börse frei zur Verfügung. Mit bewundernswürdiger Geduld und gabem Aushalten feste ber 70 jährige Mann durch, daß der Brozeß wieder aufgenommen, das Urteil des Barlamentes von Toulouse kassiert und endlich am 9. März 1765 Jean Calas und feine Familie für unschuldig erklärt wurden. Der Tote konnte freilich nicht mehr zum Leben erweckt werben, aber sein Andenken wurde wieder bergestellt und die verarmte Kamilie mit einer Geldgabe entschädigt. Bon allen Seiten war fie mit Aufmerkfamkeiten und Teilnahme überhäuft worden; die Königin entbot sie zu sich, von Fürsten und Brivaten außerhalb Frankreichs flossen ihr Unterstützungen zu, und die beiden Bilber, von welchen das von Carmontel die Familie darftellt, wie sie in der Conciergerie in Paris ihr befreiendes Urteil erwartet, das andere von Chodowiecki, einer freien Phantasie folgend, den Abschied des Baters von seiner Familie zeigt mit dem viel angewandten Spruch: "Ich fürchte Niemand außer Gott!" waren in Palast und Hütte zu finden. 177)

Mitten in diesen Prozeß fiel ein zweiter, glücklicherweise weniger tragisch, "weil Niemand geräbert wurde", aber bezeichnend

für die Stimmung ber Zeit und gefährlich für die Protestanten. Der protestantische Rommiffar Paul Sirven in Caftres, ein angesehener, in der Gegend viel bekannter Mann, hatte eine schwach= finnige Tochter Elisabeth, 22 Jahre alt, welche am 6. März 1760 plötlich aus dem elterlichen Hause verschwand. Bald darauf er= fuhr Sirven zu seiner großen Ueberraschung, das Mädchen habe erklart, jum Ratholizismus übertreten zu wollen und fei deshalb in ein Kloster aufgenommen worden. Sirven, der wohl ahnte, daß eine katholische Sand dabei im Spiele sei, gab natürlich seine Ruftimmung; aber das Mädchen fam nach 7 Monaten, schlimmer als zuvor, mit Spuren von Schlägen, mit Erlaubnis des Bischofs ins elterliche Saus gurud; die Rlosterfrauen hatten an der armen, tranken Berson bald genug gehabt. Im elterlichen Sause wurde sie zwar unter Aufsicht gehalten, ihr Zustand befferte sich, geheilt wurde sie jedoch nicht, dagegen wurde Sirven verklagt, er entziehe seiner Tochter aus religiösen Gründen die Freiheit; er konnte sich rechtfertigen, war jeboch vielen weiteren Qualereien ausgesetzt. Um biefen ein Ende zu machen, wollte er bas Mabchen von St. Alby aus, wohin er übergesiedelt war, bem Bischof von Caftres zuführen, aber in der Nacht vorher verschwand das Mädchen (15./16. Dezbr. 1761). Am 3. Januar 1762 fand man es als Leiche in einem Brunnen. Anfangs glaubte alles an Selbstmord, mas es auch war, aber ber Fall Calas wirkte ansteckend, man sah eine weitere Beftätigung des Glaubens, daß die Protestanten ihre abtrünnigen Kinder ermordeten, darin. Elisabeth wurde als Mär= tyrerin betrachtet, der Prozeß wurde begonnen. Rum Glück flüchtete Sirven mit seiner Familie in die Schweiz. Am 29. März 1764 wurde er und seine Frau in contumaciam zum Galgen verurtheilt und am 11. September im Bilbe ju Magamet gebenkt. Die ganze Sache war mit berfelben Regellosigkeit und Ungesetz= lichkeit geführt worden wie die von Calas. Auch diese Verfolgten fanden einen Beschützer und Anwalt an Voltaire; mit derselben gedulbigen Beharrlichkeit betrieb er ihre Sache, bis endlich am 25. Nov. 1771 auf vollständige Freisprechung "von der falschen und verleumderischen Anklage auf Mord" erkannt wurde. 178)

Die mächtige Spannung, mit welcher einft halb Europa die Sache Calas begleitet hatte, finden wir bei dem Prozeß Sirven

nicht wieder, aber die schlimme Meinung über die Ruftande in Frankreich erhielt auch dadurch weitere Nahrung. Was Rochette und den drei Brüdern Grenier widerfahren, war ohnedies durch bas spätere blutige Schauspiel ganz in ben Hintergrund gedrängt worden. Voltaire unternahm auch die Rechtfertigung der beiden Opfer nicht aus haß gegen ben Katholizismus ober aus Borliebe für die Protestanten — er hatte harte Urteile über diese Kon= fession ausgesprochen —, sondern geleitet von seinem Ingrimm gegen jede Intoleranz. Als er im Februar 1778 in Baris seine letten Triumphe feierte, klangen boch die Rufe: "der Retter von Calas und Sirven!" am füßeften in seinen Ohren, und ohne es eigentlich zu beabsichtigen, hatte er den frangösischen Brotestanten ben größten Dienst erwiesen. Seit 1715 war diese Frage eine offene Wunde an dem ohnedies dahinsiechenden Staatskörper Frankreichs, aber die ganze vornehme und die ganze litterarische Welt verhielt sich entsetlich gleichgiltig gegen ihre gequälten Landsleute: ber Egoismus, welcher trot ber vielgerühmten Sumanität diese Gesellschaft bis ins Mart erfüllte, voran den Brediger der Menschenliebe Rousseau selbst, und der Mangel an wahren und tiefen Gefühlen in einem innerlich hohlen Reitalter hielten dieselbe ab, ihre Blide auf die Brotestantenfrage zu lenten und fie gründlich zu untersuchen. Nun aber fiel von bem Lichte, welches das Barlamentsgebäude in Toulouse erhellte, auch ein scharfer Strahl auf die Lage der Brotestanten; was hier sichtbar wurde, diente gleichfalls nicht zur Ehre von Frankreich. Hülle, welche bisher unendlichen Jammer verborgen, war nun gelüftet, die Frage schwand nicht mehr aus den Augen der Nation und alle die Ibeen von Toleranz, Freiheit, Menschenrechten, natürlicher Religion u. s. w., welche das Zeitalter bewegten und beberrichten, machten in den Gemütern der tonangebenden Welt ihren Ginfluß zu Gunften ber Brotestanten geltenb, wenn auch oft nur mittelbar, so boch sicher und nachhaltig.

Freilich, es wäre ein großer Irrtum zu glauben, daß jett sogleich eine volle Aenderung in der Lage der Protestanten einsgetreten wäre; kein einziges der Gesetze wurde aufgehoben. Der Klerus blieb feindselig, die Parlamente ebenso hart; so sind auch in diesem letzten Vierteljahrhundert noch manche Versolgungen

aufzuzählen. Die lette Versammlung, welche burch Solbaten überrascht murbe, fand in Orange 8. März 1768 ftatt: nach zwei Monaten wurden die Verhafteten freigegeben. Die Gebet= bäuser, welche die Protestanten an einigen Orten zu errichten begannen, wurden stets wieder geschlossen ober zerstört, oder es mußte alles, was an ein Rirchengebäude erinnern konnte, entfernt werben; so in Enmet (Berigorb) im 3. 1763, in Montagne fur Gironde bei Rochelle im J. 1777. Besonders in Bearn brach eine heftige Verfolgung beswegen aus im J. 1774; noch im J. 1783 mußten die Protestanten von Revel und Buy = Laurens (Languedoc) in die "Büfte" zurückfehren, um dort Versamm= lungen zu halten. Geiftliche wurden mannigfach verfolgt. Char= muzh, ber in ber Brie seine Thätigkeit ausgeübt, wurde Oftern 1780 bei Ranteuil gefangen und in das Gefängnis von Meaux abgeführt, wo er nach 9 Tagen starb. In dem gleichen Jahre wurde Lesagne in der Normandie verhaftet, aber nach furzer Reit In Mauvoisin (Gascogne) wurden einige Protefreigegeben. ftanten, welche Versammlungen beigewohnt, verbannt, durften aber nach furzer Zeit wieder zurückfehren (1774). Eheschließungen in der Wüste wurden manchmal noch gestraft, so 1767 in Poitou, ebenso in St. Jean d'Angely, St. Savinien und an andern Orten die Taufen. Auch Kinderraub tam leider noch mannigfach vor, so in Foir 1763; in Mélamare (Normandie) wurde ein elf= jähriger Knabe trop aller Proteste nach Alencon geschleppt (1783); ja noch im folgenden Jahre wurde die Tochter eines Schweizers. Benri, in ein Rlofter geftectt; auf die energische Ginsprache bes preußischen Gesandten wurde sie freigelassen, aber erft 1785. Selbst noch nach dem Toleranzeditt beherbergten die Rlöster ber Neubekehrten folche geraubte Schäflein, so in Rouen im 3. 1790 noch zwölf Zöglinge! Eifrig wachten noch katholische Geistliche über ihre widerwillige Berde und manche "Neubekehrte" mußten sich harten Tabel gefallen lassen, weil sie die Messe nicht besuchten. Auch politisch waren sie noch nicht vollberechtigt: ber Bischof von Uzes beschwerte sich, baß einige Brotestanten in ben Stadtrat von St. Ambroir gewählt wurden; fie mußten wieder ausgeftogen werben. 179)

Aber alle diese Verfolgungen waren doch vereinzelt; sie ge=

statteten zwar ben Protestanten nicht, sich einer ungetrübten Dulbung zu erfreuen, aber auch die Regierung wagte nicht mehr, die volle Schärfe des Schwertes ihnen zu zeigen. Die Klagen ber tatholischen Geiftlichen wurden von den weltlichen Beamten immer häufiger zurückgewiesen, die Solbaten weigerten fich, gegen religiöse Diffethater fich gebrauchen ju laffen. Bemerkenswert ift, bag bie Berfolgung vom Suben, wo sie eigentlich sich erschöpft hatte, noch hinaufzog gegen den Norden (Normandie, Brie, Bicardie u. s. w.): es hing bies bamit jusammen, daß die Erweckung bes protestantischen Bewußtseins erft in diesem Zeitraume in manchen Gegenden vor sich ging, was naturgemäß Gegenmaßregeln bervor= rief. Die Willfür jedoch, welche überhaupt jene Regierungsperiode kennzeichnet, war auch in der Behandlung der Brotestanten sehr bemerkbar, aber wenn fie auch zwischen Furcht und Hoffnung bin und her geschleubert wurden, bas Gefühl brang immer stärker hindurch, daß der Tag der Freiheit nahe. Ein Zeichen davon war, daß die Retten ber Galeerensträflinge fielen und die Rerter der gefangenen Frauen fich öffneten.

Bei den Friedensverhandlungen von 1762 hatte der Herzog von Bedford hervorgehoben, daß noch 37 Protestanten auf ben Galeeren schmachteten und 20 Frauen in Aigues = Mortes. Premierminifter Choiseul wollte fie freigeben, aber St. Florentin schrieb 16. Januar 1763: dies würde die Protestanten in der Unnahme beftarten, daß ber Ronig ihnen Rultusfreiheit gewähre, was keineswegs ber Fall fei; auch wurde den Sbikten ber ftarkfte Schlag beigebracht; fo wurden nur einige freigelaffen. Allmählich folgten andere nach, beinabe in jedem Jahre einer oder mehrere, fo 1763 Espinas, ber 23 Jahre gefangen gewefen, 1772 Guifard nach 20 Jahren, 1767 Puget nach 34 Jahren, jest ein 92 jähriger Greis! Besonders bemerkenswert war die Freigebung von Jean Rabre, der die Retten für feinen Bater trug (f. S. 154). Kaufmann aus Frankfurt a. M., Johannot, ber mit Fabre's Bater in Geschäftsverbindung ftand und felbft einer Sugenottenfamilie angehörte, besuchte ben Unglücklichen in Toulon. In feine Beimat zurückgekehrt, berichtete er die ganze Sache dem französischen Obergeneral, der in Frankfurt Quartier hatte und gewann biefen für Fabre. Die Sache ging an Choiseul und biefer gab ihn 21. Mai

1762 frei. Fabre's ebelmütige Handlung war aber sehr bekannt geworden. Fenouilhac de Falbaire benutzte sie zu einem dem Geschmack der Zeit angepaßten Schauspiel (L'honnête Criminel), etwas sentimental gehalten, aber wie er selbst sagt, darauf der rechnet, neben dem Schaffot, das für zwei unschuldige Bäter ausgeschlagen war, ein Denkmal zu Ehren eines Sohnes zu errichten, der zwar in den Irrtümern derselben Sekte befangen, doch ein Held der Ehre und der Menschlichkeit sei. Das Stück wurde 1767 gedruckt, ansangs verboten, aber 1768 in Versailles ausgesührt. Die berühmte Schauspielerin Clairon übernahm die weibliche Hauptrolle; und wenn die Ausschlichkeit sein solch politisches Ereignis war, wie die des Figaro von Beaumarchais, so wurde die gute Stimmung für die Protestanten doch sehr das durch gestärkt. Als Fabre nach Paris kam, wurde er überall bewundert und ausgezeichnet. (Fabre starb erst 31. Mai 1797.) 180)

Erft unter ber Regierung Ludwigs XVI. löften sich bie Fesseln für die letten Sträflinge; es waren Baul Achard und Antoine Riaille, beide feit 1745 im Bagno; die Ungludigefährteu waren bei den verschiedenen Freilassungen einfach vergessen worden, eine bezeichnende Nachlässigkeit für die wachsende Berwirrung in allen Zweigen ber Verwaltung. 1774 betrieb ber reiche und angesehene Bankier Claude Enmard aus Marseille bei einem Besuche in Paris in Verbindung mit Court de Gebelin eifrig ihre Befreiung; sie überzeugten den Marineminister zu beffen maßlosem Erstaunen von der Thatsache, daß Protestanten noch auf den Galeeren gefangen seien. Die Angelegenheit war im besten Gange, da starb Ludwig XV.; bei bem Wechsel bes Ministeriums, bei der Verwirrung, die diesem Tode folgte, wurden die Beiden abermals vergeffen, nur nicht von Court be Gebelin. Diefer verfocht ihre Sache mit Glück und Ausdauer vor den neuen Ministern; er setzte eine Denkschrift zu ihren Gunften auf, und am 30. September 1775 hatte er die große Genugthuung, ben Befehl ju ihrer Freilaffung ausgefertigt ju sehen. Richt mit dem Entzücken, das man hätte erwarten sollen, vernahmen die zwei Gefangenen diese Runde; sie waren in den letten Jahren aut behandelt worden, hatten Ausgangsfreiheit in bie Stadt, mahrend fie in den breißig Jahren ihrer Gefangenschaft die Verbindung mit Familie und Heimat fast gänzlich versloren hatten. Ueberdies war ihr Vermögen eingezogen. Achard war 68, Riaille 75 Jahre alt. Dem Mangel, welchem sie entsgegensahen, wurde zunächst abgeholsen durch eine monatliche Gabe von 12 Livres (40—50 M.), welche die Hülfskasse in Marseille jedem gewährte, und auch sonst slossen ihren Unterstützungen zu. Von ihren weiteren Schicksalen ist uns nichts bekannt. 181)

Etwas früher wurde der Turm La Conftance in Aiques-Im Jahre 1763 waren die letten Gefangenen Mortes leer. borthin gebracht worden. Der Prinz von Bourbon hatte versprochen, sich ihrer anzunehmen, sein Nachfolger im Kommando von Lanquedoc, der Pring von Beauvau, erfüllte diese Zusage; in Gemeinschaft mit dem bekannten Chevalier von Boufflers hatte er das Gefängnis besucht. Mit gefühlvoller Feder hat der Chevalier die erschütternde Scene beschrieben, als die Frauen, elend gekleidet und genährt, fich ihnen zu Füßen warfen und um Gnade und Mitleid flehten. Der Bring gab fie alle frei, aber es währte boch einige Zeit, bis die nötigen Formalitäten erfüllt waren. 30. Dezember 1768 wurde der Turm schrecklichen Angedenkens für immer geschloffen, nachdem seine zwei letten Bewohnerinnen, Chaffefiere und Bages, ihn verlaffen hatten. Auch fie lebten beinahe nur von den Unterstützungen der Glaubensgenoffen. 14. April 1768 hatte Marie Durand ihr "Grab" verlaffen nach achtunddreißigjähriger Gefangenschaft; als ein blühendes Madchen war fie bort eingetreten — alt und lebensfatt, unfähig fich felbst burchs Leben zu bringen, betrat fie eine gang neue Welt; ihr Haus in Bouches les Pranles war zerfallen, ihre Delbäume teilweise abgehauen. Die wallonische Gemeinde in Amsterdam erbarmte sich der ehrwürdigen Hugenottin und setzte ihr einen Sahresgehalt von 200 Livres aus, von welchem die Wackere einen ziemlichen Teil einem Leibensgefährten, Chambon, zukommen ließ, welcher 1769 die Galeere verlaffen hatte, 80 Jahre alt. In rührenden Worten drudt fie jedesmal ben Dant für biefe Gaben aus; in ben erften Tagen des September 1776 schied fie aus Diesem Leben. 182)

Seitdem Jacques Pavanes im J. 1524 seinen protestantischen Glauben auf dem Scheiterhaufen hatte bugen muffen, war die

evangelische Kirche in Frankreich ein Gegenstand sortwährender Bersolgung gewesen von Seiten des Klerus, wie von Seiten der Regierung, zeitweise auch des größten Teils des Bolkes. Aber aus diesem hartnäckigen Kampse war sie zwar sehr geschädigt, jedoch unbesiegt hervorgegangen, und das alte Psalmwort: Sie haben mich oft gedränget von meiner Jugend auf, aber sie haben mich nicht übermocht — war auch hier in Erfüllung gegangen. Nun da die schwere Zeit ein Ende hatte, konnte man mit Recht als Motto hinweisen auf das Wort, welches in einen Stein des Turmes La Constance (Warie Durand soll es in ihrer mangelshaften Orthographie gethan haben) eingegraben war: Reeistez.

## 9. Kapitel.

Ludwig XVI. und das Toleranzedift.

Am 10. Mai 1774 starb König Ludwig XV. Seine ganze Regierung war von Verfolgungen des Protestantismus erfüllt, und doch gehörten die Protestanten zu der kleinen Schar, welche ben "Bielgeliebten" mit Ernft betrauerten. "Wir haben einen guten König verloren," schrieb Bfarrer Bomaret an einen Kollegen, "dieser aute Fürst hatte seine Schwächen und Fehler, aber welcher Mensch hat diese nicht! Ein harter graufamer Mann ift ber einzige, welchen man verabscheuen darf, und Ludwig war die Milbe, die Menschlichkeit und Wohlthätigkeit selbst (!)" 183) Mann stand mit diesem allzu guten Urteil nicht allein, aber boch wandte fich alles hoffnungsfreudig ber neu auffteigenben Sonne Ludwig XVI, war zwar streng firchlich erzogen worden und von Herzen fromm, aber die persönliche Abneigung gegen die Brotestanten, wie sie 3. B. das Verhalten Ludwigs XIV. gegen diesen Teil seiner Unterthanen bestimmt hatte, teilte er nicht. von diesem Ahnen weder die Grazie noch das imposante Wefen geerbt, zum Glud auch nicht die trage Gleichgiltigfeit feines unmittelbaren Vorgangers, aber ber schüchterne, unbeholfene Mann mit dem nachgiebigen Charafter war am wenigsten imftande, dem Beitgeift die Richtung ju geben und den Stürmen, welche fein Reich von allen Seiten bedrohten, Ginhalt zu gebieten. Protestanten kannten Ludwigs Charakter; sie hofften Dulbung von ihm. "Es ift ein auter Anfang," schrieb Rabaut, und Court be Gebelin fügte bei: "Es scheint nicht, daß der neue Monarch das bisherige System der Verfolgung liebt." Die Spnoben fandten ihre Bittschriften an ihn, in ben andern Versammlungen

und Korrespondenzen begegnen wir allen möglichen Borschlägen, um die "Toleranz" herbeizuführen. Aber diese Beit war noch ziemlich fern, wenngleich die Anzeichen fich mehrten, daß das alte, verhaßte und unfruchtbare Syftem immer mehr zusammenbreche. Turgots Ernennung zum oberften Finanzbeamten (controleur general) begrüßten bie Brotestanten mit Freuden, "fie fannten feine Gefinnungen", er gab auch bald eine Brobe bavon. In dem fogenannten "Mehlfrieg", wo in Folge von Migwachs und ungenü= gender Verkehrsmittel eine Teuerung eintrat und überall Unruben ausbrachen, hatte er das Rundschreiben der Regierung, die aufgeregten Gemüter von der Ranzel her zu beruhigen, gerade so wie an die fatholischen Bischöfe und Geiftlichen, auch an die evangelischen Pfarrer gerichtet, deren Amt doch so verfehmt war! (10. Mai 1775.) Es war eine Art offizieller Unerkennung; die Freude, die Ergeben= beit und ber Dank, wie sie in einem Schreiben Rabauts an Turgot hervortreten, waren vollständig berechtigt. Noch deutlicher traten Die Gefinnungen Turgots bei ber Frage über Die Salbung bes Königs hervor; er protestierte gegen das herkommliche Gelöbnis, baß ber König alle seine Gewalt aufbieten wolle, um die von ber Rirche verdammten Reber aus allen seinen Landen auszurotten, er übergab Ludwig eine Denkschrift über die Toleranz, er schlug eine Fassung des Eides vor, in welcher von dem Schute aller Rirchen und dem Rechte aller Unterthanen die Rede war. Umsonst, die Salbung und der Schwur fanden in althergebrachter Beise statt, nur foll Ludwig gerade bei biefen Worten gestammelt und einiges Undeutliche gemurmelt haben. In der Versammlung des Klerus, welche furze Zeit barauf (Sept. 1775) in Baris stattfand, murde ber König unverblümt an diesen Schwur erinnert und aufgefordert, bem Unterfangen ber Religionnare, Rirchen und Altare zu bauen und öffentliche Stellen zu bekommen, ein Ende zu machen: ihm sei es beschieden, das Werk Ludwigs XIV. zu vollenden und dem Calvinismus den Todesstreich zu versetzen. In seiner Antwort ließ der König erklären, daß er keineswegs die reformierte Religion begünftige und daß die Gerüchte hierüber unbegründet seien. 184)

Mit Frohlocken wurde Turgots Sturz von der klerikalen Bartei begrüßt; freilich fiel in den Freudenkelch der bittere Tropfen, daß Necker, ein Genfer und Reformierter, von dem Könige zum

Schott, Die Rirche ber Bufte.

Kronschatzmeister berufen wurde. Direkt leistete er ber Sache seiner Glaubensgenoffen keinen Borschub, aber schon daß er eine folche Stellung einnahm, zeigte bie veränderte Lage, gerade wie es ein Reichen ber Reit war, daß die Frage überhaupt erhoben werben konnte, ben Krönungseid zu andern. Offiziell blieb die Lage ber Protestanten unverändert, kam es boch noch vor, daß ber Herzog von La Brillière (Graf St. Florentin) einem Fräulein Baugelade, welches fich burch Eifer in der Bekehrung der Broteftanten ausgezeichnet hatte, eine lebenslängliche Penfion aus ben eingezogenen Gütern ihrer protestantischen Berwandten anwies! Der Tob bieses Mannes (1777), der auf Ludwig XV. einen - unheilvollen Einfluß ausgeübt und mit eiferner Ruthe 52 Jahre über die Brotestanten geherrscht hatte, befreite sie von einem mäch= tigen Feinde. Malesherbes, ber an seine Stelle trat, hegte gang andere Gefinnungen. Die Strömung ber Zeit wurde ben Proteftanten immer gunftiger, es tamen, wie erwähnt, noch Berfolgungen vor, aber fie trugen mehr ben Charafter von Qualerei und Nörgelei; mit dem J. 1775 ungefähr trat allmählich eine fattische Dulbung ein, welche gang Frankreich umfaßte. Rouffeau, was die andern Philosophen über das natürliche Recht aller Menschen lehrten, fand begeifterten Anklang bei allen Rlaffen ber Bevölferung, die Anschauung vom Staate als Bertrag griff tief in diese Frage ein, die Nationalökonomen mit ihrem steigenden Einfluß wiesen bei jeder Gelegenheit auf die Verlufte bin, welche Frankreich burch die Auswanderung der Hugenotten erlitten, bas Beispiel anderer Länder, wo Religionsfreiheit immer mehr gewährt wurde, konnte von den vielen Unzufriedenen als nachahmungswürdiges Vorbild Frankreich vorgehalten werden. Der Katholi= zismus hatte durch die Aufhebung des Jesuitenordens einen schweren Schlag erlitten, ber Rampf zwischen ben Barlamenten und ber Geiftlichkeit über die Bulle Unigenitus berührte zwar die Brotestanten nicht, diente aber auch nicht bazu, innerlich die Macht ber Religion zu ftärken. Die Macht bes religiösen Gedankens hatte bekanntlich in jenem Jahrhundert ftark abgenommen. Gleichgiltigfeit, selbst offene Abtehr von bem Glauben ber Bater mar in viele Schichten ber Bevölkerung gedrungen, hier mar die Berfolaung ber Landsleute aus religiöfen Gründen eine innere Unmöglich-

So griff die Bewegung zu Gunften ber Protestanten immer weiter um sich, selbst im tatholischen Klerus, der bisher so ziel= bewußt den Untergang der Reterei erftrebt hatte, regten sich andere Gebanken. In der oben erwähnten Versammlung wurde, wie es scheint auf Veranlassung von Turgot und Malesberbes, von dem Erzbischof von Toulouse Lomenie de Brienne, "der die Vorurteile seines Standes nicht teile", und andern die Frage aufgeworfen, ob es nicht möglich sei, ben Protestanten die Borteile der Gesell= schaft, b. h. des Civilstandes zu gewähren und die von ihren Geiftlichen geschlossenen Eben anzuerkennen. In den französischen Kolo= nien in Weftindien und Südamerika, Sainte, in Lucie und Capenne war den Brotestanten, welche borthin auswanderten, gestattet, sich nach der Form ihrer Religion zu verehelichen; 200 Protestanten aus Saintonge machten fich borthin auf (1763). Es galt bei ben Brotestanten als ein gutes Vorzeichen; benn was man ben Kolo= nisten erlaubte, konnte man bem eigenen Lande unmöglich mehr lange verbieten. Das Parlament in Toulouse gab im 3. 1769 eine Entscheidung, in welcher eine von Rabaut eingesegnete Che als rechtsgiltig anerkannt wurde. Als im 3. 1778 bas Gefet erneuert werden follte (wie alle drei Jahre), welches ben Protestanten verbot, ihre Guter zu verkaufen, stiegen dem Minister boch sehr ftarke Bedenken auf, ob diese Magregel auch jett noch am Plate sei; er ließ sie zwar ergehen, aber es war das letzte Mal. Intendanten erhielten mehrfach die Weisung, den Gifer der katholischen Geistlichen zu mäßigen und auf ihre Rlagen wegen ber Shen der Protestanten keine Rucksicht zu nehmen. Offen sprach bas Parlament in Rouen aus, daß die Protestanten recht gute Bürger seien, und felbst ber Rlerus, ber in seiner Bersammlung von 1780 zum letten Mal die alten Rlagen über die Reter wieder= holt und ein trauriges Bild entwirft von dem Wachstum der Reperei, wie die Protestanten, gesetzlich ausgeschlossen von allen öffentlichen Aemtern, jest Profuratoren, Notare, Advokaten werben, Schulen leiten und so ben bofen Samen in die Herzen der Tugend ftreuen, will feine Strafen und Buchtigungen mehr gegen die Arrenden, sondern reichere Benfionen und Geschenke für die Reubekehrten. 185)

Auch die äußeren politischen Verhältnisse machten ihren Ginfluß

geltend; seit 1776 weilte B. Franklin in Paris, hochgeehrt von Rönig und Regierung, gefeiert in ben Salons wie in ben gelehrten Kreisen von Allem, was Anspruch auf Bebeutung, Macht und Unseben batte. Auch die Protestanten traten mit ihm als ihrem Glaubensgenossen bald in Verbindung. Rabaut wechselte bäufig Briefe mit ihm und der stille Ginfluß, welchen der bedeutende Mann für fie geltend machte, war nicht vergeblich. 186) Seit 1778 war Frankreich im Bundnis mit ben nordamerikanischen Freistaaten; wenn auch der Rampf derfelben mit England tein religiöser mar, sonbern ein rein politischer, und die französische Regierung sich nie gescheut hatte, protestantische Bundesgenossen zu haben (es sei erinnert an Rurfürst Morit von Sachsen gegen Raiser Rarl V. und an die Unterftützung, welche Richelieu den deutschen Brotestanten gegen das Haus Habsburg zukommen ließ), so war es doch eigentümlich, ben eigenen Unterthanen ben Genuß der religiösen Freibeit zu versagen, mährend man für die politische Unabhängigkeit Fremder das Schwert zog und fie mit dem ganzen Gewichte der Diplomatie und der Waffen unterftütte. Am 20. Oktober 1781 erließ Raiser Josef II. sein berühmtes Toleranzebift, "überzeugt von der Schäblichkeit alles Gemissensamanges und von dem großen Nuten, ber für die Religion und ben Staat aus einer mahren driftlichen Toleranz entspringt." Die bürgerliche und rechtliche Gleichstellung mit den Ratholiken war den evangelischen Unterthanen des öfterreichischen Staates gewährleistet, ein ihrer Religion gemäßes Privaterercitium berselben war ihnen allenthalben geftattet: gleichgestellt war diese der katholischen keineswegs, dieser blieb ber Borzug ber öffentlichen Religionsübung; die protestantischen Rirchen durften 3. B. feine Türme haben u. ahnl.; aber diese eble That des deutschen Fürsten war doch ein gewaltiger Fortschritt gegenüber ber bisherigen Lage und Anschauung. Sie fand ein mächtiges Echo in der ganzen Welt, fie wirkte auch in Frankreich auf die Stimmung ein und beförderte den Glauben an die Rotwendigkeit der Reform und an die Möglichkeit ihrer Ausführung.

Sorgfältig achteten die Protestanten auf diese Zeichen der Zeit; immer wieder wurde die oft getäuschte Hoffnung dadurch gestärkt; während des Ministeriums von Turgot war diese auf einen hohen Grad gestiegen, die Briefe aus jener Zeit spiegeln

deutlich diese gehobene Stimmung. Aber wenn die Hoffnung auch wieder zerfloß, man verzagte nicht, und die Wirbelwinde kleiner Berfolgungen störten die allgemeine Dulbung nur wenig. Das apostolische Wort: So hatte nun die Gemeinde Frieden und bauete fich (Apostelgesch. 9, 31) fand jest seine schöne, volle Anwendung. "In jedem Winkel Frankreichs fanden fich Protestanten," heißt es gang mahrheitsgetreu in einem Briefe jener Zeit; wo größere Mengen zusammenwohnten, waren auch Kirchspiele gebilbet. Daß im Gegensatz gegen ben Anfang, wo die ländliche Bevölkerung ben Rern ber wieder erstehenden Kirche bilbete, gegen bas Ende bieser Beriode die Städte eine größere Rolle spielten, lag in der Natur ber Sache; hier waren die Sitze ber maggebenden Berfonlichkeiten, hier konnte man am beften für das große Riel ber Dulbung und Anerkennung, das alle Gedanken beherrschte, arbeiten; Nîmes im Süden, La Rochelle und Bordeaux im Westen, Baris im Norden waren die Tonangebenden. Durch den Gifer für die Sache, durch bie fruhzeitige Organisation, burch die Thatigfeit und die Sachkenntnis von Männern wie Baul Rabaut war Nîmes (mit Languedoc) man kann sagen beinahe unwillfürlich das Vorbild für andere Kirchenbildungen gewesen; auch in der Zeit, welche wir jest schilderten, war fie noch die erste Kirche, besonders um Baul Rabauts willen. Bordeaux spielte im Westen eine ahnliche Rolle, hatte aber auf die Entwickelung der Gesamtkirche durchaus nicht benselben Einfluß wie das in dem dichtesten Teil der protestantischen Bevölkerung gelegene Nimes. Dagegen trat Paris mit einem größeren Gewicht auf; hier fiel die Entscheidung in letter Sinficht. An Gifersüchteleien, ja an ernfthaften Streitigkeiten fehlte es leider nicht, persönliche Anklagen richteten ihre Spite zum Teil gegen Rabaut, aber zugleich stellte sich das Fehlen einer einheitlichen Leitung, eines festen Rusammenhaltens bes nun so groß gewordenen Gemeinwesens heraus. So vorzüglich die synobale Organisation für die Sammlung der zerstreuten Sugenotten, für ihre Bereinigung in nicht allzu große Berbande, für die Bewahrung und Bezeugung des Glaubens gewesen war, so traten boch jest ihre Mängel beutlich an Tag. Gin bebeutender, verdienst= voller Mann wie Court hatte anfangs durch die Synoben die Rirche einigermaßen geleitet, wir wiffen, mit welchen Schwierigkeiten; Rabaut vermochte dies schon nicht mehr in dem Maaße, baber auch teilweise seine Abneigung gegen bas Synobalwesen. Die Nationalsynode galt als die Verkörperung der ganzen Kirche, als oberfte Inftanz, und wir wissen, welche segensreiche Dienste fie 3. B. im 3. 1744 geleistet hatte (f. S. 137); aber nach 1763 wurde keine mehr einberufen trot verschiedener Aufforderungen von Lausanne her und aus dem eigenen Lande. Die Gründe liegen nicht klar zu Tage: balb werben Sparsamkeitsrücksichten angeführt, bald Rücksicht auf ben Hof; auch die Abneigung gegen bemokratisches Treiben mochte dabei mitwirken. Aber ein Ersat für diese oberste Vertretung der Kirche wurde nicht gefunden und so ersprießlich die "Korrespondenz" war, welche die Nationalsynode von 1763 zwischen ben einzelnen Provinzen angeordnet hatte, um Die wichtigen Ereignisse gegenseitig mitzuteilen und Die Einheit zu ftärken, so überlebte die Einrichtung doch nur wenige Jahre. Schlimme Spaltungen und Streitigkeiten waren bie Folgen von diesem Mangel an Gemeinsamkeit und die Leute, welche die Angelegenheiten ihrer Glaubensgenoffen bei Hofe vertraten (Court de Gebelin, Rabaut St. Etienne), hatten schwer darunter zu leiden. 187)

Im Uebrigen wurden die Kolloquien= und Provinzialsynoden regelmäßig gehalten, die großen und fleinen Bortommnisse im firchlichen Leben war der sich gleich bleibende Gegenstand ihrer Beratungen. Regelmäßig wurden die Berfammlungen gehalten. In den protestantischen Familien Frankreichs trifft man häufig zwei Kupferstiche, beide "Bersammlungen in der Büste" darstellend. Die Situation ist verschieden, bei der einen das offene Feld mit einem kleinen Gehölz, bei der zweiten eine Kluft zwischen zwei Felsen. In einer tragbaren bedeckten Kanzel stebend hält ber Beist= liche im Ornate die Bredigt, dicht gedrängt um die Kanzel ftehen die Andächtigen, links die Frauen, rechts die Männer, auch von ben Felsen hören einige zu, andere haben sich im Grafe niebergelaffen. Die ausgesvannten Schirme schützen vor ber brennenden Sonne bes Südens, Pferde in der Nähe angebunden verraten den weiten Weg, auch die Wohlhabenheit. Nirgends find Späher ausgestellt, alles atmet Rube und Frieden, wie es sich für einen Gottesdienft geziemt. Getreu giebt besonders die zweite diefer Abbildungen den Auftand um 1775 wieder. Bis in die Tage ber

Revolution hinein wurden solche Versammlungen "in der Büfte" gehalten; aber mo dies der Fall war, wurden fie geduldet und nicht mehr gestört (mit wenigen Ausnahmen). In Riederlanguedoc bei Montauban hielt man fie öffentlich, "alle Behörben wiffen darum"; Fremde, auch Katholiken nahmen daran Teil. In den Städten und Gegenden mit gablreicher protestantischer Bevölkerung ging man einen Schritt weiter, man baute einfache Gebetshäufer ober richtete Scheunen bazu ein. In Saintonge und Angoumois war man am alücklichsten: dort zählte man schon 1763 27 Tempel und Gottesbäufer, die mit Banken verfeben maren; alle Sonntage, auch an den Keften versammelte man fich: war fein Geiftlicher ba. fo wurde eine Bredigt vorgelesen; in Marennes bestand 1773 ein hübscher Tempel mit einer aus Nußbaumholz geschnitten Ranzel und Emporen; über der Kirchthure ftand die Ueberschrift: Fürchtet Gott und ehret ben König. In Montpellier tamen die Sugenotten in einem abgelegenen, burch eine Falte bes Gelandes verftecten Hause ausammen, überhaupt mehrten sich die Gebetshäuser und die Berfammlungen in Brivathäusern in den Städten. Unter bem unschuldigen Ramen einer "Gesellschaft" (societe) mietete man Rimmer und hielt ohne Aufseben zu erregen Bersammlungen. hatten die Protestanten in Lancray eine Art Gotteshaus, wo sich regelmäßig gegen 460 Bersonen versammelten, öffentlich und laut wurde Gottesdienst gehalten; in Dievve fam man in bem Sause eines Kaufmanns zusammen. In Rochelle fanden seit 1767 regelmäßig Sonntags-Versammlungen Morgens und Abends in etwa 26 Bäufern ftatt, man fang feine Bfalmen fo ungehindert wie in Amfter= bam, ber Geiftliche ging von Saus zu Saus und hielt in einigen Ausprachen. In Châtillon sur Loing fand ber Unterintendant, als er auf bas Verlangen bes Erzbischofs von Bourges die Versamm= lung dort besuchte, in drei Rimmern 160-170 Bersonen, welchen er nichts einschärfen konnte, als fie follten bie Bute bes Ronigs nicht mißbrauchen. In Marfeille kamen die Brotestanten zuerst in dem Hause eines Schweizers zusammen, als "Gesellschaft von Freunden", später öffneten fich ihnen auch noch andere Saufer. Und in Paris endlich, um damit unsere turze Banderuna au beschließen, erlaubte bie Regierung jedermann, ungehindert ben Gottesdienft der hollandischen Gesandtschaft zu besuchen. Doch

hatte die Polizei stets noch ein Auge darauf und ließ durch Spione Zahl und Namen der Teilnehmenden aufschreiben. Am 28. März 1766 nahmen z. B. 180 Personen am Abendmahl Teil, darunter 12-15 junge Leute, welche vorher von den Geistlichen geprüft worden waren; an Ostern betrug die Kommunikantenzahl 600, viele Leute waren aus der Provinz deswegen nach der Hauptstadt gereist. 158)

Es war ein schönes friedliches Aufblühen, das sich auch barin zeigte, daß immer mehr Leute ber befferen Stände zu ihrer alten Religion sich offen bekannten. Unter den Bariser Kommunikanten finden wir Abelige, reiche Raufleute, Banquiers und viele Durchgängig ftieg bie sociale Stellung ber Gewerbetreibende. Brotestanten, allmählich hatten sich für sie bie lange verschlossenen Gemeinbeamter wieder geöffnet; die Geiftlichen, tüchtig gebilbet, nun auch besser besoldet, nahmen eine geachtete Stellung und nicht nur unter ben Broteftanten ein. Sie murben regelmäßig berufen und erhielten immer mehr feste Wohnsite. Man verlangte von ihnen großen Anftand und ein zurückgezogenes Leben, Borficht und Besonnenheit besonders auch im Umgang mit den Katholiken. Es sei geftattet, an biefer Stelle bem Manne einige Zeilen gu widmen, bessen Name uns oft begegnet ift und von bessen Thaten biefe Blätter wiederhallen, Paul Rabaut. Auch über ihn breitete die Rube vor Verfolgung ihren schützenden Fittig. Seine Söhne famen als tuchtige Manner aus ber Schweiz in ihre Beimat zurud; besonders ber Aeltefte, Rabaut Saint = Etienne, hochbegabt, geiftvoll und eifrig murbe die Stute und Freude feines Baters; 1765 wurde er deffen Rollege in Nîmes; ber zweite Sohn, Bomier genannt, wurde 1770 Beiftlicher in Marfeille, der dritte, R. Dupuns, Raufmann. 3m 3. 1766 baute Rabauts Schwiegermutter Gaidan in Nîmes ein Haus für die Familie. Er durfte sich so sicher fühlen, daß er sich oft mit den Arbeitern unterhielt und später mit den Seinigen basselbe bezog. Es wurde balb ber Mittelpunkt eines nach allen Seiten sich ausbehnenden Verkehrs; nicht blos daß dort bie Fäden einer weitverzweigten Korrespondenz ausammenliefen, die er mit allen möglichen Geiftlichen ber Bufte, mit Court be Gebelin, mit den Geiftlichen der hollandischen Gesandtschaft in Baris, mit Bfarrer Moultou in Genf (bem Freunde Boltaires und Rouffeaus), mit vielen Großen der Erde, (Bring von Beauvau. Herzog von Bebford pp.) als Freund und Berater, Fürsprecher und Bittsteller unterhielt, auch hobe Besuche stellten sich in dem Hause bes Geiftlichen ber Bufte ein. Im J. 1761 war Rabaut mit bem Prinzen Condé in Berbindung getreten und nach Baris gereift, um ihm die Lage der Protestanten zu schildern, aber ohne Erfolg. 1785 besuchte ihn Lafavette, ber großen Menge berer nicht zu gedenken, welche "den berühmtesten Geiftlichen des Königreichs" seben und sprechen wollten. Daß die Behörden fich öfter an ihn wandten in diesen schwierigen Zeitläufen, haben wir schon erwähnt. Im Oftober 1785 nahm er nach 50 jährigem Dienste beinahe 70 Jahre alt wegen geschwächter Gesundheit seinen Abschied. Wohl verdient war das Lob der Anerkennung und Dankbarkeit welches das Konfistorium von Nimes dabei mit vollen Banden ausstreute "über diesen treuen Knecht Chrifti, welcher das Wort von Baulus an Timotheus (1. Tim. 3.2 ff.) so vollkommen erfüllt habe. über diesen Apostel und Wiederhersteller der Rirche zu Rimes, der für das Beil seiner Gemeinde sein Leben den größten Gefahren aussetzte, der zu seinen geiftlichen Eigenschaften noch die Tugenden des Bürgers und Batrioten fügte, der überall, selbst unter den Ratholiten Frieden geftiftet habe, so bag bie Renntnis seines Charafters auch zu ben Bertretern ber Regierung gelangt sei und nicht wenig zu der Duldung beigetragen habe, welche man jest genieße". 9. November 1787 ftarb seine treue, heißgeliebte Frau, er selbst erlebte noch den Sieg der Tolerang, die Freiheit seines Bekenntnisses, die hoben Ehren, welche seinem Sohne Saint-Etienne als Mitglied der Nationalversammlung zu Teil wurden, aber auch die furchtbaren Zeiten jener zuchtlosen Freiheit, beren Kommen er mit ahnendem Geifte stets gefürchtet hatte, ja die hinrichtung seines Sohnes. Und als er in ben Schreckenstagen ber Revolution sich weigerte, den Stand abzulegen, welchen er so lange Jahre nur mit Ehren und unter ben Verfolgungen bes Königstums getragen, wurde er in das Gefängnis zu Nimes geschleppt, das in früheren Reiten schon so viele Brotestanten aufgenommen hatte. Der Sturz Robespierres rettete ihn vor dem Schaffot, aber wenige Tage nachber, 25. Sept. 1794, ftarb er eines ruhigen, friedlichen Todes. 189) Das Haus, in bessen Reller seine Gebeine ruben, ift jest bas protestantische Waisenhaus des Departement Gard, ein Sinnbild und Denkmal der Thätigkeit, welche auch nichts anderes bezweckte, als die verwaisten Schafe des Hauses Israel zu ihrem Hirten zu sammeln.

Sorgfältig vermieden die Protestanten, ihrerseits die Ratholiten zu beleidigen und herauszufordern; die Synoden geboten ben Bredigern, porfichtig und nicht erbittert in ihrer Bolemit zu sein. (was freilich nicht überall eingehalten wurde). Die Gotteshäufer hütete man sich in der Nähe von tatholischen Kirchen zu errichten, auch die Stunden der Andacht wurden womöglich so gewählt, daß fie den katholischen Gottesdienst nicht störten; den katholischen Geiftlichen solle man nicht blos das bezeugen, was ihnen gebühre, fondern mit Anstand und Bescheidenheit immer zuvorkommen. An vielen Orten war auch das gesellschaftliche Verhältnis der Geist= lichen beiber Bekenntnisse ein ganz ungeftörtes. Ueberhaupt geschah von protestantischer Seite alles, um ben Sof gunftig zu ftimmen, soweit es das Gewissen erlaubte. Im 3. 1762 war der Gedanke ernstlich erwogen worden, durch die Gründung einer protestantischen Bant bem Staate in feiner brudenben Rinananot beizuspringen. er wurde aber aus verschiedenen Gründen wieder aufgegeben. Die Breffe begann um jene Zeit schon eine Macht zu werben; mehr als einmal hatten sich die Synoden mit dem Blan beschäftigt, burch Gründung einer Zeitung, welche ihre Sache vertrete, auf ihre Landsleute einzuwirken; er tam nie zur Ausführung. sönlich aber vertrat ihre Angelegenheiten in ausgezeichneter Weise ber Sohn von A. Court, ber wie erwähnt, fich nach seiner Mutter den Namen Court de Gebelin beigelegt hatte. 190) In ben letten Lebensjahren seines Baters mar er bessen Schriftführer und Stellvertreter gewesen, nach seinem Tobe bot er, ein warmer Sohn seiner Rirche, ihr seine Dienste an. Den brennenden Gifer für bie Wissenschaft, ber in erhöhtem Mage von seinem Bater auf ihn übergegangen, stellte er gerne gegen diese bornenvolle und aufreibende Arbeit zurück. Als ber Prozeß Calas und Rochette schwebte, verfaßte er eine Anzahl Briefe, angeblich aus Toulouse aeschrieben und daber Les Toulousaines genannt, welche die Lage ber Protestanten in ernsten Farben schilberten. Aber Boltaire hielt ihre Beröffentlichung nicht für geeignet, ba er ben Brozek

Calas nicht mit dem von Sirven verwischen wollte, worin er un= ftreitig Recht hatte. Berftimmt darüber und durch das Borgeben von Bern in dieser Sache verließ Court de Gebelin für immer Laufanne (23. März 1763) und ging nach Frankreich. hatte er bisher sein Brot durch Stundengeben und als Hilfsprediger erworben, auch später tam er in teine glanzende Lage. Bei der Nationalsynode von 1763 war er persönlich anwesend, er erhielt ähnliche Befugnisse, wie sie sein Bater gehabt, und wurde offizieller Korrespondent der Kirche. In richtiger Erkenntnis, daß ber einzige Weg, Ginfluß zu gewinnen und seiner Rirche zu nüten, in dem persönlichen Verkehr mit den leitenden Personen bestehe, wählte er seinen Aufenthalt in Baris. Dort entfaltete er eine umfaffende Thatigfeit, überall trat er für feine Glaubensgenoffen ein; er beförderte ihre Bittschriften und Rlagen, ohne sich um ben Born von La Brilliere zu fümmern. Bei den Freigebungen ber Gefangenen, bei ber Verfolgung ber Protestanten in Bearn, überall wo es etwas zu milbern und zu befreien gab, finden wir feine Sand, er scheute beswegen feine Reisen und Roften und sette auch die gelehrte Welt, mit welcher er in enge Verbindung trat, für seine firchlichen Zwecke in Bewegung. Mit staunenswertem Fleiße und Eifer machte er sich an die Ausarbeitung eines großartigen Werkes über "die ursprüngliche Welt" (Le monde primitif) und wenn auch die Ergebniffe feiner archäologischen und sprachlichen Forschungen vor dem Richterstuhle der jetzigen Wissenschaft nicht mehr bestehen, damals machten sie gerechtes Aufsehen und verschafften ihm eine Stellung in der Gesellschaft, Die er notwendig bedurfte; er ift der Bahnbrecher ernfter wiffenschaftlicher Studien aus bem engsten Rreise ber frangosischen Protestanten, nachdem dieses früher so schön bebaute Feld lange Jahrzehnte brach gelegen war.

Es gereicht gar nicht zur Ehre der protestantischen Kirche Frankreichs, daß sie diesem ihrem Vertreter, auf bessen Tische sich die Bittschriften aus allen Gegenden des Landes zu Bergen anshäuften, der mehr als 20 Jahre die beste Zeit und Kraft seiner Kirche widmete, oft mit Wißtrauen und Gleichgiltigkeit begegnete. Das Versprechen einer jährlichen Besoldung von 450 Livres, die ohnedies schon kärglich genug war, wurde schlecht gehalten; Court de Gebelin selbst besaß nicht den praktischen Sinn seines Vaters; die

toftspielige Herausgabe seines Werkes stürzte ihn in schwere Schulsben, und er klagte bitter darüber, daß er 4000 Livres dazu habe von Katholiken entsehnen müssen, für welche er nichts thue, während er von seiner Partei, für die er alles thue, im Stiche gelassen werde. In elendem, hochgelegenem Stübchen mußte er seine gelehreten und vornehmen Besucher empfangen, der ganze Jammer eines wirklichen, aber nicht genug geachteten Talentes spricht aus seinen vertrauten Briefen. Sorgen, Arbeiten und Enttäuschungen haben den tüchtigen Mann auch in ein alzufrühes Grab gelegt. (Er starb in Paris in der Nacht vom 12/13. Mai 1784.) 191)

Es war bedauerlich und für die gemeinsame Sache nicht forberlich, daß Gebelin mit dem Comité, das seit 1754 in Baris bestand, wenig Zusammenhang hatte; es fehlte an dem rechten Entgegenkommen wohl von beiden Seiten und in Paris "galt bas Gelb so viel und die Religion so wenig"! Bebenklicher aber war, als von Rochelle aus ber Gebanke ausging, einen Mann, Namens Louis Dutens, einen gebornen Franzosen, der aber in englischen Diensten gestanden mar, jum General = Agenten ju ernennen, ba berselbe in Verbindung mit Malesherbes, dem Minister Choiseul und anderen bedeutenden Männern stehe und hoffe, durch fie ein für die Brotestanten günftiges Sbift bei Ludwig XVI. zu erwirken Aber mit Recht konnten sich die anderen Kirchen nicht entschließen, einem Fremdling, welcher die Berhältniffe in Frantreich nur höchst ungenügend fannte, eine solch wichtige Sendung anzuvertrauen und dabei ben Mann, der ichon foviel geleiftet hatte, mit schnöbem Undant zu verstoßen. Bon allen Seiten wurde Widerspruch erhoben, Dutens reifte nach Baris, unterftützte eine Reitlang Gebelin, aber die Schwierigfeiten, die er überall antraf, veranlaßten ihn, nach England zurückzukehren (August 1776). 192)

Viel tiefgreifender und folgenreicher war der Plan, mit welchem Antoine Armand, der Kaplan der holländischen Gesandtschaft in Paris um die Mitte d. J. 1779 hervortrat und dadurch mehrere Jahre lang eine große Verwirrung in der protestantischen Kirche Frankreichs hervorries. Wir kennen die Rolle, welche die holländische Gesandtschaftskapelle in Paris spielte (s. S. 101). Die Protestanten dieser Stadt, befriedigt von dem ungestörten Gottesdienste daselbst, fühlten zunächst kein Bedürfnis eigener Kultusstätten und Gottesdienste,

bie harten Berfolgungen, welche ber Süben beswegen ertragen, waren nicht über sie ergangen, den Forderungen nach Freiheit bes Gottesbienstes, welche von borther ertonten, stellten sie sich ziemlich fühl gegenüber. Armand, ein geiftreicher, aber ehrgeiziger und gewaltthätiger Mann, unterbreitete der Regierung den Borichlag, fie folle ben Protestanten ben Civilstand gewähren; ber Norden solle auf die freie Religionsubung in den Säufern beschränkt werden; auch im Süden solle dies allmählich burchgeführt werben, die Rahl der Geiftlichen solle deswegen beschränkt, die Gemeinden in kleine Gemeinschaften von 15-20 Bersonen eingetetlt werben, welche sich zu religiösen Zwecken vereinigen könnten. Er selbst wolle zweimal im Jahre das Land bereisen, taufen und trauen, ober auch diese Sandlungen durch von ihm ernannte Stell= vertreter vornehmen laffen. Bu biefem Plane (wir kennen ihn allerdings nur aus Urteilen und Briefen feiner Gegner) war Armand offenbar durch Gespräche mit den Ministern und einfluß= reichen Bersonen, welche sich mit ber Protestantenfrage beschäftigten, gelangt, berfelbe entsprach auch in feiner Grundidee ben Anschau= ungen berer, welche ben Brotestanten gunftig gefinnt waren; er gab den Protestanten, was man ihnen billigerweise nicht mehr vorenthalten konnte, ben Civilftand, er schonte die Empfindlichkeit bes Klerus und bes Hofes, er machte es unnötig, Gefete, welche ein Jahrhundert lang bestanden, aufzuheben und dadurch das Ansehen der Regierung zu schwächen. Also ließ diese dem hollan= bischen Kaplan freie Hand und mit allem Ungestüm betrieb er nun sein Werk, er bereifte die Normandie und Bicardie, ging nach Seban und Cambran, stellte sich überall als Agenten ber Regierung vor und forberte die Brotestanten auf, ihren Gottesbiensten zu entsagen und auf seine Ansichten einzugehen. Als er auf Widerstand stieß, brauchte er Gewalt; einige Geiftliche, (wie Lasagne, Boulans und andere), verfolgt und durch Drohungen erschreckt, fügten sich ihm endlich, das Comité in Lausanne, mit dem er in Berbindung trat, verhielt sich zustimmend, auch sonst fielen ihm manche Gemeinden Aber im Süben, wo man alle Sturme ber Verfolgung gebulbig und tapfer überftanden hatte, wo man Leben und Freiheit für ben Blalmengesang und ben öffentlichen Gottesbienft eingeset hatte, erfuhr Armand ben heftigften Widerstand. Court de Gebelin sah in ihm ben Zerstörer bes glorreichen Wertes seines Vaters, Rabaut und seine Gesinnungsgenossen waren nicht gesonnen, das mit soviel Blut und Thränen behauptete Gebiet leichten Kauses wieder preiszugeben; es entstand in der Kirche eine Spaltung und Verwirrung. Armand machte Rabaut und seinem ältesten Sohne die schwersten Vorwürfe, welche auf einer Synode vom 6. Mai 1783 energisch zurückgewiesen wurden; der Widerstand im Süden und in den andern Kirchen ließ sich nicht überwältigen, die Ansmaßung, mit welcher Armand sich underusenerweise als Vertreter der französsisch-protestantischen Kirche geberdete, machte ihn lächerslich und verhaßt; sein Plan rückte nicht vorwärts und im Sommer 1783 wurde ihm, wie es scheint, von der Regierung selbst bedeutet, sich nur um seine Angelegenheiten und nicht um die der französsischen Protestanten zu kümmern. 193)

Gefährlicher als manche Berfolgung war biefe Spaltung für die Kirche gewesen, aber wie die Regierung Armands Blan veranlaßt und befördert hatte, so bewegten sich auch von dort an ihre Borfchläge und Reform-Blane auf berfelben Linie. Ihre Lage wurde immer schiefer und schwieriger. Wie es scheint, wurden um jene Zeit fast burchgängig die protestantischen Ghen "in der Wüste" und nicht von dem tatholischen Geiftlichen geschlossen; basselbe mar mit den Taufen der Kall. Mit der Wiedererstehung des Brotestantismus, mit ber Sammlung ber Gemeinden mar die Rahl dieser gesetlich ungiltigen Verbindungen, sowie die nicht anerkannte Nachkommenschaft ungemein gewachsen. Die Rechtsunsicherheit, welche dadurch auf einem beträchtlichen Teile der französischen Bevölkerung lastete - Rabaut St. Etienne rief später mit Recht einmal auß: er spreche im Namen eines ganzen Bolkes — war unleidlich geworden für die dadurch Betroffenen, eine Quelle der Verlegenheit für die Regierung. Standalose Prozesse, welche bas größte Auffeben erregten, entstanden bei Erbichaften und Scheibungen; im Jahre 1767 erkannte bas Parlament von Grenoble, bas sich sonst nicht durch Milbe gegen die Protestanten auszeich= nete, einer in der Bufte getrauten Frau, die von ihrem Manne verlassen wurde und der jett die Nichtigkeit der Ehe behauptete, eine Entschädigung zu: ebenso handelte das Barlament von Toulouse im J. 1776. Mächtig hatte auch, wie bekannt, ber Klerus

zur Verschlimmerung der Sache beigetragen durch das sich steigernde Berlangen von Proben ihrer Rechtgläubigkeit, welche den Neubekehrten auferlegt wurden, und die im Besuche bes Gottesbienstes oft viele Monate lang, in der Beichte und endlich in der Abichwörung ihres alten Glaubens bestanden. Ronnten gewissenhafte, katholische Geiftliche bieses Berlangen damit rechtsertigen, daß sie keinem Unwürdigen das Sakrament svenden wollten, so konnten andrerseits die Brotestanten klagen: Sie würden wie eine Art Ratholiken niederer Rlaffe behandelt, nicht minder, daß sie zu falschen Abschwörungen und Versprechen, die sie doch nicht halten fönnten und wollten, eigentlich gezwungen wurden. Die Intendanten und weltlichen Behörden waren mit dem Vorgeben der Geiftlichen teineswegs einverstanden und in einer sehr bemerkenswerten Denkschrift vom Jahre 1751 sett der Intendant von Languedoc auseinander, daß dadurch die Neubekehrten in die Wüfte zu den Bersammlungen getrieben würden. Um eine Ausgleichung bieser Gegenfäte berbeizuführen, murbe 1752 eine Ronferenz ber Bischöfe mit dem Kommandanten von Languedoc abgehalten, aber sie hatte feinen eigentlich praktischen Erfolg. Bald bemächtigte sich die Litteratur der Sache. 1755 erschien eine Denkschrift über die heimlichen Eben der Protestanten, die großes Aufsehen er= regte; sie war von dem ausgezeichneten Barlamentsrat Ripert be Montclar, und schlug nach einer klaren und gründlichen Darlegung der Sachlage vor, dem Beispiel Hollands (in Betreff der Ratholiken) zu folgen, die Aufgebote durch die welts lichen Gerichte, die Cheschließung durch die weltliche Obrigkeit vornehmen zu lassen. Auch A. Court hatte schon von diesem Auswege gesprochen. 194)

Von jest an verschwand diese Frage und diese Lösung nicht mehr von der Tagesordnung; in der litterarischen Fehde, die hell entbrannte zwischen den Anhängern der alten Richtung und denen der Toleranz, neigte sich der Sieg immer mehr den Letzteren zu. Am 12. Mai 1782 erfolgte der erste offizielle Schritt zu Gunsten der Protestanten; eine königliche Deklaration verbot, die Kinder, welche aus den Ehen der Wüste entsprossen seinen, als Bastarde oder mit ähnlichen schimpslichen Beinamen in den Taufregistern einzutragen; die Geistlichen seine den Angebenden gegenüber nur

Beugen. Beitere bebeutsame Rundgebungen folgten nach; im J. 1783 wurde Breteuil Minister des königlichen Hauses, ernsthaft nahm er sich ber Brotestanten an, er ließ Denkschriften ausarbeiten. Dokumente sammeln und veranlagte Rulhiere zur Abfassung einer Geschichte über die Aufhebung des Editts von Nantes, in welcher die Rolle, welche Ludwig XIV. gespielt, möglichst beschönigt und die Schuld an dieser für Frankreich so verhängnisvollen Handlung auf andere geschoben wurde. Berfönlich lag Breteuil baran, bas Andenken von St. Florentin, ber fo hart gegen die Protestanten gewesen, zu verwischen. Gin ahnlicher Beweggrund leitete ben edlen Malesherbes; er war ein Verwandter von Lamoignon be Baville (f. S. 9, 61), pietätsvoll wollte ber Neffe wieder gut machen, was der Oheim gefündigt. Aber sein mensch= liches Empfinden, welches durch die an den Protestanten begangenen Ungerechtigkeiten tief beleidigt wurde, traf zusammen mit dem staatsmännischen Gedanken, die sich mehrende Sekte könnte, wenn man ihre gerechten Forderungen nicht befriedige, dem Staate ge= fährlich werden. Sein Rücktritt von den Geschäften gab ihm bie erwünschte Muße, im 3. 1784 eine Dentschrift auszuarbeiten und Breteuil vorzulegen. Er führt aus: Als Burger seien bie Broteftanten zu behandeln und ihnen die bürgerlichen Rechte zu gewähren; nicht als Bartei sonbern als firchliche Sette seien fie zu betrachten und ohne eine Ungerechtigkeit zu begeben, könne ber König bei ihnen die Mittel der Gunft und Gnade anwenden, um fie zur Kirche herüberzuziehen. Vor bem Richter des Ortes, wo sie feit feche Monaten wohnen, folle die Cheschließung ftattfinden, bier oder beim katholischen Geiftlichen auch Geburt und Tod angezeigt merben.

Die Grundlagen des zukünftigen Ediktes waren damit gegeben, bemerkenswert aber ist, wie stark die alten Ueberlieserungen noch nachwirken, wie scharf sich die theologischen und juristischen Ansichauungen hier scheiden. Was die Protestanten und besonders ihre Wortführer, die Geistlichen vor Allem wünschten, war Freiheit des Gottesdienstes. Ihre Gönner urteilten meistens anders. Voltaire hatte trot der Berteidigung von Calas geschrieben: man solle die Protestanten ruhig leben lassen und ihre Ehen für giltig erklären, aber Gotteshäuser brauche man ihnen nicht zu gestatten. Gilbert

de Boisins, Staatsrat unter Ludwig XV. hielt in einer die traurige Lage der Protestanten warm schilbernden Denkschrift (1767) Die öffentlichen Versammlungen für gefährlich, nur ben Gottesbienft im Hause solle man dulben. Aber richtiger als die Diener bes göttlichen Wortes hatten die Staatsmänner und Rechtsgelehrten die Lage der Dinge und die Summe des Erreichbaren erfaßt: hier bei den Chen und Taufen lagen die Migverhältniffe schreiend au Tage, hier wurden die natürlichsten Rechte verlett, hier konnte man Abhülfe schaffen, ohne zu tief in den Körper der übrigen Staatsverwaltung einzuschneiden, ohne das Widerstreben des Klerus und das katholische Bewußtsein gablreicher Kreise, welche den Broteftanten nicht gunftig gefinnt waren, zu verleten; ja felbst bie Pietät Ludwigs XVI. gegen seinen Ahnen konnte geschont werden. Denn die Gesetzgebung Ludwigs XIV. bot eine treffliche Handhabe, um den Unterthanen Giltigkeit ihrer Chen zu gewähren, ohne ben "Religionnairen" Rultusfreiheit darzubieten.

Als vor der Aushebung des Edikts von Nantes die Zahl der Orte, wo Tausen und Trauungen verboten waren, sich mehrte, trat ein ähnlicher Notstand ein. Durch einen Staatsratbeschluß vom 15. September 1685 wurde verordnet, daß die protestantischen Ausgebote an dem Size des königlichen Gerichts, welches dem Ausenthaltsorte der Verlobten am nächsten liege, statthaben sollten, daß die Trauung von den durch die Intendanten bestimmten protestantischen Geistlichen in Gegenwart der nächsten Verwandten vor dem königlichen Richter nur nach den Worten der Liturgie gehalten werde. Die spätere Gesetzebung, besonders die der Jahre 1715 und 1724 hatte diese Verordnung völlig in Schatten gestellt und ungiltig gemacht. Jetzt griff man wieder auf sie zurück, im Jahre 1784 konnte das Parlament von Rouen es wagen, dem Könige die Vitte um Gewährung des Civilstandes für die Protestanten vorzulegen. 195)

Mächtig wurde die Strömung, welche auf Toleranz und Feststellung der bürgerlichen Berhältnisse hindrängte, gefördert durch Lafahette. Der jugendliche Edelmann trug mit dem glänzenden Ruhm seines Namens auch die freien Anschauungen Nordamerikas herüber in seine alte Heimat. Dem Kreise von Freunden und Fremden, welche für die Protestanten thätig waren, schloß er sich

Digitized by Google

mit Feuereifer an. Im Einverständnis mit Breteuil trat er im Juni 1785 eine Reise in ben Suben an. Unter bem Borwand von Geschäften trat er in Nîmes mit Rabaut (Bater) in Berbindung und besuchte auch mehrere andere Orte, wo die Protestanten zahlreich waren; er wollte, wie er an Washington schrieb, den unerträglichen Despotismus brechen, nach welchem fie von der Laune bes Königs, ber Königin, eines Barlamentes ober Minifters abhängig feien. Auf feine Beranlaffung reifte Rabaut St. Etienne nach Baris im Januar 1786. Bezeichnend für die damals noch herrschende Stimmung war, daß er ein litterarisches Unternehmen als Aweck seines Aufenthalts angeben mußte: er wurde auch sorafältig überwacht und war zur größten Vorsicht in seinem Benehmen und seinen Briefen genötigt. Er war der rechte Mann für die Berhandlungen, die nun begannen, gewandt, geiftreich, dem die Sprache ebenfogut zu Gebote ftand als die Jeder, in alle Verhältnisse der Protestanten gründlich eingeweiht, ein treuer Sohn feiner Rirche, aber keineswegs einseitig, sondern politischen Erwägungen zugänglich. Im Jahre 1778 hatte er eine kleine Schrift veröffentlicht: "Der alte Cevenole", in welcher ein finairter Bekenner des Protestantismus wahr und ergreifend schilbert, wie ihm alle Stellen und Aemter in Frankreich verschlossen seien, wie ihn von der Wiege an die Gesetze wegen seines Glaubens verfolgt und gequält haben; das Buch erlebte mehrere Auflagen und verfehlte feinen Aweck, die Lage der Brotestanten bekannt zu machen, nicht. Ohne ber Nachfolger Gebelins in Paris zu sein, wurde er doch der treue, unermüdliche Anwalt seiner Kirche, die Gemeinden in Nîmes, Montpellier, Bordeaur und Marfeille trugen die nicht unbeträchtlichen Roften feines Aufenthalts, ber fich bis ins Sahr 1788 verlängerte, aber auch von Erfolg gefrönt war. Durch Lafanette bei Malesherbes eingeführt, gewann der junge Geiftliche der Büste bald das Vertrauen des ehrwürdigen und klugen Mannes: was er selbst noch erlebt, was er aus ben Erzählungen seines Baters erfahren, teilte er seinem hoben Gönner mit und versah ihn überhaupt mit den nötigen Notizen. Malesherbes arbeitete eine zweite Denkschrift zu Gunften der Protestanten aus (1786). Ende bes Sommers sollte die Sache im königlichen Rat verhandelt werden. Man wußte, der König war nicht

abgeneigt, aber doch schritt alles langsam vorwärts. 26. Oktober 1786 konnte Lafayette an Washington schreiben, er habe gegründete Hosfnung, daß die Lage der Protestanten sich bessere. 196)

Langsam ging die Sache ihren Weg; sie war nicht die einzige brennende Frage, sondern wurde weit überragt durch die drückende Finanznot; trop der guten Ernte, trop des Aufschwungs, welchen Handel und Gewerbe in Folge ber neu geknüpften Berbindung mit Nordamerika nahmen, stieg das Deficit, die Vorboten einer gewaltigen herannahenden Krisis zeigten sich unverkennbar, die Macht des Königtums nahm zusehends ab, ebenso die des Klerus. und wenn daburch ber gefährlichste Gegner ber Brotestanten auf die Seite geschoben war, so war auch das Interesse aller Parteien zu sehr durch andere Dinge in Anspruch genommen, doch bereitete bie Regierung ein Cbift vor; um fie zu unterftuten, hielt am 7. Februar 1787 ber Barlamentsrat Robert de St. Vincent im Bariser Barlament eine feurige Rede zu Gunften ber Brotestanten. Der vorzügliche Jurift und eifrige Jansenift, in deffen Familie es Tradition war, für die Brotestanten einzutreten, wies mit Entrüftung bin auf die Schändung der Altare, den schmählichen Sandel mit Beicht= zetteln, die Meineide und Bestechungen, welche die Folgen dieser widersinnigen Gesetzgebung seien. Das Barlament beschloß, ben Rönig zu bitten, in seiner Beisheit die besten Mittel zu erwägen, um den Brotestanten den Civilstand zu gewähren. Der Bersamm= lung der Notabeln, welche am 22. Februar zusammentrat, wurde bas Ebift von Seiten ber Regierung nicht vorgelegt, wie Lafapette richtig vorhergesagt hatte; das Durchbringen einer solchen Vorlage wäre bei dem Ueberwiegen der hohen Aristofratie und bes hohen Klerus zweifelhaft gewesen. Also mußte die abso= lute Regierung auch einmal "zum Guten benutt werben". Am 23. Mai brachte ber mächtige General selbst bei dem zweiten Bureau seinen Antrag ein; er wurde lebhaft unterstützt von dem wackern Herzog von Mortemart und dem dulbsamen Bischof von Langres, der regelmäßig angestellte Geistliche in Gottesbäusern ben bergelaufenen Brädikanten mit ihren Versammlungen vorzog. Beinabe einstimmig — ber Graf von Artois, der Bruder des Königs, nachmals König Rarl X. war unter ben Gegnern, — wurde beschlossen, bei bem Könige darüber vorstellig zu werden, daß eine zahlreiche Klasse

seiner Unterthanen aufhöre, unter einem Banne zu leiben, welcher bem allgemeinen Interesse der Bevölkerung, den heimischen Gewerben schade und allen Grundsähen der Sittlichkeit und Staatsweisheit widerspreche. Es war von der größten Tragweite, daß die Protestantenfrage einmal öffentlich behandelt wurde. 197)

Freundlich nahm der König den Antrag auf, auch die Königin trat mit Warme für ihn ein, zur Freude ihres Gatten, der auch andere verwandtschaftliche Einflüsse zu ertragen hatte; seine sehr bigotte Tante. Madame Luise beschwor ihn in einem langen Briefe. bem Drängen auf Toleranz keine Folge zu geben, ohne aber etwas anderes dafür zu ernten als ein hartes Wort ihres Reffen. Sommer 1787 arbeitete Malesherbes, der den Schatten seiner geliebten Bäume und die friedliche Rube des Landlebens aufge= geben hatte, um in Baris diefer Angelegenheit seine volle Kraft zu widmen, mit Breteuil an dem Edifte, Rabaut St. Stienne wurde stets auf dem Laufenden gehalten. Bu seinem Schmerze erfuhr dieser, daß dasselbe feine Rultusfreiheit gewähre; noch einmal erhob er in einer 1787 veröffentlichten Schrift seine Stimme für dieselbe, er verlangte das Recht, Gotteshäuser zu bauen, Schulen zu errichten und Synoben zu halten, aber umsonft, die Zeit biefer Freiheit war noch nicht gekommen. 198)

Am 17. November 1787 unterzeichnete König Ludwig XVI. bas Toleranzedift in seinem Rate. Offen und unverhüllt gestand basselbe in der Einleitung zu, daß Ludwig XIV., durch die Hoffnung. seine Unterthanen zu ber wünschenswerten Glaubenseinheit zu führen. getäuscht und so verhindert wurde, ihnen den Civilftand zu geben; Die Gerechtigkeit und das Interesse des Staates dulbeten nicht, die Nichtkatholiken, deren Existenz sich nicht leugnen lasse, von dem Rechte des Civilftandes auszuschließen. Die katholische Religion bleibe aber die einzige, welche das Recht des öffentlichen Gottes= dienstes genieße. Die Nichtkatholiken dürfen nie eine eigentliche Korporation bilben. In 37 Artifeln wird ihnen die freie Ausübung ihres Berufs, von dem Richter= und Lehrerstellen ausgeschlossen waren, gewährleistet; ihre Geiftlichen, welche sich nicht burch die Tracht von den andern Religionsgenoffen unterscheiden sollen, können feine rechtsgiltigen Bescheinigungen über Cheschließung, Geburt und Tod ausstellen. Die Cheschließenden haben die Wahl, diese Handlung vor dem katholischen Geistlichen oder vor dem weltlichen Richter vornehmen zu lassen. Die Berkündigungen werden an den Kirchthüren laut außgerusen und angeheftet. Die She wird gesichlossen im Hause des Geistlichen oder Richters im Beisein von vier Zeugen durch die mündliche Erklärung, eine rechtmäßige und unlößliche She eingehen zu wollen mit dem Versprechen der gegenseitigen Treue; dann folgt der Eintrag in das Sheregister. Die früher geschlossenen Shen wurden durch ähnliche Formalitäten giltig. Die Geburten werden durch die Tause oder durch die Erklärung des Vaters und zweier Zeugen von dem Richter sestellt. Todesfälle sollen durch zwei nahe Verwandte dem Richter angezeigt werden, für die Veerdigungen sollen anständige, vor Beschimpfungen geschützte Kirchhöse angewiesen werden.

Beit stand das Edift mit seinen Gaben hinter bem von Raiser Josef II. zurud; mit ängstlicher Sorgfalt war ber Name "Protestanten", "Reformierte" vermieden, wie wenn man nicht einmal durch diesen Rlang an ihre frühere Macht und Stärke erinnern wollte. Auch bas Berbot: keine Korporation bilben zu burfen, schien auf die Reit zuruckzuweisen, da fie einen Staat im Staate bildeten. Die fatholische Rirche batte nicht nur eine dominante Stellung, fie blieb vielmehr die alleinberechtigte, ba fie allein die Wohlthat des öffentlichen Gottesdienstes hatte; auch darin war ihre Stellung gewahrt, daß ihre Geiftlichen in erfter Linie jene Civilatte vornehmen durften, erft in zweiter die weltlichen Beamten. Dadurch, daß die Brotestanten die Fefttage halten und zu den Kirchenlasten beitragen mußten, waren sie noch in gewissem Sinne als ber tatholischen Kirche zugehörig behandelt; auch die Hoffnung, alle Unterthanen im gemeinsamen Glauben zu vereinigen, war ausgesprochen, aber nicht in der schrecklichen Absicht wie in den Editten Ludwigs XIV. Es war durchaus keine Gleichstellung der Bekenntnisse, ja nicht einmal eine vollkommen durch= geführte Toleranz, dies bewies die Ausschließung von Richter- und Lehrerstellen. Aber doch bedeutete das Chift einen ungeheuren Fortschritt und war eine wirkliche Wohlthat. Es war endlich feierlich anerkannt, daß es Brotestanten gebe, daß fie Geiftliche haben, Berfammlungen halten, und wenn das Gesetz verbot, sie in ihrer Religion zu ftoren, so breitete es damit seine schützende Sand über

das, was es früher verfolgt hatte. Am schmerzlichsten war der Ausschluß von jenen beiden Berufsarten, es wies ihnen dies eine niederere Stellung an als der katholischen Bevölkerung, ebenso das Berbot, als Gemeinde und Korporation Grundeigentum zu erwerben; die Bethäuser, welche sie errichtet, die Kirchhöse, welche sie erworden, waren dadurch rechtlich an die Luft gestellt, die Möglichseit, weitere derart zu errichten, beinahe beseitigt. Es war demütigend, daß die Sheverkündigungen vor den Thoren der katholischen Kirchen statthaben sollten, störend die Gleichstellung der katholischen Geistlichen neben den weltsichen Richtern, aber der Civilstand war voll und ganz gewährt, und vorteilhaft sticht der Geist der Humanität, der in den Singangsworten weht, ab von der salbungsvollen Heuchelei des Aushebungsediktes von 1685, wohlthätig und erfrischend berührte dies, wie der Morgenhauch einer neuen Zeit.

Bu einer feierlichen Königssitzung hatte Ludwig das Bariser Barlament auf den 19. November nach Versailles entboten: viel wichtiger als das Edikt inbetreff der Protestanten war die Ge= nehmigung, das Eintragen einer neuen Anleihe von 420 Millionen Livres. Lang und heftig waren die Verhandlungen darüber, endlich gebot ber Rönig einfach die Eintragung und zog fich bann zurück, nachdem er der überraschten Versammlung die Fortsetzung ber Verhandlungen wegen des Protestantenedikts geboten hatte. Jenen frommen Gifer, welchen das Barifer Barlament ein Jahrhundert vorher bei der Aufhebung des Edikts von Nantes gezeigt, bewies es nicht, als ihm die Aufgabe geworden, die Gunden der Bäter wieder gut zu machen. Bum Erstaunen und Aerger ber Tolerantgefinnten währten die Beratungen wochenlang; es war nicht bloß eine kleinliche Rache wegen früherer Streitigkeiten mit ber Regierung, es herrschte ber alte Geist der Unduldsamkeit noch bei Bielen vor, so fehr daß der Barlamentsrat Duval d'Espresmenil auf das Chriftusbild im Beratungezimmer hinweisend rief, ob man durch die Annahme des Ediktes Christum noch einmal kreuzigen wolle. Bornehme Damen, wie die Marschallin von Noailles und die Frau von Genlis, suchten auch hemmend einzuwirken, fie tolportierten eifrig eine Schmähschrift, ohne etwas anderes zu erreichen als ben Spottnamen ber "Rirchenmütter". Umsonft war

der Einspruch des papftlichen Nuntius, man hatte in der ganzen Angelegenheit bei dem Klerus fich nicht Rats erholt. Mit fiegreicher Beredtsamkeit verteibigte St. Bincent die Sache ber Dulbung. bedeutende Männer, wie die Herzoge von Mortemart und Lupnes. traten für die Protestanten ein. Am 27. Januar 1788 überreichte das Barlament dem Könige seine Wünsche und Vorstellungen, die feine wefentlichen Buntte betrafen, mit ber einen Ausnahme, daß die ausdrückliche Abschaffung der Strafgesete gewünscht wurde, unter welchen im 17. und 18. Jahrhundert die Protestanten gelitten: ber andere Wunsch, die konfiscierten Güter ben Rindern und Erben ber Brotestanten zurückzugeben, war unausführbar. Um 29. Januar wurde das Editt eingetragen, nun hatte es, altem Brauche gemäß, feine volle Giltiakeit. Langsam folgten die andern Parlamente, am 23. Februar das von Toulouse, am 5. März das von Grenoble. Das von Rouen protestierte und ließ einen geänderten Tert ausgeben, der aber auf Befehl der Regierung 25. April wieder eingezogen wurde. Offen zeigte der Klerus seinen Unmut; die Bersammlung im Juli 1788 ließ durch ihren Sprecher bem Könige ihre Befturzung über bas Ebitt ausbruden, bas zu Stande gekommen sei ohne das Befragen des Papstes und des Klerus. Aber wenn er ben irrenden Brüdern die füßen Ramen: Gatte und Bater gönnt und seine Majestät segnet, die Eintracht zwischen den Gesetzen und den Rechten der Natur hergestellt zu haben, und um Abschaffung ber Gesetze bittet, welche ber Natur, Gerechtigkeit und Menschlichkeit widerstreben, so fann er doch den Gedanken nicht unterdrücken, weniger harte, aber ftreng durchgeführte Gesetze hatten die Prediger verschwinden und die Versammlungen aufhören machen; er kann zu allen ben Neuerungen seine Anerkennung nicht versagen im Bewußtsein, daß die katholische Religion doch die herrschende, allein mit Kultuß= rechten ausgestattete bleibt. Weiter ging ber Bischof von Rochelle; ein Hirtenbrief vom 26. Februar 1788 verbot den Geiftlichen, an ben Beerdigungen teilzunehmen, Tauf- und Trauungszeugnisse Aber die Regierung griff entschieden ein; als "unauszustellen. überlegt und geeignet, Aufsehen und Unruhe zu erzeugen", wurde ber Hirtenbrief unterdrückt und verboten. Ausbrücklich hatte ber ftreitbare Bischof betont, seine Ansicht sei die des gesamten Klerus; zur Ehre besselben sei gesagt, daß dem nicht so war, daß viele

katholische Geistliche das Ebikt mit Freuden begrüßten, welches Weineid und Heuchelei von ihren Altären und Sakramenten fernhielt.

Und die Protestanten? wie stellten fie sich zu dem Gesetze, das ihnen nach langer, langer Qual und Knechtschaft Freiheit und Erlösung bringen sollte? Nicht alle und nicht in Allem waren fie befriedigt, die lange Berzögerung hatte überdieß die Erwartungen gesteigert; die Ausübung ihres Gottesdienstes hatte ihnen bie größten Verfolgungen zugezogen, ihrem Gott in Ruhe und Frieden, aber anerkannt und öffentlich bienen zu können, war der Meisten höchster Wunsch: was die Regierung jest ihnen darreichte. ftand nicht nur weit zuruck hinter dem Cbift von Nantes, sondern selbst hinter ben Bestimmungen bes Friedensschlusses von St. Germain (1570). Aber bald und nachhaltig überwog die Freude wegen des Erhaltenen. Nun ftanden fie einmal wieder auf festem Grund; ihre ganze civilrechtliche Stellung war gesichert und konnte nicht mehr angetaftet werben, das Morgenrot einer neuen Zeit war für fie angebrochen. In Diesem Sinne faßten Die leitenden Häupter das Edift und die Aufgabe, die ihnen geworden. Wortführer war Rabaut St. Stienne, ber mehr als ein anderer die Lücken bes Edifts ichmerglich empfand und später einmal ausrief: es sei mehr berühmt, als gerecht. Damals aber stellte er in zwei Rundschreiben die Bedeutung und Borteile besselben ins Licht, Die Synoben mahnten überall zur Rlugheit und Besonnenbeit und warnten vor Unzufriedenheit, ben Geiftlichen wurde Vorsicht eingeschärft, teine She einzusegnen ohne richterliche Erlaubnis, ben Gemeinbegliedern, ihre Ehen vor Gericht, aber nicht vor fatholischen Geiftlichen für giltig erklären zu laffen. Bor Berschmäben ber firchlichen Trauung wurde ernstlich gewarnt. Die Kirchenbücher follten die Geiftlichen fortführen, auch wenn die Auszüge baraus teine rechtsträftige Geltung hatten. Laut und von Bergen wurde in den Synoden und Gottesdiensten des Frühlings 1788 bem Rönige gedankt für das wohlthätige Edikt (de bienfaisance); eine Deputation sprach diesen Dank dem Könige selbst aus und nahm von dem Monarchen die quädige Zusicherung mit, daß ihnen auch andere Güter, welche ihnen am Bergen lagen, später gewährt werben würben.

Die hoffnung wurde nicht zu Schanden, aber fie erfüllte fich auf andere Beise als man damals bachte; eine ruhige Entwickelung war diesem Beginn der Freiheit nicht gestattet, die Revolution, die im folgenden Jahre ausbrach, gab auf ben Antrag von Rabaut St. Etienne, des Abgeordneten von Nimes, in der Sigung vom 28. Aug. 1789, ben Protestanten Rultusfreiheit samt den vollen bürgerlichen Rechten. Dieses lette wichtige Ereignis verbrängte bas furglebenbe Toleranzeditt aus Geltung und Gedächtnis; aber doch hatten bie Brotestanten die Zeit bis dabin redlich benützt. Bu ben Richtern brängten sich Eltern und Gatten, um Taufen und Chen eintragen zu laffen, und es war ein rührendes Schauspiel, die Alten mit Rindern und Enkeln kommen zu sehen, um die bisherige Acht, die auf ihnen lag, aufheben zu lassen. Die Register von Nimes weisen 3.B. vom Juli 1788 bis April 1789 nicht weniger als 3475 Cheschließungen nach, der sprechendste Beweiß für die Notwendigfeit des Ebifts: barunter war eine Che, welche am 28. Januar 1748 in der Bufte geschlossen und nun nach 40 Jahren für giltig erklärt wurde. Die Form der Cheschließung und Geburtsanzeige por dem Richter wurde bald in gang Frankreich die herrschende. sie hat seitdem ihren Weg in viele Länder der Erde gefunden. 200)

Auf einem langen, weiten Wege, befät mit Blut und Thränen, aber auch umgeben von Gebuld, Liebe und Glauben, haben wir Die frangösisch reformierte Rirche begleitet. Im Jahre 1789 mit bem Beginn einer neuen Zeitentwickelung erreichte sie, um was fie so lange und so schwer gelitten, ihre volle Freiheit, aber auch nur für turze Reit; die Revolution führte Sturme berauf, welche ben mühfam errungenen firchlichen Beftand wieber völlig ins Wanten brachten; ihr burch biefe Sturme zu folgen, ift nicht unfere Aufgabe. Aber gerne schließen wir diesen Gang ab mit ber Schilderung ber Freude, welche biejenigen empfanden, bie am Meiften zum Aushalten ber Gläubigen und zum Ruftanbekommen bes Ebitts beigetragen hatten. Mit Stolz stellte Lafavette seinen jugendlichen Freund Rabaut St. Etienne einer ministeriellen Tafelrunde vor "als den ersten evangelischen Geiftlichen seit 1685". Diefer felbst hatte als Bertreter bes protestantischen Gedankens seine Stellung in der Nationalversammlung flar erfaßt, er sprach bas lette Wort in Beziehung auf die Toleranz aus, gleichsam zum Lohn für die Mühen und Kämpfe seiner Vorsahren im Glauben. Als er am 15. März 1790 den Präsidentenstuhl der Nationalversammlung einnahm, saßte er die ganze Wendung der Lage in die einsachen und bedeutungsvollen Worte zusammen, welche er seinem betagten Vater schrieb: "Der Präsident der Nationalversammlung liegt zu Ihren Füßen." Paul Rabaut selbst aber konnte anders als einst Le Tellier ausrusen: "Herr, nun lässest du deinen Diener in Frieden sahren." Der Weg hatte geführt durch Nacht zum Licht.

## Anmerlungen und Litteraturangabe.

Die vorliegende Schrift will nicht eine ausführliche und erschöpfende, sondern nur eine kurze und gedrängte Darftellung dieser kirchengeschichtlich so interessanten und verhältnismäßig so wenig gekannten Zeit geben, wie sie dem Zwede dieser Sammlung entspricht. Wegen des langen Zeitraums, welchen die Darstellung umfaßt, und wegen der Gleichartigkeit der Ereignisse konnten Kleine Wiederholungen nicht vermieden werden. —

Eine ben gangen Zeitraum von 1715-1787 umfaffenbe Darftellung gibt Ch. Coquerel, Histoire des églises du Désert. 1. 2. Paris 1841; bas feiner Beit bahnbrechenbe Wert ift nun nach manchen Seiten bin, befonbers für bie Beit und Thatigfeit von A. Court veraltet, gibt aber boch noch immer wichtige Aufschluffe (ich citiere: Coq. Hist.). Seitbem ift meines Wiffens feine größere Schrift erschienen, welche ben gangen Beitraum unb - gang Frankreich umfaßt; N. Peyrat, Histoire des pasteurs du Désert. 1. 2. Paris 1842 ift untritisch und erzählt nur turg bie Beit von 1715 bis 1787. Für die erfte Balfte jener Beriode ift das hauptwert: E. Hugues, Antoine Court, Histoire de la restauration du Protestantisme en France. II Ed. 1. 2. Paris 1872, in jeder hinficht ein treffliches Buch. (Hug. A. C.). Für bie Zeit von Baul Rabaut fehlt bis jest eine abnliche Monographie; einigermaßen wird ber Mangel erfett burch folgende 2 Bublikationen: Paul Rabaut, Ses lettres à A. Court 1739-1755; 1. 2. p. A. Picheral-Dardier et Ch. Dardier. Paris 1885 (Rab. Lett. à C.) und P. Rabaut, Ses lettres à divers 1744 — 1794. 1. 2. p. Ch. Dardier. Paris 1891. (Rab. Lett. à div.) Die Anmerkungen in beiben Sammlungen find ebenso jabl= reich als zuverläffig. Gine außerorbentlich wichtige Quelle ift ferner bas große Sammelwerf: Les Synodes du Désert publ. par E. Hugues. 1. 2. 3 Paris 1885-86. (Syn.) Richt ju vergeffen als unerschöpfliche Fundgruben sinb: Bulletin de la Société de l'histoire du Protestantisme français. Paris 1853 ff. (Bull.) und Haag, La France protestante 1-10. Paris 1846 - 1858; Edit. II, 1-6. Paris 1877 ff. (France prot.) -

Den geehrten Borftänben bes Geh. haus- und Staatsarchivs in Berlin, ber Stabtbibliotheten zu Genf und Bürich, sowie h. Pfarrer Lobs in Paris spreche ich für gütige Uebersenbung von Alten und Büchern hier meinen verbindlichsten Dant aus.

Stuttgart, Oftober 1892.

- Anm. 1 S. 3. Dellaration bom 13. Dezember 1698 und bom 14. Mai 1724. Édits, déclarations et arrests concernans la réligion p. réformée 1662—1751. Paris 1885. (Édits).
  - **,, 2 ,, 4. Édits 481** ; 586.
  - ., 3 ., 4. Édits 481.
  - " 4 " 4. Orbonnanz vom 12. März 1689. Coq. Hist. I, 58.
  - , 5 ,, 5. Édits 244, 391.
  - " 6 " 6. Édits 120.
  - 7 , 7. Douen. Les premiers pasteurs du Désert. 1. 2. Paris 1879. (Dou.) I, 77.
  - ,, 8 ,, 8. Dou. I, 453; Syn. I, V.
  - ", 9 ", 9. Dou. II. passim und Nêgre. Vie et ministère de Claude Brousson. Montpellier 1877.
  - " 10 " 9. Dou. II, 395.
  - "11 "10. Dou. I, 346; Ravaisson, Archives de la Bastille. Paris 1866—91. T. 10 ff; Lods. L'église réformée de Paris depuis la Révocation à la Révolution. Paris 1889.
  - "12 "11. Mémoires de Pierre Carrière dit Corteiz p. p. J. Baum. Strassburg 1871 p. 11.
  - "13 "12. Dou. I, 111 ff. gibt eine Lifte folcher Broschüren. Arnaud, Histoire des Protestans du Dauphiné 1—3. Paris (Arn. Dauph) T. III. p. 87. Die Schriften besselben Bersfassers über die Geschichte des Protestantismus im Bivarais, Lich und in Marseille. Paris 1888 standen mir leider nicht zu Gebot. Barjeau, Le Protestantisme dans la vicomté de Fezensaguet. Auch 1891 p. 42.
  - " 14 " 12. France prot. 2. VI, 213 Art. Forçats.
  - " 15 " 13. Dou. II, 27. Bei Mougon in Poitou wurde eine Berfammlung burch Dragoner überfallen, viele Leute gefangen und 3 sogleich gehenkt. Es war Foucault, der Einführer der Dragonnaden in Béarn, welcher hier aufs neue wütete.
  - "16 "13. Devic et Vaissete, Histoire générale de Languedoc. II Édit. Toulouse 1872 ff. XIV, 1551, 1558. Die Beisspiele könnten leicht vermehrt werben.
  - " 17 " 13. Rousset, Histoire de Louvois. 1—4. Paris 1862—63 III, 560.
  - " 18 " 13. Don. I, 179.

- Mnm. 19 S. 14. Dou. II, 72.
  - ", 20 ", 15. Rousset III, 506; Dou. I, 179; Arn. Dauph. III, 82; Syn. I, Introduction V.
  - ", 16. Actes' et Mémoires des négociations de la paix de Ryswick 1—5. à la Haye 1707. III, 95; IV, 261, 328.
  - " 22 " 17. Ranke, Geschichte Frankreichs. Stuttgart 1877. IV, 371. Rankes Darstellung scheint mir etwas zu günstig für die Protestanten; der Ausdruck exhorter ist doch stärker als "Ratgeben"; Syn. I, Introd. X.
  - " 23 " 18. A. Court, Histoire des troubles des Cevennes. 1—3 Alais 1819. II, 27.
  - " 24 " 18. Sie ist herausgegeben als Anhang zu: Frosterus, Les insurgés sous Louis XIV. Paris 1868.
  - " 25 " 21. Dou. II. 17. "chose excessivement rare".
  - " 26 " 21. Sh bel, Gefchichte ber Revolutionszeit. Duffelborf 1877. I. 22.
  - , 27 "21. Édits 482.
  - " 28 " 23. Ueber A. Court siehe weiter: Mémoires d'Ant. Court p. p. E. Hugues. Toulouse 1885. (Court, Mém.) Höhle, Die Wiederausrichtung der französischeresormierten Kirche im 18. Jahrhundert durch A. Court. 1. Programm des Ghmnasiums zu Bauten Ostern 1886; vgl. auch meine Stizze: Reue Christoterpe. Bremen 1889, S. 162 ff. Das richtige Datum-bes Geburtsjahres s. Bull. 1885, 321.
    - , 29 ,, 25. Hug. A. C. I, 10.
    - . 30 ,, 26. Court, Mém. 42.
  - " 31 " 26. Court, Mém. 211, 216.
  - , 32 ,, 28. Ueber Baron Salgas f. Bull. 1880, 73.
  - , 33 , 28. Hug. A. C. I, 133.
  - 34 ,, 29. Hug. A. C. I, 20; Coq. Hist. I, 25.
  - , 35 , 29. Dou. Il. 9.
  - 36 , 31. Court, Mém. 117.
  - " 37 " 32. Hug. A. C. I, 48.
    - 38 ,, 32. S. Anm. 24.
  - " 39 " 32. Die Sinleitung enthält leiber einige Unrichtigkeiten; f. auch Hug. A. C. II, 438.
  - " 40 " 33. Benoit, Un Martyr du Désert . Jacques Roger. Toulouse 1875.
  - , 41 , 34. Hug. A. C. I, 107 ff.
  - 42 , 35, Hug. A. C. I, 110.
  - , 43 ,, 37. Hug. A. C. I, 333.
  - , 44 ,, 37. Hug. A. C. I, 334.
  - , 45 ,, 38. Court, Mém. 93.
  - ,, 46 ,, 38. Hug. A. C. I, 63 ff.

- Anm. 47 © 38. Waddington, Le Protestantisme en Normandie. Paris 1862. p. 51. (Wadd.)
  - ,, 48 ,, 39. Mémoires de Corteiz 50, 51. Hug. A. C. I, 71.
  - " 49 " 39. Arn. Dauph. III, 79.
  - " 50 " 39. Auch die französischen Protestanten bedienten sich dieses Ausbrucks. Hug. A. C. I, 68.
  - ", 51 ", 41. Court, Mém. 95; Syn. I, XXI, 2. Hug. A. C. I, 25; Coq. Hist. I, 28.
  - " 52 " 41. Syn. I, 235; Die Unterschiebe in ben 2 Berichten über bie Spnobe kamen für unsere Darstellung nicht in Betracht.
  - " 53 " 42. Syn. I, XXV, 24.
  - , 54 ,, 42. Syn. I, 1.
  - " 55 " 43. Hug. A. C. I, 75.
  - " 56 " 44. Syn. I, 4, 11, 18; Hug. A. C. I, 53.
  - ,, 57 ,, 44. Syn. I, 26, 28, 56.
  - ,, 58 ,, 45. Gin folches Formular f. Hug. A. C. I, 91.
  - " 59 " 45. Ausbruck ber Nationalspnode von 1726, s. Syn. I, 56.
  - " 60 " 46. Syn. I, 3, 22, 26, 57; Hug. A. C. I, 239.
  - , 61 ,, 47. Syn. I, 51, 59.
  - " 62 " 48. Syn. I, 12 ff; Court, Mém. 148 ff.
  - " 63 " 49. Syn. I, 17, 30.
  - " 64 " 50. Syn. I, XXXIX, 44. Court, Mém. 199; Hug. Λ. C. I. 296.
  - , 65 ,, 51. Aymon, Tous les synodes nationaux de l'église réformée de France. 1. 2. à la Haye 1710. T. II, 760; Court, Mém. 200; Hug. A. C. I, 297; Syn. I, XLI, 53.
  - ,, 66 ,, 52. Hug. A. C. I, 192 ff; Syn. I, 17, 20.
  - " 67 " 53. Ranke, Geschichte Frankreichs IV, 411.
  - " 68 " 54. S. meine Schrift: die Aufhebung des Ebiktes von Nantes. Halle 1885. S. 22.
  - " 69 " 55. Ranke, Geschichte Frankreichs IV, 423 ff.
  - , 70 ,, 55. Hug. A. C. I, 129, 133, 251.
  - " 71 " 56. J. P. Hugues, Histoire de l'église réformée d'Anduze. Montpellier 1864 p. 755.
  - , 72 ,, 56. Bull. 1890, 196.
  - " 73 " 56. Arn. Dauph. III passim. Achnliche Folgen hatte eine Bersammlung, welche im Februar 1716 bei Martogout in ben Cevennen abgehalten wurde; gegen die Teilnehmer wurde ber Prozes eingeleitet, mehrere wurden zu Galeeren verurteilt, das Bersammlungshaus zerftört. Dasselbe war der Fall nach einer Bersammlung bei Balence 1717. In Poitou führte die Entbedung desselben Berbrechens 1719 außer den Berurteilungen zur Galeerenstrafe auch zu hinrichtungen.

- Mnm. 74 S. 57. La Chapelle, La necessité du culte public parmi les chrétiens 1. 2. Francfourt 1747. II, 293 ff.
  - ,, 75 ,, 57. Édits 493, 509.
  - 76 ,, 57. Hug. A. C. I, 45.
  - , 77 , 57. Hug. A. C. I, 144.
  - , 78 ,, 57. Syn. I, 22, 25, 54.
  - " 79 " 58. Hug. A. C. I, 144; Rante, Gefch. Frantr. IV, 411.
  - 80 ,, 59. La Chapelle II, 296; Hug. A. C. I, 154; Wadd. 51.
  - ", 81 ", 60. Bas nage, Instruction pastorale aux réforméz de France sur l'obéissance due au souverain. Courts Antivort s. Bull. 1857, 54, 199; Hug. A. C. I, 122, 375.
  - " 82 " 62. Édits 534; Hug. A. C. I, 394.
  - " 83 " 63. Diese Mißstimmung geht auch beutlich hervor aus ben verschiebenen Bersuchen, die Entstehung des Sbiktes zu erklären; balb wird es als eine Ueberrumpelung eines unsersahrenen Königs, balb als eine Falle bargestellt, welche die Barlamente dem Klerus stellten. Hug. A. C. I. 260.
  - " 84 " 63. Abbé Caveyrac nannte es "ein Reisterwerk ber christlichen und menschlichen Politik." Syn. I, 32.
  - " 85 " 64. Syn. I, 32; Hug. A. C. I, 264, 273.
  - ,, 86 ,, 65. Arn. Dauph. III, 180; Bull. 1857, 315; Barjeau 47.
  - " 87 " 65. S. meine Schrift: die Ausbebung des Ebiktes von Nantes S. 64, 75, 79, 113, 118, 142.
  - ,, 88 ,, 66. Bull. 1890, 547.
  - ,, 89 ,, 67. Vian, Histoire de Montesquieu. Paris 1878. p. 27.
    Jobez, La France sous Louis XV. 1—6. Paris 1864
    bis 1873 passim. Martin, Histoire de la France 1—16.
    Paris 1860. XV, 365, 372
  - " 90 " 68. Benoit in Revue de théologie 1892, 260.
  - " 91 " 68. S. meine Schrift, S. 137.
  - " 92 " 70. S. meine Schrift S. 132.
  - ,, 70. France prot. VI, 213 ff; A. Coquerel, Les forçats pour la foi. Paris 1866 p. 262; Bull. 1889, 144.
  - " 94 " 71. Coquerel, Forçats und Bull. passim.
  - " 95 " 71. Marteilhe, Mémoires d'un protestant condamné aux galères. Paris 1865.
  - " 96 " 71. Jurien de la Gravière in Revue des Deux Mondes. 1885. T. 67, 798.
  - , 97 ,, 72. Bull. 1879, 353; 1877, 506; Coq. Hist. I, 434.
  - 98 ,, 73. Coquerel, Forçats 66; Bull. 1875, 19; 1888, 31.
  - " 99 " 74. Die angeführten Beispiele nach France prot. VI, 213; Coquerel, Forçats, 137. Die Gefangenen konnten allerbings auch wegen Disciplinarbergehens zurückbehalten werben, aber Coquerel beweist ganz bestimmt, baß religiöse Grünbe, be.

fonbers bas Streben, Betehrungen herbeiguführen, ben Ausichlag gaben.

- Anm. 100 S. 75. France prot. VI, 213.
  - " 101 " 75. Ravaisson, XIV.
  - ", 102 ", 80. Ueber Aigues-Mortes f. Sagnier, La tour de Constance et ses prisonnières. Paris 1880; Lenthéric, Les villes mortes au golfe de Lion. Paris 1876; Lombard, Isabeau Menet. Genève 1875; Coq. Hist. I, 433, 441, 519; Bull. 1881, 509; 1890; 190 unb passim. unb meine Stige in Daheim 1890, p. 820.
  - " 103 " 81. S. meine Schrift S. 77.
  - , 104 , 81. Édits 540.
  - " 105 " 81. Wadd. 123.
  - " 106 " 82. Wadd. 115, 60, 46, 52, 65, 67, 56.
  - " 107 " 82. Arn. Dauph III, 178, 184; Coq. Hist. I, 410; Hug. A. C. I, 416.
  - " 108 " 83. Arn. Dauph. III, 256; Wadd. 63: Syn. I, XII.
  - ", 109 ", 84. Wadd. 67. Benoit, Histoire de l'édit de Nantes V, 893. On condamna huit filles, dont la plus jeune avait seize ans, et la plus âgée vingt-trois, à recevoir le fouet. On les traita comme des enfans de six à sept ans; ou les troussa jusqu' aux reins et elles furent fouetées en présence du major du regiment et du juge de la ville. Rabaut St. Étienne, Le vieux Cévenol. Paris 1826, p. 123.
  - " 110 " 86. Hug. A. C. I, 12. Mörikoter, Geichichte der evangelischen Flüchtlinge in der Schweiz. Leipzig 1876 S. 318, 344, 399. Tollin, Geschichte der französischen Colonie zu Magdeburg 1—3, Halle 1887—92. II, 365.
  - " 111 " 86. Es träre eine schöne, bankbare Aufgabe, biesen Stoff weiter zu verfolgen. Mörikoser hat wohl die Hauptsache über die Schweiz zusammengestellt, aber die Bibliotheken und Archive von Gens, Bern und Jürich besitzen noch viel handschristliches Material, welches manches Neue bietet. Ueber Holland s. Bull. 1877, 257 ff; die Publikationen der Huguenot Society von London standen mir nicht zur Bersügung; das bedeutende Werk von F. de Schickler, Les églises du résuge en Angleterre 1—3. Paris 1892 geht nur bis 1665.
  - ,, 112 ,, 88. Rab. Lett. à C. I, 27, 158, 38; II, 289, 307.
  - " 113 " 89. Rab. Lett. à C. I, 139. Sordet, Histoire des résidents de France à Geneve. Genéve 1854.
  - " 114 " 90. Bull. 1856, 134; Hug A. C. I, 224.
  - " 115 " 92. Ueber Duplan s. die etwas vaneghrisch gehaltene Biographie von Bonne fon, Du Plan. Paris 1876. (Bonnef.)

- Anm. 116 S. 93. Bonnef. 98; Court, Mém. 200; Syn. I, 38; Hug. A. G. I, 296.
  - " 117 " 94. Bonnef. 134; Hug. A. C. 1, 284 ff; Syn. I, 68, 70, 76.
  - " 118 " 95. Bonnef. 228; Hug. A. C. II, 68.
  - " 119 " 95. Bonnef. 256, 264. Hug. A. C. II, 74; Syn. I, 194, 276.
  - " 120 " 97. Mörifofer 405 ff; Jaccard, L'église française de Zurich. Zürich 1889, p. 319.
  - , 121 ,, 98. Bull. 1877, 257 ff.
  - " 122 " 99. Ueber England ftanben mir leiber fast keine Quellen zu Gebot.
  - " 123 " 99. Durch die Güte der Direktion des K. Preußischen Geheimen Staatsarchivs wurden mir 2. Aktensaszikel F. 62 und 94 zur Benutzung mitgeteilt; sie enthalten die Korrespondenzen aus den Jahren 1735—1738 und 1745—1755 im Original.
  - " 124 " 100. Aus ben Anm. 123 erwähnten Aften und France prot. VI, 214 ff.
  - , 125 ,, 101. Hug. A. C. II, 20; Aften; Coq. Hist. II, 408.
  - " 126 " 103. Lods, L'église réformée de Paris; Ravaiss. XIV, 19 ff; Sordet.
  - " 127 " 103. Tiéffé, Histoire des troupes étrangères en service de France 1. 2. Paris 1854. I, 284.
  - , 128 ,, 105. Syn. I, 9, 15. Hug. A. C. I, 44.
  - " 129 " 106. Hug. A. C. I, 84: Revue de théologie I, 267; Ch. Dardier, La vie des étudiants au Désert. Genève 1893. Die intereffante, burch die Güte des h. Berfassers mir zugesandte Schrist kam mir leider zu spät zu, als daß ich sie hätte benühen können.
  - " 130 " 107. Hug. A. C. I, 281; Syn. I, 79, 86.
  - " 131 " 108. Die Anfänge bes Seminars in Laufanne find nicht ganz klar zu stellen; ich folgte Hug. A. C. I, 287 ff. Gine Geschichte bes Seminars ware eine dankbare Aufgabe.
  - " 132 " 112. Hug. A. C. I, 281; II, 31 ff; Syn. I, 86, 104, 274; II, 106, 122, 321; Rab. Lett. à C. I, XXX.
  - " 133 " 112. Dou. I, 162.
  - " 134 " 113. De Candolle, Histoire des sciences et des savants. Genève 1885.
  - " 135 " 114. Hug. A. C. I, 355; Rab. Lett. à C. I, XXV.
  - , 136 , 116. Hug. A. C. II, 6 ff.
  - 137 , 118. Hug. A. C. II, 116; Syn. I, 197, 208, 349; II, 11, 19, 45, 46, 59, 169, 142, 183; Rab. Lett. à C. I, 56, 120, 134; II, 92; Arnaud, Histoire des protestans de Provence 1. 2. Paris 1884. I, 500.

- Mnm. 139 S. 122. Syn. II, 472, 476; Rab. Lett. à C. I, 368; II, 53, 54; Syn. III, 151.
  - " 140 " 123. Syn. I, 84; Bull. 1889, 109; 1886, 462. Levasseur, La population française, 1—3. Paris 1889.
  - " 141 " 124. Beber, Die Spnoben ber Bufte f. Deutschsebanges lifche Blätter 1887, 739 ff.
  - " 142 " 125. Rab. Lett. à C. I, 148.
  - , 143 ,, 126. Arn. Dauph. III, 164; Syn. I, 180; Bull. 1885, 123; Hug. A. C. II, 158.
  - " 144 " 128. Syn. I, 193, 172, 273; II, 6; Bull. 1870, 39; 1889, 111.
  - " 145 " 128. Syn. I, 446; Arn. Dauph. III, 277.
  - ,, 146 ,, 130. Edits 542, 558; Wadd. 74; Bull. 1887, 314; 1886, 54.
  - " 147 " 132. Collection des procès-verbanx des assembleés générales du clergé de France. 1—8. Paris 1767/78. VII, 2016; Hug. A. C. II, 423.
    - . 148 " 132. Aus bem in ber R. öffentlichen Bibliothet zu Stuttgart befindlichen Cod. hist. Fol. 72.
  - " 148 a., 133. S. Anm. 129.
  - " 149 " 133. Syn I, 152, 169, 181, 197; Wadd. 76, 107. Die Zahl bieser Geistlichen könnte nach ber France prot. und nach Rab. Lett. sehr vermehrt werden.
  - " 150 " 136. Die Biographie von Borrel. P. Rabaut et ses trois fils. Nîmes 1854 stand mir nicht zu Gebot; sie ist auch veraltet; L. Bridel, Trois séances sur P. Rabaut. Lausanne 1859 ist unbedeutend; eine der Bedeutung des Mannes enisprechende Lebensbeschreibung sehlt noch; soweit mir bekannt, ist Ch. Dardier, der Herausgeber der Lettres de P. Radaut à divers mit der Absassiung einer solchen beschäftigt; die 2 östers angesührten Briefsammsungen bieten inzwischen vielsachen Ersat; vgl. auch den bekannten Koman: F. Bungener, Trois sermons sous Louis XV. 1—3. Paris 1854.
  - " 151 " 138. Hug. A. C. II, 125, 378; Syn. I, 187; Rab. Lett. à C. II, 378; Bull. 1878, 18.
  - " 152 " 140. Arn. Dauph. III, 381; France prot. VI, 320; Hugues, Anduze 780.
  - " 153 " 140. Hug. A. C. I, 343; II, 7, 9, 98; Coq. Hist. I, 228, 320.
  - " 154 " 142. Jobez, La France sous Louis XV. IV, 56; Benoit, Roger 213 ff; Rab. Lett. à C. I, 185.
  - " 155 " 142. Benoit, Roger 190; Coq. Hist. I, 378, 381; Hug. A. C. II, 197; Arn. Dauph. III, 230.
  - " 156 " 143. Rab. Lett. à C. I, 156, 173, 212. Die Berichte jener Beit find voll von Berurteilungen; in der mehrsach angeführten Liste von Galeerensträflingen liest man nur

allzuhäusig bie Jahre 1748—54. In Milhaub wurden 2 Compagnien Soldaten 5 Monate einquartiert; als sie ben Ort verließen, war er halb ruiniert. Die Gemeinden Uzes, Alais, Vigan, Castres und andere hatten das gleiche Schickfal oder mußten wegen Bersammlungen hohe Straffummen (3—6000 Livres) zahlen, Ganges z. B. im Jahre 1746 = 2300 Livres, 1747 = 2700, 1752 = 1500. Die vom Palamente in Grenoble zuerkannten Strafen betrugen vom 6. Febr. 1746 bis 25. Mai 1746 nicht weniger als 62761 Livres, die Provinz Languedoc zahlte in diesem Jahre allein wegen religiöser Versammlungen 60 298 Livres (c. 200—240000 Mt)

Mnm. 157 S. 144. Hug. Anduze 804.

" 158 " 44. Syn. I, 187.

- " 159 " 145. Rab. Lett. à C. I, 228, 247; Bull. 1860, 239. Hug. A. C. II, 205.
- , 160 , 147. Rab. Lett. à C. I, 177, 243; II, 34. Hug. A. C. II, 245.
- ", 161 ", 148. Hug. A. C. II, 216. Die Schrift von Maamanb hat den Eitel: Lettre sur les assemblées des religionnaires en Languedoc. Rotterdam 1745 f. La Chapelle I, 1; Rab. Lett. à C. I, 251; II, 270, 438.
- ", 162 ", 149. Hug. A. C. II, 257; Syn. I, 267; Rab. Lett. à C. I, 181; Bull. 1885, 595. Coq. Hist. II, 60.
- " 163 " 151. Coq. Hist. II, 50; Hug. A. C. II, 233; Rab. Lett. à C. II, 218, 222.
- " 164 " 152. Hug. A. C. II, 263, 310, 317; Coq. Hist. II, 76; Rab. Lett. à C. II, 212, 326. Teizsier war auf bas Dach geflüchtet, aber ein Schuß zerschmetterte ihm ben Arm und zwang ihn sich zu ergeben. Da man fürchtete, ber Brand in ber Bunbe könnte ihn vor ber hinrichtung wegraffen, so beschleunigte man dieselbe. Die Solbaten, welche ihn gesangen, erhielten 3000 Livres Belohnung. Das Arrondifsement, in welchem er gesangen wurde, mußte eben so viel Strafe zahlen, sein Gastfreund wanderte auf die Galeeren.
- " 165 " 153. Rab. Lett. à C. I, XXXI; II, 225 ff.
- " 166 " 154. Rab. Lett. à C. II, 335, 339, 414; Rab. Lett. à div. I, XVI, 120; Hug. A. C. II, 324; France prot. VI, 206.
- " 167 " 155. Hug. A. C. II, 239; Rab. Lett. à C. II, 188. Der Bers lautet:

Plus à me frapper on s'amuse Tant plus de marteaux on y use.

" 168 " 157. Der Eitel lautet: Le Patriote françois et impartial. Hug. A. C. II, 268.

- Anm. 169 S. 157. Die Hauptwerke über biesen weltberühmten Prozeß sind:

  A. Coquerel, Jean Calas et sa famille. II Ed. Paris
  1869. (Coq. Cal.); Hert, Boltaire und die französische Strafrechtspflege im 18. Jahrhundert. Stuttgart 1887.
  (Hert). Beibe haben die Originalakten benüzt, das letztere Werk beleuchtet trefslich die juridische Seite. Alle neueren Darstellungen legen Coq. Cal. zu Grunde; es sehlt aber auch jeht noch nicht an Stimmen, welche Calas für schuldig halten. Voltaire. Oeuvres éd. Beuchot 1 bis 72. Paris 1829—40. T. 40.
  - " 170 " 163. Calvin, Institutio II, 8, 36; Coq. Cal. 181, 94, 106; pers 169.
    - , 171 ,, 163. Coq. Cal. 125; Sert 175.
    - , 172 ,, 164. Coq. Hist. II, 267 ff.
  - " 173 " 164. Rab. Lett. à div. I, 295; Coq. Cal. 176.
  - , 174 , 166. Coq. Cal. 173; Rab. Lett. à div. I, 289; Coq. Hist. II, 284.
  - " 175 , 167. Das schreckliche Detail Coq. Cal. 189 ff; die Behauptung, daß Calas einmal schwach erschienen sei (Hert 181), halte ich mit Coquerel für unrichtig.
  - , 176 ,, 168. Hert 183; Coq. Cal. 202.
  - " 177 " 168. Ueber Boltaires Anteil an der Sache f. Hef; Coq. Cal. 213; Voltaire, Lettres inédites sur la tolérance p. p. A. Coquerel. Paris 1863; Desnoiresterres, Voltaire et la société au XVIII siècle. 1—8. Paris 1871—76. VI, 203 ff; Strauß, Boltaire. Leipzig 1870; Grimm, Correspondance littéraire 1—16 Paris 1877—82. V, 257; VI, 19.
  - " 178 " 169. Hert 224, 237; Bull. 1891, 506.
  - " 179 " 171. Coq. Hist. II, 363; Syn. III, 225; Rab. Lett. à div. I, XXVII; II, 52; Syn. II, 275; Wadd. 123. Selbst Leichenschaftlich famen noch vor; 1784 wurde der Leichnam eines Ebelmanns von Angorville bei Bolbec (Normandie) von einer aufgeregten Menge beschimpst und sein Grab mit Steinen gefüllt.
  - " 180 " 173. Fenouillot de Falbair. L'honnête Criminel. Amsterdam 1768. Jobez VI, 180; France prot. VI, 206 ff; Bull. 1865, 92 ff. wo bie Selbstbiographie von Fabre.
  - " 181 " 174. France prot. VI, 213; Bull. 1853, 136, 310; Rab. Lett. à div. II, 205, 299.
  - ,, 182 ,, 174. Coq. Hist. I, 524; Rab. Lett. à div. II, 40, 90, 100, 219.
  - " 183 " 175. Syn. III, 83.
  - " 184 " 177. Rab. Lett. à div. II, 184, 187; Fonsin, Essai sur le ministère de Colbert. Paris 1877. p. 250; Bull. 1887, 532. Collection des procès-verbaux du clergé de France. Paris 1778. VIII, 1, 2229 f.

- Anm. 185 S. 179. "Un maudit réformé" heißt es in einer Satire jener Beit. Isambert, Recueil général des anciennes lois françaises. XXV, 212; im J. 1781 führt Jambert die Erneuerung der Deklaration nicht mehr an; vgl. Rad. Lett. à div. II, 184.
  - " 186 " 180. Hale, Franklin in France. Boston 1887 enthält mertwürdigerweise nichts barüber.
  - ,, 187 ,, 182. Rab. Lett. à div. I, XLIV, 322; II, 228; Syn. II, 310; III, 31, 53, 85, 95, 151.
  - 188 "184. Der erst genannte Kupferstich ist von Storni, der zweite wahrscheinlich von Boze; dieser letztere stellt eine Gegend bei Nîmes vor. Syn. I, 186; II, 482; Bull. 1867, 152; Syn. III, 77; Wadd. 131, 133; Bull. 1886, 1 ff, 505 ff; Syn. III, 18.
  - " 189 " 185. Rab. Lett. à C. I, LII; Syn. III, 449, 580. Ueber Rasbauts Pomiers Berbienst, das Impsen als Schusmittel gegen die Pocken entbeckt zu haben, s. Rab. Lett. à div. I, 168. Baron, Life of E. Jenner. London 1827. p. 549 ff.
  - " 190 " 186. Ueber biesen interessanten Mann s. die schöne Studie von Ch. Dardier, Court de Gebelin. Nimes 1890; serner die beiben Briessammlungen Rabaut.
  - , 191 ,, 188. Syn. III, 230; Rab. Lett. à div. II, 346; Dardier, Gebelin 72.
  - " 192 " 188. Bull. 1883, 269 ff; Rab. Lett. à div. II, 206.
  - " 193 " 190, Rab. Lett. à div. II, 266, 282, 290. 307, 314 ff.
  - " 194 " 191. Bull. 1887, 92; Rab. Lett. à div. II, 24; Hug. A. C. II, 278; L. Anquez, De l'état civil des Protestans. 

    Baris 1868; Friedberg, das Recht der Eheschsließung. 

    Leipzig 1865. S. 538 ff; Arn. Dauph. III, 286; Bull. 
    1887, 551 ff.
  - , 195 , 193. Coq. Hist. II, 462, 550; Rab. Lett. à div. II, 231.
  - " 196 " 195. Lafayette, Mémoires. Paris 1838. II, 117 ff; Rab. Lett. à div. II, 359, 393; Bull. 1855, 330.
  - " 197 " 196. Rab. Lett. à div. II, 365; Bull. 1887, 513; Lafayette, II, 178.
  - " 198 " 196. Bull. 1887, 523.
  - " 199 " 197. Bull. 1887, 525. Den Tert bes Ebitts f. I sambert, Recueil général des anciennes lois françaises. XXVIII, 472.
  - " 200 " 201. Rocquain, L'esprit révolutionnaire avant la Révolution. Paris 1878, p. 463; Bull. 1887, 525, 584; Rab. Lett. à div. II, 362, 393; Bull. 1858, 169; Syn. III, 543. 555, 562; Bull. 1889, 564; Deutscherangelische Blätter herausg. von B. Behschlag. Halle 1888, S. 666.

### Berichtigungen.

```
11 3. 11 von unten ift "jum Pfarrer geweiht" ju ftreichen.
         7
                oben lies 5-600 Mf. ftatt 6-700 Mf.
                          Loubun ftatt Loubon.
 50
               unten
                          befreit ftatt begnabigt.
 72
        3
               oben
 75
        11
                unten
                          Conftance ftatt Conftange.
 91
        15
                oben
                          Maurice ftatt Mauries.
                          er ftatt re.
 95
         3
                unten
                          bon Much ftatt Dauch.
100
        13
                          la France ftatt le France
113
        13
                          1754 ftatt 1752.
139
        10
                oben
            ,,
                          Ranc ftatt Rang.
142
                          Fenouillot ftatt Fenouilhac.
173 "
         2
```

### Inhalts-Verzeichnis.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Seite. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Rapitel 1. Einleitung, die Zeit von 1685—1715                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1      |
| Rapitel 2. Antoine Court und der Wiederaufdau der Kirche. Courts Jugend S. 23. Erste Wirksamkeit S. 25. Aufenthalt in Marseille S. 27. Plan zum Wiederausdau der Kirche'S. 28. Courts Thätigkeit S. 29 Die Genossen bei der Arbeit S. 32. Bersammlungen der Wüste S. 34. Synoden S. 40. Gottes- dienst, Tausen, Trauungen, Kirchenzucht, Nelteste S. 43. Geist- liche S. 47. I. Nationalsynode S. 50. Spaltungen S. 51. | 22     |
| Rapitel 3. Die Protestanten und das übrige Frankreich Der Regent und die Berfolgungen unter ihm S. 51. Krieg von 1719 S. 57. Die Erklärung von 1724 S. 61. Die Stimmung bei Hof, Klerus und Beamten; Montesquieu; Boltaire. S. 64.                                                                                                                                                                                      | 54     |
| Rapitel 4. Die Galeeren und Gefängnisse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 68     |
| Rapitel 5. Das protestantische Ausland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 85     |

| Rapitel 6. Das Seminar in Laufanne                                                                                  | 104 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| Geringe theologische Ausbildung ber Geistlichen S. 104. Grün-<br>dung bes Seminars in Lausanne S. 107. Studien und  |     |
| Leben bort S. 108. Bebeutung bes Seminars S. 112. A.<br>Courts Uebersiebelung nach Lausanne S. 113.                 |     |
| Rapitel 7. Paul Rabaut und seine Zeit                                                                               | 117 |
| Der Wieberaufbau ber Rirche im übrigen Frankreich bis jum                                                           |     |
| Jahre 1763 S. 117. Stärke ber protestantischen Bebolkerung                                                          |     |
| S. 122. Innere Organisation, Spnoben S. 123. Bersamm: lungen S. 124. Kirchenbücher S. 127. Schulen 128. Be-         |     |
| gräbnifpläte S. 128. Blühenber Zustand ber Kirche S. 130.                                                           |     |
| Die Geistlichen S. 132. Paul Rabaut S. 133. Boher S.                                                                |     |
| 136. Courts Reise nach Frankreich S. 137. Courts Tob                                                                |     |
| S. 138. Berfolgungen: Tob von A. Rouffel, B. Durand,                                                                |     |
| J. Roger, L. Ranc S. 139. Die große Berfolgung von<br>1745—1754 S. 142. Wiberstand ber Protestanten S. 149.         |     |
| B. Rabaut S. 152. Rachlassen ber Berfolgungen S. 154.                                                               |     |
| Rapitel 8. Jean Calas und die letten Märthrer                                                                       | 156 |
| Der Selbstmord von Marc Antoine Calas S. 157. Berhaftung                                                            |     |
| ber Familie S. 160. Der Prozeß S. 161. Gefangennahme                                                                |     |
| und hinrichtung von F. Rochette und ben 3 Brübern Grenier<br>S. 163. Berurteilung und hinrichtung von Jean Calas S. |     |
| 166. Boltaire nimmt fich ber Familie an, Bieberaufnahme                                                             |     |
| des Prozesses und Kassierung des Urteils S. 167. Sirven                                                             |     |
| und sein Prozeß S. 169. Die letten Berfolgungen S. 170.                                                             |     |
| Freilaffung ber Galeerenfträflinge; 3. Fabre S. 172. Frei-                                                          |     |
| laffung ber Gefangenen in Aigues.Mortes; M. Duranb.<br>S. 174.                                                      |     |
| Rapitel 9. Lubwig XVI, und bas Toleranzenebikt                                                                      | 176 |
| Lubwig XVI. und Turgot S. 176. Bachsende Dulbung,                                                                   |     |
| Bunahme ber ben Protestanten günstig gesinnten Stimmung<br>S. 178. Innere Bustände des Protestantismus S. 180. Ber- |     |
| fammlungen S. 182. P. Rabaut S. 184. Court be Gebel:                                                                |     |
| in S. 186. Dutens S. 188. Armand und fein Plan S.                                                                   |     |
| 188. Die Frage wegen bes Civilstandes ber Protestanten                                                              |     |
| S. 190. Lafahette; Rabaut St. Ctienne S. 193. Das Tole:                                                             |     |
| ranzebikt S. 196. Aufnahme besfelben bei ben Katholiken<br>S. 198; bei ben Proteftanten S. 200.                     |     |
| C. 100; vii viii protespiniteii C. 2001                                                                             |     |
|                                                                                                                     |     |

- 22. Hering, H., Dottor Pomeranus, Johannes Bugenhagen. Gin Lebensbild aus ber Beit ber Reformation.
- 23. von Schubert, H., Roms Kampf um bie Beltherrschaft. Gine firchengeschichtliche Studie.
- 24. Biegler, S., Die Gegenreformation in Schlefien.
- 25. Brebe, Ab., Ernft ber Befenner, Bergog von Braunschweig u. Lüneburg
- 26. Rawerau, Balbemar, Bans Sachs und bie Reformation.
- 27. Baumgarten, Bermann, Rarl V. und bie beutsche Reformation.
- 28. Lechler, D. Gotth. Bittor, Johannes Sus. Gin Lebensbild aus der Borgeschichte ber Reformation.
- 29. Gurlitt, Cornelius, Kunft und Künstler am Borabend ber Reformation. Ein Bilb aus bem Erzgebirge.
- 30. Rawerau, Walb., Thomas Murner und bie Rirche bes Mittelalters.
- 31. Balther, Bilh., Luthers Beruf. (Luther im neueften römischen Gericht, 3. heft.)
- 32. Rawerau, Walbemar, Thomas Murner und bie beutsche Reformation.
- 33. Tichadert, Baul, Paul Speratus von Rötlen, evangelischer Bischof von Pomesanien in Marienwerber.
- 34. Konrab, B., Dr. Ambrofius Moibanus. Gin Beitrag jur Gefchichte ber Rirche und Schule Schlefiens im Reformationszeitalter.
- 35. Walther, Wilh., Luthers Glaubensgewißheit.
- 36. Freih. v. Winhingerobas Anorr, Levin, Die Kämpfe u. Leiben ber Evangelischen auf dem Sichsfelbe während dreier Jahrhunderte. Heft I: Reformation und Gegenreformation bis zu dem Tode des Kurfürsten Daniel von Mainz (21. März 1582).
- 37. Uhlhorn, D. G., Antonius Corvinus, Ein Märthrer bes evangelische lutherischen Bekenntnisses. Bortrag, gehalten auf ber Geueralverssammlung bes Bereins für Resormationsgeschichte am Mittwoch nach Oftern, 20. April 1892.
- 38. Drews, Baul, Petrus Canifius, ber erfte beutsche Jesuit.
- 39. Kawerau, Walbemar, Die Reformation und die Ghe. Gin Beistrag zur Kulturgeschichte des sechzehnten Jahrhunderts.
- 40. Preger, Dr. Konrad, Bankrag bon Frebberg auf hobenaschau, ein bairischer Chelmann aus ber Reformationszeit.
- 41. Ulmann, heinrich, Das Leben bes beutschen Bolks bei Beginn ber Reuzeit.
- 42. Freih. v. Wingingeroba-Anorr, Levin, Die Kämpfe u. Leiben ber Evangelischen auf bem Sichsfelbe während dreier Jahrhunderte. Heft II: Die Bollendung der Gegenreformation und die Behandlung der Evangelischen seit der Beendigung des breißigjährigen Krieges
- 43/44. Schott, Dr. Theobor, Die Kirche ber Wüfte. 1715—1787. Das Wieberaufleben bes französischen Protestantismus im achtzehnten Jahrhundert.

Soeben erschien im Berlag bes Unterzeichneten und ift burch jebe Buchhanblung zu beziehen:

# Das sechste Gebot

## Inthers Leben.

Ron

#### Lutherophilus.

Preis 2 Mart.

Mar Niemener in Salle.

broch. M. 18,00, geb. M. 21,00

### Verlag von Engen Strien in Halle a. S.

D. 28. Benichlag, Neutestamentliche Theologie. 2 Bände.

Das Leben Jesu, 3. Aufl. Erster untersuchender Teil, broch. M 9,00, geb. M 10,50 Ameiter darstellender Teil, ,, 9,00, Bur Verständigung über den driftlichen Vorsehungs= glauben. **%** 1,60 Karl Immanuel Nipsch. Gine Lichtgestalt der neueren deutsch-evangelischen Kirchengeschichte. 2. Aufl. 36,00 Aus dem Leben eines Frühvollendeten. 6. Aufl. broch. M 6,00, geb. M 7,00 D. Th. Förster, Ambrosius, Bischof von Mailand. Darftellung seines Lebens und Wirkens. *M* 8.00 D. 3. Gottichia. Der evangelische Religionsunterricht in · den oberen Klaffen höherer Schulen. 2. Aufl. 🪜 1,20 1). Ed. Richm, Ginleitung in bas alte Testament. 2 Bbe. M 20,00 Allttestamentliche Theologie. *№* 8.50 W. Stier, Gymn. Dir., Rurggefaßte hebräifche Grammatik. 2. Aufl. 1893. M 2,00

Erofien, Prov. - Schulrath, Ueber den Religionsunterricht

an evang. Gymnafien.

**M** 0,60

Vreis: Mt. 1,20.

## Schriften

bes

Bereins für Reformationsgeschichte.

Elfter Jahrgang. Diertes Stuck.

## Herzog Albrecht von Preußen

als

## reformatorische Persönlichkeit.

Bon

D. Paul Tschackert,

orbentlichem Brofeffor ber Rirchengeschichte in Göttingen.

#### Salle 1894.

In Commissionsverlag von Mar Riemeyer.

Riel, S. Edardt,

Quafenbrud, Edm. Edhardt,

Pfleger für Schleswig : Solftein. Pfleger für hannover u. Olbenburg.

Stuttgart,

G. Pregizer,

Pfleger für Bürttemberg.

Bir bitten nufere Mitglieder alle noch rückftändigen Beiträge an die betreffenden Pfleger beziehungsweise an nufern Schatzmeister, herrn Max Niemeher in halle a. S., einzahlen zu wollen.

Der Yorftand.

### Perzeichnis der noch vorhandenen Pereinsschriften.

- 1. Rolbe, Th., Luther und ber Reichstag ju Borms 1521.
- 2. Kolbewen, Friedr., Geinz von Wolfenbuttel. Gin Zeitbild aus bem Jahrhundert der Reformation.
- 3. Stähelin, Rubolf, Sulbreich Zwingli und sein Reformationswert. Zum vierhundertjährigen Geburtstage Zwinglis bargestellt.
- 4. Luther, Martin, An ben driftlicen Abel beutscher Ration von bes driftlichen Standes Befferung. Bearbeitet sowie mit Ginleitung und Erläuterungen versehen von R. Benrath.
- 5/6. Boffert, Guft., Burttemberg und Janffen. 2 Teile.
  - 7. Balther, B., Luther im neueften romifchen Gericht. I.
- 12. Iten, J. F., Beinrich von Butphen.
- 13. Baltber, B., Luther im neueften romifden Gericht. II.
- 19. Erbmann, D., Luther und feine Beziehungen zu Schlesien, insbesondere zu Breslau.
- 20. Bogt, B., Die Borgeschichte bes Bauernfrieges.
- 21. Roth, F., B. Pirkheimer. Gin Lebensbilb aus bem Zeitalter bes humanismus und ber Reformation.

## Herzog Albrecht von Preußen

als

## reformatorische Persönlichkeit.

Bon

D. Paul Cfchachert, orbentlichem Brofeffor ber Kirchengeschichte in Göttingen.

falle 1894. Berein für Reformationsgeschichte.

Innerhalb des durch Luther beeinflußten Reformations= gebietes begegnet uns "im fernen Often" eine Landeskirche von eigenartigem Gepräge mit so viel hervorragenden charaftervollen Berfönlichkeiten, daß es sich wohl lohnt, ihr besondere Aufmerksam= feit zu schenken: es ist die Kirche des Ordenslandes Breußen. Ihre geistigen Kräfte, ihre rechtliche Organisation, ihre politische Lage — jedes einzelne dieser Themen könnte man jum Gegen= stande der Betrachtung machen, und gewiß nicht ohne Frucht für bie Gegenwart. Denn zahlreiche Freunde, Schüler und Gefinnungsgenoffen Luthers und Melanchthons, Männer aller Fakultäten, find einst in das Preußenland gezogen, um in Kirche, Schule und Staat evangelisierend und kultivierend zu wirken, und Königsberg wurde für Ost=Europa ein zweites Wittenberg. Die rechtliche Organisation der bortigen Kirche aber unterscheidet sich dadurch von allen andern deut= schen Schwesterkirchen, daß in Breußen die geiftliche Obrigkeit für die Reformation Partei ergriff, mit der staatlichen einmütig zusammen= wirkte und dadurch selbst bestehen blieb, so daß in Verfassung und Verwaltung der Kirche kein Bruch des hiftorischen Rechts nötig wurde, und der Episkopat als evangelischer vortrefflich weiter fungierte: ein Uebergang vom Mittelalter jur Reuzeit ohne Re-Das wäre unmöglich gewesen, wenn nicht die Inter= essen der Reformation mit denen des damaligen preußischen Staates so innig verflochten gewesen waren, daß Kirche und Staat mit einander ftanden und - gefallen sein würden, wenn eines vom andern gelassen hätte. Denn wenn auch durch lange und schwierige politische Verwickelungen mit Bolen die Säculari= sation Preußens veranlagt und schließlich geboten war und daher auch nur in den Formen einer politischen Aktion vollzogen murde, so ift doch für die auf preußischer Seite Beteiligten, für ben

Hochmeifter und die Ordensbevollmächtigten, die durch Luthers Lehre erwiesene Nichtigkeit der Ordensgelübde der moralische Grund gewesen, auf welchem fußend sie ihrerseits den Rechtsakt vollzogen, durch welchen aus dem Ordensland Breußen das Herzogtum gleichen Ramens wurde; biefer Staat mußte daber die evangelische Kirche seines Landes pflegen, fördern und beschützen. Die politische Lage bes Landes gestaltete sich aber für die preu-Bische Kirche äußerst vorteilhaft im Vergleich mit sämtlichen Landestirchen im "heiligen römischen Reiche beutscher Nation"; benn mahrend auf diesen allen die eiserne Sand des stillen Fana= tikers Rarls V. lastete, welcher, ein neuer Karl der Große, es als seine göttliche Mission ansah, die Einheit des katholischen Abend= landes selbst über den Kopf des Papstes hinweg aufrecht zu erhalten, wußte sich ber preußische Herrscher vor einer spanischen Invasion sicher, und im Notfall hätte ihn der volnische König. bamals ein mächtiger Mann in Europa, gegen jeden Angriff ge-Da es dabei dem polnischen Herrscher nur auf die poli= tische Oberleitung des preußischen Landes ankam, so hatte Albrecht auf firchlichem Gebiete völlig freie Sand; ohne Rücksicht auf Raifer und Reich, auf Bapft und Konzil konnte er handeln wie fein evangelisches Gewiffen, seine Regierungstlugheit und fein landesväterliches Berg ihn trieben.

Und er hat gehandelt wie ein Mann, wie ein ganzer Mann, als Fürst vornehm und standesbewußt, aber ohne jede Uebershebung; als Schödser und Lenker des preußischen Staates den Regierungsgeschäften ernst hingegeben und bennoch in Staat, Gemeinde und Haus voll Interesse für die Welt der kleinen Dinge; mit dem Schwert erprobt nicht nur als Ritter im Spiel, sondern auch als Führer des Kriegsvolkes; mit der Feder geschäftig in Briefen und geistlichen Betrachtungen, und doch zugleich ein Kriegsschriftsteller, dessen Kriegsbuch den Höhepunkt der deutschen Kriegswissenschaft des sechzehnten Jahrhunderts bedeutet. Der hätte Gelegenheit gehabt, an der Spihe von Söldnerschaaren in den Krieg zu ziehen und dem Kriegsruhme nachzusagen; statt dessen hat er seinem Lande, nachdem es noch unter der Ordensregierung die Gräuel des Krieges gekostet, sast volle 47 Jahre die Segnungen des Friedens erhalten, und das, als gleichzeitig die dynastischen

Rämpfe Karls V. das weftliche und mittlere Europa erschütterten, als die nordischen Reiche sich durch Blut und Schwert ihre Sonder= eristenz schufen, und ber Südosten Europas durch die Türken= kriege in beständiger Aufregung erhalten wurde. Mit wissen= schaftlicher Arbeit in jungen Jahren nicht vertraut gemacht, hat er im reifen Mannesalter fie aufs höchfte achten gelernt, und als Fürft ift er, ber Stifter ber Universität Königsberg, gabllosen Männern der Kunft und der Wissenschaft, so weit die deutsche Runge flang, ein huldvoller Gönner und thatfraftiger Berforger geworben, wie fein Fürst im beutschen Lande es konnte ober Unter dem Dache seines alten, nicht gerade behaglichen Rönigsberger Schloffes war er babei in fast 21 jähriger erster Che ein alücklicher Gatte und treuer Familienvater, derb zwar wie sein Zeit= alter in den Aeußerungen seines Gefühls, aber ehrlich und treu, in seiner Musterehe mit ber banischen Königstocher Dorothea bem Bolte ein mächtig bilbendes Beispiel. Als in Dieses Fürften Seele die hellen Strahlen des wieder entbeckten Evangeliums fielen, und ihm fein mittelalterliches Denken und Streben in wahrer Beleuchtung erschien, trat der 33 jährige Mann innerlich auf Luthers Seite, jog für sich, für sein Land und sein Bolf die Konsequenzen, welche sich aus Luthers Lehre ergaben, wandelte den geistlichen Ordensstaat in ein weltliches Herzogtum um und wurde der Gründer der preußischen Landeskirche und darüber hinaus der aute Geist der Reformation Oft-Europas überhaupt; was an evangelischem Christentum sich regte zwischen Marienwerber und Rrakau, zwischen Bosen und Riga, es hatte am Fürstenhofe zu Königsberg seinen moralischen Halt; Albrecht war eine kirchengeschichtliche Persönlichkeit geworden. Dies aber ist das Wichtigste an ihm; benn die Religion war es, welche feine Seele ausfüllte; fie ift die Grundfraft seines ganzen inneren Lebens; er lebt und webt im Evangelium, das ihn aus dem mönchischen Wesen ge= riffen und im Gewiffen frei und froh gemacht, und diesem beseligenden Worte Gottes Raum zu schaffen wie im Gottesbienfte so im Staatsleben, ift fein hochfter Bunfch. Wer heute in ber Entstehung und Leitung der Staaten ben Bobepunkt bes geiftigen Lebens der Menschheit sieht, mag in dem Berzoge Albrecht den Fürften ehren, welcher unter den benkbar schwierigsten Berhält= nissen den Staat schuf, in welchem die Brandenburgischen Hohenzollern ihr Königtum fanden, das Königtum, welches der Träger des modernen deutschen Kaisertums werden sollte. Wir aber lassen seine Politik hier beiseite und richten unser Augenmerk nur auf

### Albrecht als reformatorische Perfönlichkeit.

Wie von selbst ergiebt sich der Umsang dieser Aufgabe dahin, daß wir darstellen, erstens wie dieser Fürst überhaupt dazu kam, der Resormation beizutreten, sodann was er in seinem eigenen Lande für sie gethan, endlich wie viel er über sein Land hinaus für den Protestantismus überhaupt geleistet hat.

T.

In die Geschichte war das preußische Land eingetreten, als nach erfolglosen Missionsversuchen im zehnten und elften Jahr= hundert das katholische Christentum im Anfange des dreizehnten Jahrhunderts durch einen Mönch Chriftian (wahrscheinlich von dem katholischen Bolen aus) bei ben "Bruzen", (ben Weisen, wie fie fich nannten) Eingang gefunden, und biefer Mönch als Bischof im Rulmer Lande seine organisatorische Wirksamkeit begonnen Energischer, aber auch in selbstsüchtiger Absicht bemächtigte sich gleich darauf der Deutsche Orden des preußischen Landes von Kulm bis Memel und Lyd, ficherte fich durch Zwingburgen den Gehorsam der Unterjochten, zog Kolonisten herbet, beutete das Land aus und lebte herrlich und in Freuden. Die Rultur, welche er dort pflegte, diente seiner Machtentfaltung, wie die Ordens= burgen und -Schlöffer bie und da im Lande bezeugen, ober ber Repräsentation, beren Pracht wir erst bewundern können, seit die Herrlichkeit der Marienburg vor unserm Blicke wieder ersteht. Drigingl ift an dieser Rultur der nach Often vervflanzten Gothif bas Profane, das Fürsten-Schloß zum Wohnen, mit weiten Söfen, mit majestätischen Empfangsfälen, mit Ertern, Spigen, Zierben ohne Bahl und alles im ebelften Spigbogenftil, monumental von außen und doch behaglich im innern — das Brachtwerk des gothischen Profanbaues überhaupt und in seiner Art, als Bauwerk großartiger als bas Seitenstück bazu aus ber romanischen Epoche, die Wartburg. Kirche und Mission wurden zwar vom deutschen Orden nicht ignoriert, aber auch nicht gerade besonders warm gepfleat; man baute die notwendigsten Kirchen, begründete in den vier Bistümern des Landes Pfarreien, aber auf die hervor= ragendsten Pfründen brachte man am liebsten Genossen des Ordens felbft, um so die gesamte Gewalt im Lande in der Hand behalten au können. Die Herren vom Orden in Breußen meinten nämlich, daß sie zum Herrschen berufen wären, und der deutsche Abel fah bieses Land als eine Bersorgungsanstalt, als eine Art "Spital" für seine Sohne an. Die oberfte Pfründe war natürlich die bes Hochmeisters. Zwar der Nimbus, welcher das Haupt des Ordens im vierzehnten Jahrhunderte umgab, war, seit das mächtigere Rönigreich Bolen die Macht des Ordens geknickt hatte, ftark verblichen; die Marienburg war in die Sand der Bolen geraten, welche sie verfallen ließen, und von dem unschönen dunkelräumigen Ordensschlosse zu Königsberg aus regierte der Hochmeister mit ben Gebietigern bes Orbens nur noch über ben Rest ber alten Berrichaft, welcher geblieben war. Aber diese umfaßte immerhin noch ein ansehnliches Gebiet: bas heutige Oftpreußen ohne Erme-Land, dazu von Westpreußen diefAreise Marienwerder und Rosen= berg, ferner das baltische Ordensland und auswärtige Besitzungen des Ordens, welche fich bis nach Defterreich, Tyrol, Süddeutschland und zum Niederrhein erstreckten. Freilich war der Wert dieser Berrichaft im Anfange bes sechzehnten Jahrhunderts recht unsicher; denn an den Grenzen des preußischen Landes drohte der mächtige Bolenfönig, um es politisch völlig von sich abbangig zu machen: er wünschte zu biesem Zwecke bie Huldigung des Hochmeifters zu erlangen; ber Orben hingegen wollte fie nicht leiften laffen, aber boch einem Kriege mit Bolen möglichst ausweichen, also zum Rönige ein möglichst erträgliches Berhältnis einnehmen. In solcher Lage schien es beshalb ben ausschlaggebenben Berfönlichkeiten des Ordens, daß es ihrer Genossenschaft am förderlichsten ware, wenn ihr Sochmeister einer mächtigen Fürstenfamilie angehörte, um dadurch eine moralische und womöglich auch eine politische Stüte gegen Bolen zu gewinnen. Als baber am 14. Dezember 1510 ber Hochmeister Friedrich, geborener Bergog von Sachsen, zu Rochlit in Sachsen gestorben war, fiel die Wahl der Ordensgebietiger auf einen jungen beutschen Fürsten, welcher burch seine Familienverwandtschaft wirksame politische Unterstützung, dazu als Neffe des regierenden Polenkönigs noch besonders zur Krone Bolen wünschenswerte Beziehungen erwarten ließ, auf Markgraf Albrecht von Brandenburg frankischer Linie, beffen Bater Friedrich der Bruder der polnischen Königin Sophia war. Ihm. bem Markgrafen Friedrich, mochte die Wahl feines Sohnes gerade recht sein; er willigte ein, und Markgraf Albrecht trat in den Orben und damit an die Spite jener eigentümlichen beutschen Abelskolonie, die, in Breußen vielleicht 50 bis 60 Herren an ber Rahl, 2) von keiner öffentlichen Meinung kontrolliert, in bem "sarmatischen" Lande ihrem ritterlichen Sport oblag. Nachdem sich die Gebietiger bes Ordens noch am Ende bes Jahres 1510 (am 31. Dezember) zu Beiligenstadt in Preußen über die Person bes Nachfolgers verständigt hatten, wurde Albrecht am 13. Februar 1511 zu Afchillen, einer dem deutschen Orden gehörigen Probsteit in Sachsen, im Beisein seines Bonners Georg von Sachsen und seines eigenen Bruders Markaraf Rasimir, nach den Borschriften bes Ordens eingekleidet und von den Ordensbevollmächtigten mit bem Hochmeisteramte betraut. 9) Um 14. Februar zeigte er von Rochlit aus den Landständen in Preußen die Uebernahme seiner Würde an. Seine Uebersiedelung nach Preußen ließ sich aber aus Ramilienrucksichten erft im folgenden Jahre bewerkftelligen; 1512 am 22. November ritt der jugendliche Hochmeister in Königs= berg ein. Daß sich hier seine amtliche Thätigkeit in den Bahnen seiner Vorgänger zu bewegen hatte, und daß sein Sauptaugen= merk auf die preußisch=polnische Politik gerichtet sein mußte, liegt auf der Hand; aber alles noch so flug überlegte Lavieren half nichts; es tam zum Rriege; ber Orben jog babei ben Rurgeren, und Albrecht mochte von Gluck fagen, daß ber Bolenkönig fich herbeiließ, am 10. April 1521 zu Thorn einen Waffenstillftand zu bewilligen, des Inhalts, daß nach Verlauf von 4 Jahren, also bis spätestens 10. April 1525, entweder ein definitiver Friede zwischen den beiden streitenden Mächten geschlossen oder aber die Feindseligkeiten aufs neue beginnen sollten. Was nun thun? Im Ordenslande Breußen selbst waren alle Hülfsquellen ver=

fiegt; Livland machte fich unter dem klugen und energischen Landmeifter Walter von Blattenberg von dem Hochmeifter unabhängig und aus den übrigen Besitzungen des Ordens war tein Geld zu erhalten. Wenn noch irgendmoher Hülfe kommen konnte. mußte es aus Deutschland sein; zwar auf Raiser Rarl V. war zunächst nicht zu rechnen, weil dieser gegen Franz I. von Frankreich alle Bande voll zu thun hatte, aber vielleicht auf Rarls Stellvertreter in Deutschland, den Erzherzog Ferdinand, oder auf bas "Reichsregiment", welches in Nürnberg tagte, ober auf ben Reichstag, welcher 1522 sich bort versammelte. Es galt also zu handeln, und im April 1522 ritt Albrecht von Königsberg ab. um auswärts zu versuchen, ob Hilfe zu erreichen sei. Damit begann für ihn eine Reit ziellosen Tastens; man vermißt an ihm in diesen unficheren Jahren in der Bolitit eine feste Haltung; wer aber dürfte ihm bei der Lage, in welcher er sich befand, des= wegen Vorwürfe machen! Als er aus Königsberg abgeritten war, hatte er in Preußen eigentlich nichts mehr zu verlieren; da er auch draußen die politische Sulfe nicht aus dem Boden stampfen. ja überhaupt eine ihn und den Orden befriedigende Entscheidung in absehbarer Reit nicht herbeiführen konnte, ist es nicht verwunderlich, baß er auf ben Gedanken kam, sich militärisch anderweitig verwenden zu laffen, sei es im Dienste Ludwigs von Ungarn, ober Rarls X. gegen die Türken, ober Christians III. von Danemark, oder selbst Franz' I. von Frankreich, ja daß er gar das jest nicht beneidenswerte Hochmeisteramt ganz niederzulegen nicht abgeneigt war. Wir erfahren aus einem eigenhändigen Schriftstud Albrechts von einer geheimen nächtlichen Unterredung, welche 1524 zu Nürnberg zwischen ihm und einem Abgesandten ber polnischen Regierung stattfand, wobei ihm von diesem, der später sein treuer Freund geworben und geblieben ift, angeraten wurde, daß, wenn er bes Hochmeisteramtes überdrüffig sei, er es niemandem anders als allein bem polnischen Könige übergeben möge; berselbe würde ihn "mit Land und Leuten, auch mit einem Dienstgelbe freundlich versorgen." Albrecht erklärte, daß er allerdings willens gewesen sei, die Hoch= meisterwürde abzulegen und in französische Dienste zu treten: er wolle aber ben treuen Rat der polnischen Herren nicht verachtet haben und diefer Sache weiter nachdenken; allein, bag es

aufs aller erste sehr heimlich bliebe. 4) Diese Unterredung spiegelt und die Lage wieder, in welcher der Hochmeister fich befand; und war benn ber polnische Vorschlag so ganz verächtlich? Die Sand des Polenkönigs lag schwer auf dem Ordenslande; fie abzuschütteln, wer hätte das vermocht! Wollte also Albrecht in Breußen bleiben, Land und Leute behalten und dabei auch aus ben bis dahin unaufbörlichen Geldverlegenheiten wenigstens für seine Berson herauskommen, so mußte er irgend eine Form friedlichen politischen Verkehrs mit bem Bolenkönige herstellen. Weg dazu hatte ihm bereits vorher ein anderer gewiesen, der fich mit Bolitik nicht beschäftigt, aber mit evangelischer Erfenntnis die Unhaltbarkeit der katholischen "feierlichen Gelübde" erwiesen und damit auch die Grundlage bes ganzen Ordensstaates erschüttert hatte, fein geringerer als Martin Luther felbft. Indem sich Albrecht in seinem Gedankenkreise dem Mönche von Wittenberg anschloß, fand er den Ausweg auch aus seinem politischen Labyrinth. Es war an einem Novembertage des Jahres 1523, da ritt der Hochmeister des deutschen Ordens auf einer Reise von Berlin nach Nürnberg mit Absicht über Wittenberg, und der Augustinermönch in Bann und Acht empfing den ersten Befuch - eines regierenden Fürsten.

Merkwürdigerweise war es in gewisser Hinsicht der Papst selbst gewesen, welcher unbewußt zu diesem Schritte den Anlaß Denn der Erfenntnis, daß die inneren Verhältnisse bes beutschen Ordens unhaltbar geworden seien, hatte man sich selbst an der papstlichen Kurie nicht verschlossen, und so war denn der Hochmeister schon am 6. November 1519 von Leo X. aufgefordert worden, ben Orden zu reformieren, und Habrian VI. hatte biefe Aufforderung erneuert. Beide Bapfte hatten selbstverftandlich unter Reform nur eine Ausbesserung ber Schaben bes Ordens, tein Rütteln am Ordensinstitut selbst verstanden. Inzwischen war aber bekannt geworben, was Luther unter Reformation ber Kirche verstand, und schon im September 1521 hat ein kluger Diplomat bes Sochmeisters, ber fächsische Ebelmann Dietrich von Schönberg, bei Albrecht ben Gebanken angeregt, die Ordenssatzungen, das große Orbensbuch, burch ben Kurfürsten Friedrich ben Beisen bem Doktor Luther zur Beurteilung zuzuschicken. 5) Da aber

Luther damals auf der Wartburg weilte, und die bald in Wittensberg ausdrechenden Unruhen der Zwickauer Propheten den Ratzgeber selbst fürchten ließen, daß jetzt ein solcher Schritt nicht gesheim gehalten werden könne, so riet er unter dem 12. Februar 1522 selbst davon ab. Dabei blieb es, dis Albrecht nach Nürnsberg kam und dort eine innere Wandlung erlebte, welche ihn schließlich dazu führte, Luther persönlich aufzusuchen. Da er mit diesem Schritte und seinen Konsequenzen in den Bereich der Reformationsgeschichte trat, so ist hier der Ort, und über seine persönliche Vorgeschichte zu informieren.

Markaraf Albrecht von Brandenburg war am 17. Mai 1490 zu Ansbach in Franken geboren; sein Bater, Markgraf Friedrich, hatte außer diesem seinem dritten Sohne noch sieben Söhne und fünf Töchter zu versorgen. Auf die Bildung der Kinder konnte unter solchen Verhältnissen am Ansbacher Bofe nicht übermäßig viel verwendet werden, und der praktische Sinn des Baters erftrebte auch für bie Sohne nur ftandesgemäße Stellungen an Fürftenhöfen oder für die, welche den geiftlichen Stand mahlten, einträgliche Brälatenpfründen. Das ist ihm auch mit allen Söhnen bewunderungswürdig geglückt. Wie wenig ber alte Markgraf babei auf die litterarische Bildung Albrechts Gewicht legte, ersieht man am besten aus der Behandlung, welche dem Lehrer bes Anaben am ansbachschen Hofe zu teil wurde: dieser, der Magister Udalrich Seger aus Mönchberg, seit 1498 im Dienst, sollte als Gehalt jährlich 10 Gulden und einen Rock bekommen, war also auf eine Dienst= einnahme niedersten Grades angewiesen, und sogar biese erhielt er keineswegs pünktlich und regelmäßig, so daß der junge Markgraf selbst gegen Ende des Jahres 1506 für ben "von Kindheit auf als treu erkannten Magifter" bei seinem fürftlichen Bater ein gutes Wort ein= legte: "Wir hören und sehen täglich und wissen die Beschwerung unseres Magisters durch Aufhaltung seines Geldes, dadurch er seine Gläubiger täglich vertröften muß; wir bitten, ihn seiner langen treuen Dienste wegen nicht damit aufzuziehen;" und nochmals unter dem 1. März 1507: "auch bitten wir von wegen unsers Magisters um Bezahlung: da er uns fleißig und getreulich ge= bient hat, so beschwert es uns, daß er nicht bezahlt soll werden und auch nicht mit einer Pfründen versehen." 6) Erwecken diese

Meußerungen gerade kein erfreuliches Bild, um fo lieber wird man hören, daß der Jüngling damals in allgemeiner Bildung, besonders in der Handhabung der Muttersprache, im Gedanken= ausdruck und in der Kührung der Feder, recht achtungswerte Fortschritte gemacht haben muß; wenigstens muffen wir in seiner späteren Zeit die Schnelligfeit bewundern, mit welcher er die Reder zu führen verftand; wenn er als Herzog in Breugen mit fließender Handschrift zahllose Entwürfe zu Regierungsschrift= stücken, Privatbriefe oder Meditationen niederschrieb, so muß er sich die Kähigkeit dazu doch in diesen Jahren erworben haben. Von gelehrten Unterrichtsgegenständen wurde ihm nur das Latein nahe gebracht: aber da weder Eltern noch Lehrer eine wirklich wissenschaftliche Bildung an ihm erzielen wollten, so brachte es ber Markgraf nicht über bas "Rüchenlatein" hinaus, wovon ein uns erhaltener lateinischer Brivatbrief aus seiner Feder (vom 1. August 1535) Zeugnis ablegt; 7) und die diplomatische Korre= spondenz, welche damals in lateinischer Sprache geführt wurde, vermochte er nicht zu lefen. Er hat sich und anderen später die Mängel seiner Jugendbildung nicht verhehlt; ihn selbst traf dafür teine Schuld; ber Sinn für geistige Bildung fehlte ihm nicht; fonft ware er nicht ber hochherzige Gonner ber Gelehrten geworden, als den wir ihn in seiner Regierung tennen lernen. Beit wichtiger erschien dem Vater die Heranbildung des Sohnes in höfischer Sitte und ritterlichem Waffendienst. Bu biesem Zwecke aab er ihn zunächst nach Köln an den Sof des damaligen Rurfürsten und Erzbischofs, wo es ihm während des Jahres 1507 recht wohl gefiel. Mit Dank hat sich Albrecht später ber Erziehung erinnert, welche er am Hofe des trefflichen Erzbischofs empfing. Für den Bater war es dabei recht wertvoll, daß der Sohn nicht mit leeren Sanden wiedertam; er hatte eine Domherrnpfründe in Köln inne, und 1508 tam noch die sehr ein= trägliche Stelle eines Dechanten in Sof bazu. Waffendienst aber leistete Albrecht zum erften Mal als 18 jähriger Jüngling im Beere bes Raisers Maximilian, an bessen Sofe ber Bater viel verkehrte und wohin er den Sohn oft mitnahm. Damals ließ ber Raiser, ber 1508 gegen Benedig Krieg führte, ben Markgrafen Rasimir, Albrechts älteften Bruber, mit bem ersten Beerhaufen auf Roveredo marschieren und dasselbe belagern; an dieser Er= pedition beteiligte sich Albrecht; aber bas Glück wollte ben Belagerern nicht wohl: Roveredo wurde nicht genommen, und schwer erfrankt mußte Albrecht nach Hause zurücklehren. Nicht lange da= rauf, am 14. Dezember 1510, starb ber Hochmeister des deutschen Ordens, Herzog Friedrich von Sachsen. Durch ben Bruder bes Berstorbenen, Herzog Georg, wurden die Gebietiger bes Orbens auf den jungen Markgrafen Albrecht von Brandenburg als auf einen an Leib und Vernunft geschickten jungen Fürften aufmertfam gemacht, und fie mahlten ben Fürstensohn aus ben Gründen. welche wir bereits kennen, zum Hochmeister. Der Bater stellte das Abreiten des Sohnes nach Preußen im Juni 1511 in baldige Ausficht; aber die Erfrankung der Mutter, welche am 4. Oktober 1512 ftarb. verzögerte dies. Acht Tage später, am 11. Oftober 1512, verließ ber junge Hochmeister die Heimat und ritt in sechs Wochen die etwa 140 Meilen weite Strecke über Berlin, Bosen, Thorn, Marienwerder nach Königsberg; am 22. November hielt er hier wohlbehalten feinen feierlichen Ginzug. Für biefe Reise hat er im Oktober von Rulmbach aus seinen Bater "in aller kindlichen Treue" um Zusendung eines "Narren" gebeten, den er nach da= maligem höfischen Brauche als komischen Gesellschafter mitnehmen Man hat daraus schließen wollen, daß dem Markgrafen ber nötige Ernst gefehlt habe, ber ihm zur Lösung seiner großen Aufgabe nötig gewesen ware; aber wer die schier endlose Debe ber Landschaft von der Elbe oftwärts bis an die Weichsel kennt, wird den 22 jährigen jungen Mann und seinen Wunsch nach einer fröhlichen Reisegesellschaft milber beurteilen. Der Ernst bes Lebens ist ihm ja boch noch frühzeitig gekommen, und in der Staatsweisheit hat er sich zu einer Höhe erhoben, daß der Bearbeiter seiner Politik zu dem Urteil kommt, sie habe geradezu einen Zug in's Große genommen, so fühn an Ibeen, wie nie zuvor die eines Hochmeisters und wie auch nicht nachher wieder bie Albrechts selbst, als er preußischer Herzog war. 9) Die Politik führte jum Rriege mit Bolen, jum Thorner "Beifrieben" und zur Reise Albrechts nach Deutschland, wie wir wissen. Im Ottober 1522 finden wir ihn wieder auf heimatlichem Boden, dies= mal in Nürnberg, wo ber beutsche Reichstag versammelt war,

und Albrecht auf Sulfe gegen Polen rechnete. Er hat mit Unterbrechungen hier von 1522 bis 1524 geweilt, und unvermeid= lich mußte er von dem Geiste berührt werden, der die Gebilbeten dieser Stadt der deutschen Renaissance bewegte. Hier wirkten nicht blos Albrecht Dürer und Wilibald Birtheimer, die Repräsentanten beutscher Runft und Wissenschaft; hier predigte auch Unbreas Ofiander, der Reformator Nürnbergs. Markaraf 211= brecht hat in späterer Zeit diesen Prediger seinen "Bater in Chrifto" genannt und ihm in einem Briefe vom 30. April 1540 bezeugt: "Ihr seid allein das Mittel, wodurch wir zu göttlicher, rechter und wahrer Erkenntnis gekommen find, welche Wohlthat wir so hoch achten, daß sie nicht auszusprechen, viel weniger mit etwas zu vergleichen ift." 10) Das kann sich nur auf die Brebigten beziehen, welche ber Hochmeister, ber bis babin gut katholisch war, in Nürnberg aus Osianders Munde gehört hat, und zwar muß bas alsbalb nach seiner Antunft baselbst, im Berbste bes Jahres 1522 geschehen sein; benn schon im Dezember dieses Jahres hatte Luther in Wittenberg über einen Ausspruch des Hochmeisters Runde erhalten, woraus er schließen durfte. daß dieser auf seine Seite neige. Als nämlich der papftliche Legat zu Nürnberg auf Verfolgung ber Sache Luthers und auf Berbrennung ber reformatorischen Schriften brangte, foll ber Bochmeister, so berichtet Luther, dagegen geäußert haben: er wolle die Kirche gern unterstützen; aber bas sei nicht die rechte Weise ihr aufzuhelfen, indem man offenbare Wahrheit verurteile und Bücher verbrenne, und "man fagt", fügt Luther mit Ausdruck über Al= brecht hinzu, "er soll vom Evangelium nicht übel benken." 11) Einen andern Anlaß, fich zur religiösen Frage zu äußern, hatte er, als auf Grund eines kaiserlichen Cbiktes auf bem Reichstage die Frage verhandelt wurde, wie es mit den Bredigern solle ge= halten werden, und ber Hochmeister wahrscheinlich gerade bamals seinen Better, den Erzbischof und Rurfürsten Albrecht von Mainz im "Reichsregiment" vertrat. Als bei dieser Gelegenheit die Prediger verpflichtet werden sollten, "das heilige Evangelium nach bewährten Schriften und nach der Auslegung ber vier Lehrer. nämlich Hieronymi, Augustini, Gregorii und Ambrofii, zu lehren", ftrich Albrecht in dieser Vorlage die vier Lehrer und schrieb da=

für "nach bewährten Schriften und driftlicher Auslegung." Unter den Vorschlag ferner, daß Geiftliche, welche Weiber nähmen, und Ordensleute, welche aus ihrem Orden austräten, von keiner weltlichen Strafe getroffen, sondern nur "geistlich" d. i. mit Verluft ihrer Brivilegien, Freiheit und Bfründen geftraft werden follten, schrieb der Hochmeister mit eigener Hand sein "Placet." 12) Grund biefer Aeußerungen barf man annehmen, daß Albrecht Ende des Jahres 1522 und Anfang 1523 unter der Einwirkung ber Predigten Ofianders in Nürnberg evangelisch geworden ift. Das Evangelium aber, welches Ofiander im Sinne Luthers ver= fündete, mußte den Sochmeister auf die Frage führen, ob, wenn sich die evangelische Grundanschauung mit Recht durchsete, der beutsche Orden dann überhaupt noch existieren durfe, und wenn er nun die papstliche Mahnung der Reform des Ordens erwog, so konnte er jett, wo er sich selbst in Deutschland aufhielt, daran benten, ben Schönbergichen Gebanten wieder aufzunehmen und fich auch ohne Vermittelung bes Rurfürften von Sachsen birett an Luther zu wenden. Wurden doch von Nürnberg aus gerade zu Wittenberg von vielen Seiten rege Beziehungen unterhalten! Bei ber politischen Bedrängnis aber, in welcher sich ber Hochmeister befand, ließ sich dieser Schritt nur mit größter Vorsicht thun; er mußte geheim gehalten werden; weder ber Raifer noch der Bapft durfte gegen Albrecht Berdacht schöpfen; sonst wäre es um ihn geschehen gewesen; und auch die mächtigen Bettern Albrechts, auf welche er rechnen mußte, der Mainzer Erzbischof und der Branden= burger Kurfürst, waren entschiedene Gegner Luthers. So schlug benn ber Hochmeister ben Weg ein, daß er am 14. Juni 1523 einen vertrauten Rat, ben Magifter Johann Deben aus Beil= bronn. in geheimer Sendung mit einem Briefe und einer Abschrift ber Gesetze bes beutschen Ordens von Rürnberg an Luther nach Wittenberg schickte. Die Instruktion, welche er seinem Rate bazu gab, spiegelt die Vorsicht Albrechts, aber auch sein Vertrauen auf Luther wieder. Runächst sollte sich ber Abgesandte von Luther über die ihm zu machenden Erörterungen versprechen laffen, daß er darüber "bis in fein Grab schweigen wolle." Luther dies zugestanden, so solle Deden ihm eröffnen, er habe an Luther ein Handschreiben eines löblichen Fürften zu überbringen,

bürfe es aber nur übergeben, wenn Luther verspreche, sobald er es gelesen, es zu verbrennen, nicht weil ihm einiges Mißtrauen ent= gegengebracht werde, sondern weil wir alle sterblich seien, und, wenn "biefes aus Berlegen, Bergeffen ober Absterben gefunden werben sollte, ein Nachteil von Bersonen herbeigeführt würde, welcher nicht anders als durch besondere göttliche Gewalt, und auf keine andere Weise wieder autgemacht werden möchte." Luther solches alles einräume, solle Deben ihm eröffnen, daß ber Hochmeister ben beutschen Orben an Haupt und Gliebern für reformationsbedürftig halte und fich zur Durchführung biefer "Reformation" Luthers Rat erbitte. Zu diesem Zwecke überreiche ihm Deden in seinem Auftrage ein Exemplar ber Orbensgesetze, das Ordensbuch; Luther wolle dasselbe emendieren und überhaupt seines Gemütes Meinung, "wie er verstünd", das christlich war", schriftlich zu Sanden des Hochmeisters überantworten; er wolle auch in betreff des im Ordensgebiete feghaften Rlerus angeben, wie der Hochmeister diesen "in ein ehrlich chriftlich Bornehmen und Uebung bringen solle." Endlich möge Luther bem Hochmeister auf alle seine weiteren Zuschriften an ihn "durch Gott" Rat erteilen. Der Reformator wird auf Deden's Rumutung eingegangen sein und Schweigen gelobt haben; erft aus ben Kopien von Brief und Instruktion, welche ber Sochmeister für sich zurückbehalten hat, haben wir in unserer Zeit ben Sachverhalt kennen gelernt. Die Antwort Luthers aber ift geheim geblieben; wir tennen fie nicht; doch will ein Chronift in Danzig, bem wir zwar nur wenig glauben, welchen wir aber auch nicht übergeben dürfen, davon erfahren haben, daß fie fehr berb gelautet und ben Eigennutz gegeißelt habe, welcher ben Statuten bes Orbens au Grunde liege. 13) Soviel ift ficher anzunehmen, daß fie bem Hochmeister ben Wunsch nabe legte, Luther persönlich kennen zu lernen und Weiteres mündlich mit ihm zu verhandeln. Gelegenbeit dazu fand sich im Herbste dieses Jahres (1523) auf der uns bereits bekannten Rückreise von Berlin nach Nürnberg. jedes Aufsehen ift auch diefer Schritt Albrechts erfolgt, und nur aus einem Brivatbriefe Luthers an einen oftpreußischen Freund vom nächsten Jahre erfahren wir, worüber hier verhandelt worden ift. Sie haben viel Gemeinschaft und Sandlung miteinander

gehabt; das Hauptthema aber muß der deutsche Orden gewesen sein; wenigstens berichtet Luther, daß der Hochmeister ihn damals wegen der Ordensregel um Rat gefragt habe. Da habe ber Reformator ihm geantwortet, er moge jene thörichte und verkehrte Regel fahren laffen, ein Beib nehmen und aus dem Ordenslande Breußen eine politische Herrschaft machen, etwa ein Fürstentum oder Herzogtum. Melanchthon aber, der zugehört hatte, war derfelben Meinung und riet auch dazu. Damals lächelte ber Hochmeister nur und antwortete nichts; aber Luther hatte doch bald Grund zu ber Annahme, daß sein Rat dem Martgrafen nicht mißfallen habe: und in der That hat Luther in jener Unterredung das erlösende Wort gesprochen; die Idee eines weltlichen preußischen Staates stammt von ihm; die Entstehung dieses Staates ist mit der lutherischen Reformation auf das innigste verknüpft; dieses Breußen mußte, wenn es zustande tam, ein evangelischer Staat werden. Aber bis zur Realisierung der Idee waren noch viel Schwierigfeiten zu überwinden; es mußte die Stimmung bes Ordens felbst für diese seine Umwandlung gewonnen, gleichzeitig aber auch die öffentliche Meinung der preußischen Bevölkerung in biesem Sinne umgestimmt werden. Beides fonnte aber nur geschehen, indem den Ordensherren und ihren Unterthanen die ganze Berkehrtheit eines mönchisch-ritterlichen Staatswesens, wie das des Ordens war, zum Bewußtsein gebracht wurde. Das jedoch war nur möglich durch eine evangelische Umbildung der ganzen Lebens= anschauung der beteiligten Kreise: daher mußte diese Reform, wenn fie gründlich wirken sollte, bei bem Inftitut des deutschen Ordens selbst einseten; beffen Colibatsgelübde mußten zuerst als nichtig erwiesen werden, wenn die preußischen Ruftande geandert werden sollten. So griff benn Luther zu diesem Zwecke selbst noch im Jahre 1523 zur Feder und schrieb eine Flugschrift "An die Herren beutschen Orbens", daß sie "falsche Reuschheit meiden und zur rechten ehelichen Reuschheit greifen" sollten. 15)

Dringend mahnt der Reformator zur Aufhebung des Cölibatssgelübdes gerade den deutschen Orden, weil dieser eher als alle andern Orden ein starkes Beispiel zur Nachfolge werden könne, da er mit zeitlicher Nahrung versorgt sei, also um die Zukunst sich nicht zu grämen brauche; denn leicht könne man das Ordenss

Tichadert, Bergog Albrecht von Breugen.

land unter die Ordensherren verteilen und Landsafsen, Amtmänner oder sonst nügliche Leute aus ihnen machen. Durch solche Umwandlung aber werde der Orden selbst den Unterthanen erträglicher und angenehmer sein, während er "jetzt schier weder Gott noch der Welt etwas nüte". Ja der Orden könne so, wenn die Sache "mit christlichem Verstande und unter dem Beisall der Unterthanen" angesangen werde, die Hossinung hegen, im Besitze des Landes zu verbleiben. Diesen Ratschlag belegte Luther mit biblischen Gründen unter Abweisung aller Konzilsautoritäten. Es wäre zuviel verlangt, wollte man von diesen Wittenberger Blättern eine unmittelbare Wirkung auf die preußischen Verhältnisse erwarten; aber ein kräftiges Leitmotiv bilbete Luthers Wort für die Töne, welche nunmehr in Preußen angeschlagen werden sollten.

Es muß nämlich wieder auf birette Beranlaffung bes Sochmeisters selbst zurückgeführt werben, daß in demselben Jahr 1523 schon die ersten Sendboten evangelischer Bredigt aus Wittenberg nach Königsberg geschickt wurden. Ohngefähr um bie Zeit, als Deben zu Luther gesandt wurde, war ber Konigsberger Müngmeister Albrecht Will auf der Rückreise nach Königsberg begriffen, nachdem er sich bei dem Hochmeister Albrecht seine Bestallung geholt hatte. Er nahm aus Wittenberg einen treuen Freund und Anhänger Luthers, den Doktor der Theologie und bisherigen Franziskanermonch Johannes Brießmann, einen innerlich gerichteten, erbaulichen Prediger, nach Preußen mit, wo diefer bom Bischofe Bolent die Erlaubnis erhielt, im Dome zu Rönigsberg zu predigen; der Tag, wo er die erfte Bredigt hielt, der 27. September 1523, ist der Gedenktag der preußischen Reformation. Er selbst berichtet von sich, daß er dabin ordnungsmäßig "berufen" sei : wer anders tann ihn benn haben "berufen" laffen als ber Hochmeister, welcher von da an Beziehung mit Luther unterhielt? Und ein Chronift, welcher später auf bem Rönigsberger Schlosse schrieb und persönliche Erinnerungen Albrechts benuten durfte, berichtet, daß Brießmann "vielleicht auf Befehl ber Obrigfeit" ins Land geholt sei — im Munde des höfischen Chroniften eine vielsagende Andeutung. Am 29. November besselben Jahres 1523 hielt sobann ein früherer Antonitermönch Johannes Amandus seine erste evangelische Bredigt in ber altstädtischen Bfarrfirche zu Rönigs-

berg: Albrecht mochte fich von dem volkstümlichen herzandringenden Brediger eine große Birtung auf die niederen Stände versprechen: beshalb "verordnete" er felbft ihn ben Königsbergern "zum Beften und zur Unterweisung", wie er ihnen nicht lange barauf brieflich Noch wichtiger war es, daß der Hochmeister bei seinem Besuche in Wittenberg ben aus Iglau vertriebenen und gerade bamals bei Luther weilenden Dr. Paul Speratus, ehemaligen Domprediger von Burzburg und von Salzburg, jest flüchtigen Märthrer bes Evangeliums, zur Wirtsamkeit in Preußen zu bestimmen suchte. Speratus folgte diesem Rufe und trat im Sommer 1524 als Schlofprediger zu Königsberg in Dienft. "Wir haben". schrieb Albrecht über seine Thätigkeit zur Gewinnung evangelischer Brediger in dem oben erwähnten Briefe, "nicht aus geringwichtigen, fondern beweglichen Ursachen uns hieraußen um tapfere und verständige Leute, die das heilige Gotteswort zu verkündigen und bem gemeinen Manne einzubilben (einzuprägen) geschickt und erfahren, mit allem Fleiß beworben". Er habe dies gethan, weil er sich als "fürstliche regierende Obrigkeit" bazu verpflichtet erachte, "vor vielen anderen Dingen biejenigen zu erhalten, so von Gott, sein Wort auszubreiten, berufen seien, dieweil boch bas ber beste Begweiser zur Seligkeit sei". Man fühlt dem Schreiber ab: aus bem politischen Bürdenträger will ein evangelischer Landesvater werben, welchem por allem das Beil der Seinen auf dem Berzen liegt; und schon redet er, als eben über Amandus vor ihm geklagt worden war, von alten menschlichen Difbrauchen, gegen welche sich bessen Predigt gerichtet haben möge, und verweist auf Christus, welcher in Leben und Bredigt "auch nicht bei allen annehmlich" gewesen sei. Brießmann, Speratus, sowie ber im Jahre 1525 gleichfalls von Albrecht nach Königsberg berufene Poliander find die Reformatoren Breugens geworden; daß sie ihren Weg nach Breußen nahmen, daß fie bier ihre Lebensaufgabe fanden, daß burch ihr Lebenswert dem Evangelium in Breußen freie Bahn geschaffen und Gottesdienst, Glaubenslehre und Leben evangelisch umgeftaltet wurden — bas ift nicht ausschließlich, aber in erster Linie das Berdienst Albrechts. Die Berdienste der preußischen Bischöfe Bolent von Samland und Queif von Bomefanien um die Reformation ihrer Sprengel sollen nicht verkleinert werden; aber

ins Land gezogen haben sie keinen reformatorischen Mann; mit Einheimischen ließ sie sich jedoch schlechterdings nicht ins Werk setzen; denn unter ihnen war noch keiner vom Wittenbergischen Geiste erfaßt. 14 a)

Ein weiterer Beweis, mit welchem Ernfte ber Hochmeister befliffen war, sich von Luther unterrichten zu lassen, sind fünf Fragen prinzipieller Natur, welche er wohl bald nach jener ersten verfönlichen Begegnung dem Reformator zur Beantwortung unter= breitete; und schon die Fragestellung zeigt, daß sich Albrecht in bem Streite amischen Luther und dem Bapfte eine feste Ueberzeugung schaffen wollte. Er fragte, 1) ob Chriftus seine Rirche auf Betrus und die Bapfte als beffen Nachfolger gegründet habe, 2) ob der Papft von Gott die Macht habe, außer Gottes Gebot ein Gefet ju geben, beffen Befolgung jur Seligfeit nötig fei, 3) ob Bapft und Konzilien Gottes Gebote abandern können, 4) ob ber Papst legitime Chegatten von einander trennen, und 5) ob derfelbe eine in außerbiblischen Verwandtschaftsgraden ge= schlossene She zerreißen durfe. Luthers ausführliche Antwort fiel durchweg verneinend aus und wurde dem Hochmeister (im Januar ober Februar 1524) durch Spalatin auf dem Reichstage zu Nürn= berg überreicht. Je weniger man sich noch damals über die in Rebe stehenden Begriffe und Rechte auf evangelischer Seite klar war, desto wichtiger mußten Luthers Aeußerungen werden, und daß sein Wort bei Albrecht auf einen guten Boden fiel, darf nicht bezweifelt werben. Wenigstens öffnete sich dieser je langer je mehr dem Geifte der neuen Beit.

Wir wissen bereits, daß er im Juni 1524 den schon im November vorigen Jahres gewonnenen Speratus nach Königsberg schickte; dem Regenten daheim, dem Bischofe Polentz, gebot er das bei, dem neuen Prediger nicht nur für seine Person, sondern auch für sein ehelich Gemahl, das er bei sich habe, freie Wohnung zu besichaffen und "sich in alle Wege gegen ihn mit Gnaden und Gunsten zu beweisen". Dieser Speratus aber, aus Rötlen in Schwaben gebürtig, war ein ausgesprochener Lutheraner, von dem Würzsburger und darauf von dem Salzburger Vischofe wegen Luther'scher Rezerei vertrieben, von der Wiener Theologensatultät exsommuniziert, von dem Bischose von Olmütz eingekerkert und nur wie

burch ein Bunder befreit — und an ihm nahm der Hochmeister keinen Anstoß, auch an seinem Weibe nicht; soweit war er bereits im Sommer des Jahres 1524 gekommen! In demselben Briefe serner, in welchem er dem Bischofe Polentz jene Mitteilung machte, trug er ihm auf, er möge auch andere gelehrte Leute, welche dem Evangelium anhängig und desselben kundig seien, aufs Land und umliegende Flecken aussenden, damit das göttliche Wort nicht blos an einem Orte, sondern allenthalben ausgebreitet werde, doch mit Vermeidung von Aufruhr und Zwietracht. Für das preußische Land war somit Direktion genug gegeben, und es blieb der Einssicht und dem guten Willen des Bischofs überlassen, alles Weitere zu veranlassen. Daß es Polentz daran nicht hat sehlen lassen, mag hier nur gestreift werden; denn wir richten unser Augen=merk weiter auf den Fürsten und seine Maßnahmen.

Es tann nicht Bufall gewesen sein, bag er am Ende bes Jahres 1523 als seinen juristischen Rat (und späteren Kangler) einen Freund Hutten's Dr. jur. Friedrich Fischer annahm. hatte 1516 und 1517 mit bem fühnen humanisten in Bologna auf einem Zimmer gewohnt und ihm die Abschrift von Laurentius Balla's antipäpftlicher Schrift "Bon ber falschen Schenkung Ronftantins" angefertigt, welche Hutten brucken ließ. Im Jahre 1518 war es vermutlich derselbe Fischer, welcher durch eine "Er= mahnung" die auf dem Reichstage zu Augsburg versammelten Fürften veranlaßte, die vom Bapfte nachgesuchte Türkenfteuer zu verweigern; als Domherr von Bürzburg aber, als bischöflicher Rat und Chorherr bes Stiftes Neumunfter baselbst, trug er fein Bebenken, heimlich in die Ehe zu treten, was ein juriftischer Rollege von ihm, Dr. jur. Johann Apel aus Nürnberg, bort gleichfalls that, nachdem ihnen ihr Kollege, der Domprediger Baul Speratus. mit dem Beispiele der Cheschließung schon vorangegangen war. Dafür von dem Bischofe mit Gefängnis bestraft und nur durch bas Eintreten bes Reichsregiments befreit, verließen Fischer und Apel Würzburg im Anfang des Monats Oftober 1523, nachdem ihre Frauen schon früher entkommen waren. Während Apel zunächst eine juristische Brofessur in Wittenberg erhielt. 1525 Luthers Trauzeuge wurde, später aber auch in preußische Dienste trat, finden wir Fischer vom 31. Dezember 1523 bis an seinen Tod

(1529) bei Albrecht thätig. Während bes Jahres 1524 arbeitete er zu Nürnberg für den Hochmeifter und trug durch Briefe und Gutachten nicht unwesentlich bei, ihn gegen den Einfluß des Legaten Campeagio ficher zu stellen; als biefer ben Konvent zu Regensburg zustande brachte, warnte Fischer ben Hochmeister vor der Teilnahme an demselben und verurteilte die von den römisch gefinnten Ständen dort geplante angebliche "Reformation" in Ausbrücken, welche ihn uns als einen aufrichtig evangelisch gefinnten Mann erfennen laffen. Als Rangler war er von 1526 an in Breußen Albrechts wichtigfter Regierungsbeamter. Durch Fischers Bermittelung war nun wieder im Sommer 1524 ber berühmte humanist Crotus Rubeanus (eigentlich Johann Jäger aus Dornheim) für den Dienst des Hochmeisters gewonnen. Giner ber Bannertrager bes Geiftes ber Neuzeit. Mitverfasser ber "Briefe ber Dunkelmänner", damals noch ein begeisterter Verehrer Luthers, welchen er noch unlängft von Bologna aus zur Fortsetzung seines Rampfes gegen den Papft ermahnt hatte, entfaltete er von jest an bis 1530 seine Thatigkeit im Dienste Albrechts, in beffen geheimem Rate er die Aufgabe hatte, seinen Geift und seine Feber da zur Verfügung zu stellen, wo Staatsschriften mit klugen Gründen und schönen Worten nötig waren, und im Anfang seiner preußischen Thätigkeit, als ihn noch die Hochflut evangelischer Begeisterung trug, begegnet man seinem ciceronianischen Latein mit Freuden. Da sich außerdem die damalige Diplomatie im internationalen Verkehr der lateinischen Sprache bediente wie heute der frangofischen, so aab es in Rönigsberg für Crotus Geschäfte genug. - Ginen Geiftesverwandten von Crotus, den Mediciner Dr. Laurentius Wild, hatte Albrecht auch inzwischen in Nürnberg als seinen Leibarzt berufen. Croto-Wildianum", wie Speratus gelegentlich fie nennt, die "Gebrüber Crotus-Wild", wie wir fagen würden, scheinen in der Umgebung Albrechts ben eigentlich humaniftischen Geift vertreten zu haben, allerdings auch mit seinen Schattenseiten. Ueberblicken wir diese Berufungen, die von Speratus, Fischer, Wild und Crotus, fo repräsentieren sie alle vier Fakultäten im neuen Geifte, und man wird den Hochmeifter bewundern muffen, der mit Geiftesfreiheit und umfassendem Blick fie in ehrenvoller Form um sich sammelte und ihre geiftigen Kräfte für hohe Riele bienftbar machte.

Schon diese Thatsachen würden genügen, um Albrechts innere Richtung erkennen zu laffen: vor Vertrauten machte er aber auch aus seiner evangelischen Gefinnung fein Behl. Schon am 16. Mai 1524, als er von Mandaten des Bischofs Bolent zu Gunften der evangelischen Lehre gehört hatte, schrieb er einem seiner Räte: er wundere sich zwar darüber, da er doch (als Landesfürst) "der feines beschloffen; er möchte aber wohl leiden, daß damit gute Chriften gemacht würden".15) Dem Bischofe selbst aber riet er am 8. November besselben Jahres, er moge sein Thun so ein= richten. daß "es in alle Wege mit dem Worte Gottes und der Wahrheit bestätigt werde"; dabei wolle er, der Hochmeister, ihn halten und schützen, solange als er felbst in Gnaden von Gott erhalten werbe. 16) - Zu Albrechts Vertrauten im Ansbach'schen Beimatlande gehörte damals ber entschieden evangelische Kangler bes Markarafen Rasimir, des Bruders Albrechts, Namens Georg Bogler; benfelben bat Albrecht am 30. Januar 1525 um Rusendung von allerlei evangelischen Traktaten, und am 26. Februar darauf versicherte er Bogler, daß er selbst dem Evangelium unwandelbar treu bleiben und alles zur Verbreitung des reinen Wortes Gottes thun wolle.

In dieser Gefinnung also ist der Hochmeister im April 1525 nach Krakau gezogen, um hier das politische Rätsel zu lösen. welches ihn seit 1521 beschäftigte. Da sich das ritterliche Mönch= tum des beutschen Orbens ebensowenig wie jedes andere Mönch= tum mit ben Grundgebanken bes Evangeliums vertrug, so mußte ber Orden eben abgeschafft werden, und da diese geistliche Ritter= schaft im Lande Breußen bis dabin noch souveran regierte, so ließ sich das ohne Mühe vollziehen, wenn sich die Ritter, der Land= adel und die Städte dazu mit dem Hochmeifter einverftanden er-Das geschah zu Krafau, wohin sich Bevollmächtigte aller drei Stände aus Rönigsberg begeben hatten. Rachdem der Hochmeister am 2. April 1525 hier feierlich eingeritten war, kam am 9. April (bem letten Tage vor Ablauf bes vierjährigen Waffen= stillstandes) ber befinitive Friede zwischen der Krone Bolen und bem beutschen Orben babin zu stande, daß ber beutsche Orben im Lande Breußen aufgehoben fei, und der bisberige Hochmeister dieses bisherige Ordensland als erbliches Herzogtum erhalte, auch

jährlich 4000 rheinische Goldaulden Jahrgeld vom Könige von Bolen beziehe, aber als Bafall ihm unterworfen fei. Am Tage barauf schwur Markgraf Albrecht als "Herzog in Preußen" dem Könige Sigismund ben Hulbigungseid; ber König übergab ihm feierlich das herzoglich preußische Panier: mahrend bis dahin das schwarze Rreuz auf weißem Grunde das Wappen des Ordens im Breußenlande geziert hatte, erhob sich jett — in benfelben Farben — ein schwarzer Abler auf weißem Damast; nur daß der Abler jett ein S., den Namenszug des erften polnischen Lehnsherrn, auf seiner Bruft tragen mußte. Da Polen bei diesem Friedensschluß nur die politische Oberhoheit über das wichtige Oftseeland erstrebte, so war über die Religion während dieser Verhandlungen kein Wort gefallen, obgleich ber eifrig katholische König wußte, daß es um Die katholische Religion im Herzogtum bereits geschehen sei; im Interesse des Friedens habe er sich darein finden mussen, ließ er ber Kurie berichten. Das preußische Land aber war in eine neue Beriode der Geschichte eingetreten: aus dem geiftlichen Lande, welches bisher von fremden Rittern ausgebeutet worden, war ein erbliches Staatswesen geworden, in welchem der Herzog als erblicher Fürft zu seinen Unterthanen als zu seinem Bolfe in ein sittliches Verhältnis treten konnte; "Treue" konnte "um Treue" geübt werden; die Schicksale des Fürsten und seiner Dynastie waren von jett an mit denen des Volkes unzertrennlich verbunden. Noch nicht anderthalb Jahre waren seit jener benkwürdigen Unterhaltung Albrechts mit Luther vergangen, und die "thörichte und verkehrte Ordensregel" war fahren gelaffen", und das Land in eine weltliche Herrschaft verwandelt. Wohl ift die Säcularisation Breußens lediglich ein politischer Borgang gewesen, bei welchem, wie wir erfuhren, von Religion feine Rede war; aber daß der geistige Urheber des preußischen Staatswesens Martin Luther gewefen, wer könnte daran zweifeln! Die Schöpfung Breußens war eine "protestantische That", und am 6. Juli 1525, nachdem Albrecht als Herzog feierlich in Königsberg eingezogen und die hulbigung ber Stände empfangen hatte, bekannte er fich felbst burch ein amtliches Mandat öffentlich zur Reformation, nachdem er bis dahin seine eigentliche Meinung hatte geheim halten muffen. Wir wollen hierbei noch einen Augenblick verweilen, weil die Gegner der Reformation aus seinem damaligen Verhalten den Vorwurf der Doppelzüngigkeit gegen ihn erheben können.

Von 1522 bis 1525 befand er fich in Deutschland in seiner Eigenschaft als Hochmeifter bes beutschen Orbens und stand als solcher birett unter bem Papste, bessen Legat in Deutschland weilte und hier den Hochmeister unter Augen hatte; die fatholischen Fürften aber, Raiser Rarl V. voran, hatten ein lebhaftes Interesse an ber Aufrechterhaltung aller katholischen Institutionen, also auch an der des deutschen Ordens; zwei Brüder Albrechts ferner waren Vertrauenspersonen bes Raisers, Markgraf Rasimir, welcher nicht lange barauf als Oberfeldherr gegen die Türken ftarb, und Markgraf Johann, der als Bicetonia von Balencia in Spanien ein noch heute rätselhaftes Ende nahm; beide blieben Ratholiken; zwei andere Brüder finden wir unter dem hohen katholischen Klerus, Friedrich Dompropst zu Würzburg und Johann Albrecht, damals in Rom, später Erzbischof von Magdeburg und Bischof von Halberstadt; unter den nächsten Verwandten des Soch= meisters endlich seien nur ber Mainzer Erzbischof und ber branden= burgische Kurfürst genannt, und bei diesem war der an chronischer Geldverlegenheit leidende Hochmeister noch bazu arg verschuldet. Bätte fich Albrecht vor ihnen in Sachen der Religion Blößen gegeben, so ware er zweifellos seines Amtes enthoben, und die Geschichte Breußens vermutlich in alten Geleisen weiter geleitet worden. Das wußte niemand beffer als der Hochmeister selbst. Darum suchte er nach außen hin in jeder Richtung korrekt zu handeln und nirgends Anstoß zu erregen. Aber schon am 2. Januar 1524 wußte der Erzfeind Luthers, der Herzog Georg von Sachsen, um Albrechts Besuch bei Luther und um die Berufung des Dr. Speratus nach Preußen und hatte nichts Eiligeres zu thun als ben älteften Bruber bes Hochmeifters, ben Markgrafen Rasimir eindringlich zu ersuchen, dem drohenden Abfall Albrechts vorzubeugen. 17) Eine reformatorische Predigt des Bischofs Polent, welche berselbe am Weihnachtstage 1523 in der Rathedrale zu Rönigsberg gehalten, und die nachgeschrieben und durch den Druck verbreitet worden war, hatte schnell ihren Weg nach Rom gefunden. Da erhob sich in den Kreisen der Kurie der Argwohn nicht blos gegen ben samländischen Bischof, sondern auch gegen ben Hochmeister. Es gebe in Rom das Gerücht, schrieb ihm sein Bruder Johann Albrecht am 12. September 1524 von dort, es folle der Hochmeister "ehrbar lutherisch sein" und ein Weib nehmen wollen: falls dieses Gerücht begründet sei, so bitte Johann Albrecht ihn, nicht solche Schande auf ihr Haus zu laden. 18) Wäre es für ben Hochmeister nur nötig gewesen, seine lutherische Gefinnung zu verheimlichen, so hätte er einfach nur zu schweigen brauchen: aber in die peinlichste Lage kam er, sobald er durch eifrig katholische Verwandte zu Meußerungen über feine religiöse Stellung gedrängt wurde; da blieb ihm nichts anderes übrig als ausweichend zu antworten, ohne vor sich felbst unwahr zu werden. So schrieb er jenem Bruder auf die römischen Nachreden bin, er wolle sich diesem allen gegenüber als ein christlicher, gottlieben= ber Fürft verhalten, und auf einen andern ähnlichen Brief desselben antwortete er, er (Albrecht) betrage sich, "wie es einem ehr= liebenden, frommen, driftlichen Fürsten zustehe;" was aber die Bredigten des Bischofs Bolent betreffe, über welche derfelbe Martgraf aus Rom geklagt hatte, so werbe fich ber Bischof felbst zu verantworten wiffen. Bährend biefes moralischen Balancierens schreckte er, von Campeggio in die Enge getrieben, selbst vor diplomatischen Täuschungen nicht zurud. Als nämlich dieser schlaue papstliche Legat, auf bessen Hulfe Albrecht bei dem damals noch bevorstehenden Ausgleich mit Bolen angewiesen war, und der alle seine Schritte mit Argusaugen bewachte, mit "hitzigem Gemüte" ihn brangte, felbst schriftlich einen Schritt gegen ben bei ber Rurie übel angeschriebenen Bischof Bolent zu thun, außerte er in einem ihm auf biefe Weise abgepregten Briefe an Bolent vom 8. November 1524 aus Wien sein Befremben, daß ber Bischof, wie ihm berichtet sei, unchriftliche Gebräuche wider die Rirche vornehme; er möge solche abstellen und dahin zu wirken suchen, daß "papstlicher Heiligkeit nichts zuwider gethan werde." aber ben Abressaten über ben Wert dieses offiziellen Schriftstuckes nicht im unklaren zu lassen, teilte er ihm in einem gleichzeitigen, von uns schon oben erwähnten Privatbriefe von bemfelben Datum mit, daß er ben erften Brief "nur jum Schein, von wegen bes Legaten und seines heftigen Gemütes habe ftellen" Bolent wolle eine Antwort an den Legaten dem offiziellen Schreiben gemäß geftalten, im übrigen aber bes fteten Schutes Albrechts gewiß sein. 19) Als dann der Legat durch ein papft= liches Breve vom 1. Dezember 1524 angewiesen worden war, den Bischof als Rebellen und Meineidigen vor sich zu fordern, ober aber, falls berfelbe Widerstand leifte, ihn abzusehen, mutete er am 15. Januar 1525 dem Hochmeister zu, Bolent fallen zu laffen; er möge ihn zur Umtehr bewegen, ober aber, falls derfelbe auf seinem Standpunkt verharre, selbst bessen Absetzung wünschen. Albrecht befand sich damals in Best, wo er bei bem Könige Lud= wig von Ungarn, bei welchem sich auch Campeggio aufhielt, die letten Anstrengungen machte, volitische Silfe gegen Bolen zu erlangen; hier antwortete er bem Legaten am 24. Januar, daß er felbst für die in Breußen in den letten drei Jahren vorgekommenen Ereignisse nicht verantwortlich gemacht werben könne; über Unordnungen, die daselbst vorgekommen, bezeuge er fein Diffallen; er bitte aber, daß der Bapft ihn nicht eher dafür verantwortlich mache, als bis er felbft heimgekehrt fei. Dann werbe er als driftlicher Fürft fo regieren, daß ber Bapft ihm nicht mit Grund (non "merito") werbe gürnen fönnen. 20) unter "chriftlich" verstand, hat er dabei freilich dem Legaten nicht verraten. Wir haben keinen Grund, den Hochmeister von der Schuld der Täuschung freizusprechen; aber wenn wir uns seine schwierige Lage und die Macht Campeggio's vergegenwärtigen, werden wir ihn mild beurteilen. Auch mochte man es für kein Berbrechen halten, einen Diplomaten der Kurie zu überliften, die doch selbst politische Ränke zu schmieden meisterhaft verstand, zumal fie seit der Begründung des modernen Kirchenstagtes durch Sulius II. mitten in der europäischen Bolitik arbeitete.

Aus der Rückficht, welche Albrecht auf Papst und Kaiser damals noch nehmen mußte, erklären sich auch verschiedene Ansordnungen kirchlich-konservativer Art, welche er in jener Uebergangszeit für das Ordensland getrossen hat. Dahin gehören briefliche Aeußerungen von Polent, wie die vom 22. April 1524, wo sich der Hochmeister noch gegen die Ablegung der Ordensskleidung von Seiten der Ordensmitglieder erklärt; denn auf den Orden habe er selbst sich ja eben im deutschen Reiche berusen, um Hilfe gegen Polen zu erlangen; nur das Tragen der weißen

Mäntel solle wegen bes Spottes bes gemeinen Bolkes, bas barin längst nicht mehr ein Symbol ber Unschuld ber Orbensherren fah, erlassen sein: aber die Kreuze sollten in allewege weiter getragen werben, damit die Mitalieder des Ordens von andern Bersonen unterschieden werden könnten und aus vielen andern erheblichen Am 15. Mai besselben Jahres ferner gab er Bolent Die Anweisung, Mönchen, welche aus bem Rlofter austreten, fein Gelb oder sonstige Abfertigung mitzugeben, damit man ihm selbst nicht nachsage, daß er sie zum Austritt verlocke; benen, welche nicht mehr bleiben wollten, solle ber Abzug frei steben; benen aber, welche länger bleiben, wolle er felbft kein Maaß feten. Ja sogar für vorläufige Beibehaltung ber täglichen Messe auf dem Schlosse zu Königsberg erklärte er sich zwei Tage später; Bolent folle die Berfonen, soviele ihrer dazu vonnöten seien, unterhalten; auch die Ronnen des Königsberger Marienklosters empfahl er seiner Fürsorge, sie vor Schmach und Unehre zu schützen. — Unter demselben Gesichtspunkte mag man auch das Verhalten bes Hochmeisters gegen seinen Better, den Erzbischof Albrecht von Mainz, beurteilen; auf beffen Wunsch vertrat er ihn im Jahre 1523 ein Viertelighr im Reichsregiment zu Rürnberg, und im folgenden Jahre arbeitete er darauf hin, von dem Erzbischofe für fich selbst oder für einen seiner Verwandten das Recht der Amts= nachfolge, die Coadjutur, in dem berühmten Erzstift zu erhalten. Eine Berleugnung evangelischer Gefinnung wird man in biefen Bemühungen Albrechts ebensowenig zu sehen haben wie sechs Sahre später in bem wohl gelungenen Bersuche, seinem Bruber Wilhelm die Coadjutur im Erzbistum Riga zu verschaffen; benn Markgraf Wilhelm hat später burch Vermittelung gerade biefes seines Bruders bas Erzbistum Riga evangelisch gemacht; wurde ber Hochmeister, wenn er "ben Stuhl bes heiligen Bonifacius" beftiegen hätte, anders gehandelt haben? Bas aber würde aus Mainz geworben sein, wenn an jenem Wendepunkte ber Beit ein evangelischer Hohenzoller seine Geschicke geleitet hatte? Doch ein folder Ausblick schweift über den festen Boden der Geschichte hinaus; verweilen wir daher bei den geschichtlichen Thatsachen und folgen wir bem ehemaligen Hochmeifter nunmehr an die Stätte seines selbstständigen geschichtlichen Wirkens, wohin wir ihn von Krafau im Jahre 1525 bereits haben abreiten sehen; er, der evangelisch gewordene Fürst, hatte jest ein eigenes Land, und nunmehr können wir untersuchen, was er für die Reformation daselbst gethan hat.

II.

Bergegenwärtigen wir uns junachst die firchlichen Berhaltnisse, welche Albrecht nach dreijähriger Abwesenheit im Frühjahr 1525 in Breußen und speziell in Königsberg vorfand. ftanden an der Spite der firchlichen Verwaltung des Landes Diefelben Männer, welche nach den Ordnungen des römischen Kirchenrechts ihr Umt angetreten hatten, Georg von Bolent, seit 1519 Bischof von Samland mit seinem Sit in Fischhausen, mahrend sich Rathebrale und Domtapitel in Königsberg befanden, und Erhard von Queiß, "postulierter" Bischof von Pomesanien mit Sit in Riefenburg, deffen Kathebrale und Domfapitel in Marienwerder waren. Indeß wie der Hochmeister so waren auch sie in ihrer religiösen Denkweise umgestimmt, hatten evangelischer Predigt und evangelischen Rirchengebräuchen freie Bahn gemacht und die öffentliche Meinung in Breußen sich im Geifte ber Neuzeit entwickeln laffen. Bolent, ber ftudierte Jurift, ber taufere Ordensmann und bewährte Verwaltungsbeamte, er, ber die römische Rurie aus eigener Anschauung fannte und von jest an vornehm ignorierte, hatte sich, noch als 45 jähriger Mann von Brießmann in die hebraische und griechische Sprache wie in die Gebanken ber Reformation einführen lassen und Weihnacht 1523 jene erste reformatorische Predigt gehalten, welche alsbald in Nachdrucken verbreitet ihren Weg bis nach Rom finden und die Kurie in Aufregung verseten sollte. Am 28. Januar 1524 war darauf ein lateinisches Reformationsmandat von ihm an seinen Klerus erschienen, worin er für den Vollzug der Taufe den Gebrauch der beutschen Sprache amtlich anordnete und die Lekture von Luthers Schriften ben Geiftlichen empfahl; am 12. März erklärte er bagu amtlich, daß "ber Bann nicht mehr gilt." Da ferner für Brießmann, als dieser 1523 in Königsberg antam, feine Pfründe vatant war, besoldete er ihn aus eigener Tasche; den Amandus mußte er zwar wegen Unbotmäßigkeit entfernen; besto freundlicher ließ er neben Brießmann den Dr. Speratus walten; ja, selbst in die kleineren Städte des Landes schickte der Bischof seit Pfingsten 1524 evangelische Prediger, welche neben den im Amte stehenden Pfarrern das Evangelium verkündigen sollten, weil er sich, wie er den Bartensteinern schrieb, verpflichtet erachtete, die Leute "zu Christo, nicht zum Teusel zu führen." Gleichzeitig aber lieserte unter seinem Schuze die eben eingerichtete Buchdruckerei Königsbergs, die von Johann Weinreich, die notwendigste evangelische Literatur, publicistischen und erbaulichen Lesestoffs, der durchschlagend wirkte.

Ru Unruben war es bei biefen Borgangen nur einmal getommen; wo aber die Sicherheit der evangelischen Brediger bedroht war, schützte Volent als "Regent" bes Orbens fie mit fraftiger Der andere preußische Bischof, Erhard von Queiß, seinem ursprünglichen Berufe nach ebenfalls Jurift, war damals vom Hochmeister in diplomatischen Angelegenheiten ftart beschäftigt und fand erft Ende 1524 Gelegenheit, fich selbst zum Evangelium zu bekennen und in feinen "Themata" für fein Bistum ein radical= evangelisches Reformationsprogramm zu entwickeln, welches den Ranzel-Bekenntniffen eines Polent an religiösem Sinne nicht nachfteht, aber an praktischer Abzweckung fie noch übertrifft. — Brießmann hatte inzwischen nicht blos als Brediger "von großer Lindig= feit und möglichem Ernft", wie ein gleichzeitiger Chronift berichtet, in der Königsberger Rathebrale das Evangelium verkündigt, 21) sondern auch durch wiffenschaftliche Thesen und Vorlesungen im Sinne Luthers auf die dortige Geiftlichkeit zu wirken gesucht, und in Uebereinstimmung mit ihm hatte ber Hofprediger Speratus nach Amandus' Abgang aushülfsweise von der altstädtischen Kanzel bas Wort von der freien Gnade Gottes in Chriftus verkündigt. Auch für das Erbauungsbedürfnis des lesenden gebildeten Bubli= tums war durch sie gesorgt, indem sie bei Weinreich Bredigten und Traftate brucken ließen. Aus ber Königsberger Bevölkerung ließ das Echo auf ihre Weckrufe nicht lange auf fich warten; schon in der Fastenzeit des Jahres 1524 entfernte man aus den beiden Sauptfirchen, dem Dom und der altstädtischen Pfarrfirche, bie Bilber ber Beiligen und ihre Altare, feierte von ba an bie "Meffe" täglich nur einmal und zwar "nach ber Ginsetzung Chrifti".

und die Gilden nahmen das koftbare Rirchengerät in Verwahrung. Gegen das Franziskanerklofter im Stadtteil Löbenicht ging der burch Amandus erregte Böbel sogar angriffsweise vor; es kam in ben Oftertagen zu einem formlichen Klostersturm; Die Monche zogen ab. Niemand wird dieses Borgeben billigen, und Amandus felbit, der noch anderes fich hatte zu schulden kommen laffen, mußte gegen Berbit biefes Jahres bas Land verlaffen; aber man erkennt boch aus allen diesen Vorgängen bas Vorhandensein einer schnell aufgekommenen und ihrer selbst bewußten evangelischen Partei, welche vom bischöflichen Stuhle bis hinab in die niedersten Schichten ber Bevölkerung reichte. "Die von Königsberg waren alle lutherisch, an die dreitausend Personen, wie ihre Register lauten," muß selbst ein verbiffener Feind der Reformation berichten, und "Königsberg war zu ber Zeit die Zufluchtsftätte aller Bosen; benn alle Buben, die zu Wittenberg und anderswo nicht sein durften, die famen gen Rönigsberg und halfen den Glauben Luthers stärken." So der bitterbose Chronist22) Deutlicher aber spiegelt sich die Wirkung ber evangelischen Predigt in Königsberg in dem Umftande, daß schon in demselben Jahre 1524 sowohl in ber Altstadt wie in dem Stadtteil Kneiphof evangelische "Ordnungen eines gemeinen Kaftens" von der Bürgerschaft beschloffen Der Kneiphöfiche Rat stellte ben evangelischen Grund biefer Ordnung deutlich ans Licht. "Rachdem wir," schrieb er am 17. December 1524 an ben Hochmeister, "burch bie Gnabe Gottes und aus der heiligen Schrift, die uns täglich vorgelegt und an den Tag gebracht wird, nicht allein einen lebendigen Glauben, sondern auch ein gründliches Wiffen empfangen haben. daß all' unfer Bermögen allein zur Ehre Gottes und zur Liebe bes Nächsten bienen soll, sind wir verursacht worden, eine Ordnung vorzunehmen, wie unserm Rächsten mit Bulfe, Steuer und Darlegung zu Errettung seines Rummers geholfen werden möchte". und die ganze Gemeinde Kneiphof hatte diese Ordnung "nach Borlefung" berfelben gebilligt und zu halten beschloffen. Ordnung felbst tennen wir nicht; aber aus diesem Begleitschreiben. mit welchem ber Rat fie bem Hochmeister zur Genehmigung unterbreitete, läßt sich doch ihr evangelisch-religiöser Grund und ihr evangelisch-sittliches Riel genau erkennen. Charakteristisch für die

Stimmung der Gemeinde, in welcher die Königsberger Rathedrale ftand, ift die von dem Rate in diesem Schreiben noch ausge= sprochene Bitte, der Hochmeister wolle ihm, um diese Ordnung burchzuführen, die Ginfünfte der dortigen Domherren überlaffen, ba diese "nach bem Worte Gottes in ihrem äußerlichen Schein. Pracht und Wefen nichts fortan gelten noch geachtet werden, sondern allein den Schweiß der Armen durch Testamente, Begrabniffe, Bigilien, Seelenmeffen, Stiftungen und bergleichen an fich gebracht und genossen . . . zur Füllung ihres Abgottes. bes Bauches".23) Die altstädtische "Ordnung eines gemeinen Raftens" umfaßte in dem uns erhaltenen Entwurfe neben der Armenunter= ftütung noch die Besoldung der Geistlichen und anderen Rirchenbiener, für welche jett, nach Wegfall bes Dezems und ber bezahlten Messen, schnell anderweitig gesorgt werden mußte.24) Beide Ordnungen sind hochwichtige Reugnisse von der Beränderung, welche wie im Sturme im alten Orbenslande vor sich gegangen war, und mit vollem Rechte faßte Luther im folgenden Jahre seine Eindrücke von den dortigen Vorgangen in den Ausruf zusammen: "Sieh das Wunder! In schnellem Lauf, mit vollen Segeln eilt bas Evangelium nach Preußen, während es in Ober= und Nieder= beutschland mit aller Wut geschmäht und zurückgewiesen wird." Diese Bewegung hatte sich in Breußen vollzogen, als Albrecht außer Landes weilte; aber möglich war fie doch nur geworden, indem er felbst die Träger dieser Bewegung ausgewählt und ins Land geschickt hatte; in der Ferne war er so schon zwei Jahre lang der gute Geift der Reformation seines Landes gewesen; was anders durfte man jest, wo er von jeder Rücksicht auf Bapft und Raiser sich entbunden mußte, von ihm erwarten, als daß er sie thatfräftig fortführen und fie zu dem rechtsgültigen Ruftande. innerhalb der preußischen Landesgrenzen machen würde! Rach= bem nämlich zuerst auf staatlichem Gebiete das Notwendigste vor= genommen worden war, indem der neue Bergog zu Rönigsberg gegen Ende bes Monats Mai 1525 die Hulbigung ber preußischen Bralaten, ber in Breugen anfässigen bisherigen Orbensritter und ber Stände entgegengenommen hatte, mußten möglichst balb im Gottesdienste und im firchlichen Leben überhaupt biejenigen Reuordnungen amtlich und für das ganze Land eingeführt werden

welche auf Grund der evangelischen Gefinnung Albrechts, der Bischöfe und der lutherischen Brediger Ronigsbergs schlechterdings notwendig waren. Gine evangelische Gottesdienstordnung brauchte man zu allernächft. Dazu tam als weitere unaufschiebbare Arbeit die Reuordnung der Pfarrspsteme des jetzigen Herzogtums, wovon geradezu das ökonomische Sein oder Nichtfein der Rirche im Lande abhängen mußte. Eine neue Verfassung der Rirche brauchte man nicht: benn da beide Bischöfe selbst die Reformation ihrer Sprengel in die Sand genommen hatten, und da fie beibe, Bolent 1525 und Queiß 1527, auf jede weltliche Herrschaft in ihren Bistumern zu Gunften des Landesberrn Berzicht leisteten, also auf die rein geiftlichen Amts-Runktionen der Ordination, der Bisitation und der Ausübung der Chegerichtsbarkeit sich beschränkten: so murde ohne alle Beschwerde die bischöfliche Verfassung beibehalten. preußischen Lande und der Kirche in seinen Grenzen erwuchs da= raus ein unschätzbarer Gewinn; benn man brauchte nicht nach neuen Rechtsformen zu tasten und konnte so die Gemeinden ohne einen für sie merkbaren Bruch mit der Bergangenheit in reformatorische Verhältnisse hinüberleiten. Für jeden der beiden Bischöfe wurde ein standesgemäßes Auskommen vereinbart: Bolent erhielt das Amt Balga am frischen Saff, wo er noch 1525 seinen Sig aufschlug, und Tapladen bei Infterburg, Queiß das Umt Marienwerber mit Schönburg, das später statt Taplacen an Bolent fiel. Das Kirchenverfassungs-Ideal, welches von Melanchthon in Deutschland vergeblich erstrebt wurde, die Beibehaltung der bischöflichen Berfassung unter der Boraussetzung, daß die Bischöfe bas Evangelium zuließen, war hier verwirklicht und bewährte sich vor= trefflich. Charafteristisch für die preußischen Borgange und bezeichnend für den praktischen Blid bes Berzogs, der Bischöfe und der lutherischen Prediger Preußens ift ferner der Umftand, daß man die Herstellung einer evangelischen Landeskirche nicht mit der Aufstellung einer Lehrformel begann. Man war sich gewiß, daß man die Kirche habe und alle Mittel der Gnade und des geiftlichen Lebens in ihr; nur von dem Schutt der Menschenjagungen, die darauf gekommen, wollte man fie befreien, und bagu hatte man als Norm das Evangelium, das von Luther übersetzte Neue Testament und zwar in dem Sinne, wie Luther es verstand.

Digitized by Google

Kein Mensch dachte in Königsberg daran, eine neue Lehre aufstellen zu wollen; aber die Herstellung einer sesten Ordnung des tirchlichen Gottesdienstes und sonstiger tirchlicher Handlungen vom. Standpunkt des Evangeliums aus war nicht mehr zu umgehen. Welchen hohen Wert man dieser Sache beilegte, ersieht man aus der Art, wie sie behandelt werden sollte; nicht etwa eine Angelegenheit nur der Geistlichen sollte das sein, vielmehr eine Sache des ganzen Landes: auf dem nächsten Landtage, der für den Bartholomäusztag (24. August) 1525 in Aussicht genommen war, sollte dies hochwichtige Wert vollbracht werden; und dabei setzt nun Albrechts direktes Mitwirken in Kirchensachen ein.

Da es sich um eine grundlegende Arbeit handelte, die mit einer Tradition von breihundert Jahren brechen und Berhältniffe für unabsehbare Reiten ichaffen follte, so beschloß der Bergog, feinen geringeren als Martin Luther selbst zur Teilnahme an ben Königsberger Verhandlungen einzuladen. Er that dies in einem "innig chriftlichen Briefe" und versprach ihm, zu seinem Geleit und Schutz soviel Reiter entgegen ju fenden, wie er haben wolle. So murbe sich benn ber fühne Berater bes ehe= maligen Hochmeisters mit eigenen Augen haben überzeugen können wie überraschend sein prophetisches Wort schon nach zwei Jahren erfüllt war. Indes Luther konnte im Sommer 1525 nicht große Reisen machen und mußte sich begnügen, dem Berzoge seine Unfichten über eine in Breußen einzuführende Gottesbienftordnung brieflich zu übermitteln. Wir aber mögen bedauern, daß von beiben Schreiben nichts weiter als diese Runde auf uns gekommen ist. Che jedoch noch Luthers Antwort eintraf, und ehe die Verhandlungen des Landtages beginnen konnten, hielt es der Herzog für nötig, in einem Mandate vom "sechsten Tage des heumonats (6. Juli) 1525" für Gottesbienft und driftliches Leben innerhalb des Herzogtums die allernotwendiasten Borschriften selbst zu erlassen.

"Zu Lob und Shre Gottes des Herrn und aller seiner außerwählten Heiligen, um allgemeinen christlichen Glaubens willen", dekretierte Herzog Albrecht hier: 1. die Pfarrer sollen das Evangelium lauter und rein predigen; Winkelprediger dagegen, als die dem Worte Gottes zuwider, ungehorsam und aufrührerisch find, dürfen im Herzogtum nicht geduldet werden; die Gemeinden aber sollen ihre Beistlichen wie bisher unterhalten. werden dagegen 2. völlerisches "Zutrinken" (das Nationallaster ber Breugen, ber Trunt) und Gottesläfterung, 3. ungeziemendes Schwören und das Fluchen, 4. unordentliches Leben außer der Ehe und 5. religiöse Gespräche ohne Zucht an unpassenden Orten. Die herzoglichen Amtleute sollten auf Winkelprediger, Meutemacher und andere unchriftliche Lehrer, sonderlich auf solche, welche das Bockheiligen (einen heidnischen altpreußischen Opferbrauch, bei bem unter Anrufung ber beibnischen Götter ein Bock geschlachtet und verzehrt wurde) oder welche Wahrsagerei trieben, ein ernstliches Aufsehen haben und nötigenfalls, wenn Leute von solchen ver= botenen Uebungen nicht abzubringen waren, mit Strafen gegen Den Geistlichen aber befahl der Herzog, dieses sie vorgehen. Mandat wiederholt von den Kanzeln zu verlesen.

So hatte benn Albrecht in landesväterlicher Fürsorge selbst die Richtung angegeben, in welcher sich die Geistlichkeit Preußens sortan bewegen sollte. Alles Weitere ließ sich auf dem nächsten Landtage vereindaren. Leider verhinderten auswärtig politische Berhältnisse und soziale Unruhen unter den preußischen Bauern den Zusammentritt besselben am Bartholomäustage; erst zu Nicolai (6. Dezember) 1525 konnte ihn Albrecht in der Hauptstadt des Landes versammeln, um auf ihm diejenigen Ordnungen zu treffen, durch welche das evangelische Wesen dem Staate auf die Dauer eingeprägt werden sollte.

Bunächst mußte hier ber ökonomische Bestand und die Fortbauer der Kirche als Institution rechtlich sicher gestellt werden; benn wenn die Kirche voll und ganz wirken sollte, so mußte sie selbst zuerst als Korporation vorhanden sein, mußte ihr genügendes Auskommen haben und gegen Hindernisse möglichst geschützt werden. Das konnte nur innerhalb des staatlichen Rechtes, durch den Herzog und die Landstände geschehen. Die Maßnahmen, welche zu diesem Zwecke getrossen wurden, verschafften dem Kirchenwesen innerhalb der Landesgrenzen eine rechtlich gesicherte Existenz. Das sind also Anordnungen, welche man nicht hoch genug schätzen kann, weil nur auf diesem Wege die religiöse Bewegung jener Jahre sich zu einem Kirchenwesen verdichten und so vor Ver-

Digitized by Google

flüchtigung bewahrt werden konnte, und weil erst dann, wenn die Rirche vorhanden war, die Evangelisation des bis dahin formell katholischen, thatsächlich aber halbheidnischen Landes erfolgreich betrieben werden konnte. Diese Magnahmen wurden in der ersten preußischen "Landesordnung" getroffen, welche damals beratschlagt wurde. Bon ihren achtzig zur Verhandlung gekommenen Artikeln find mahrscheinlich nur die dreizehn, welche gedruckt vorliegen, angenommen und dadurch zum Staatsgesetz erhoben worden. Aus ihrer Bahl beschäftigen uns hier die auf die Rirche bezüglichen, und sie zeigen, mit welcher Sorgfalt ber Bergog und die Stände fich die Gründung und Sicherstellung ber Landesfirche angelegen sein ließen: das Notwendigste für die Kirche als organi= fierte Gemeinschaft, die Anstellung und Unterhaltung der Bfarrer, wurde voraus bestimmt; bann folgten Reftsetzungen über die zu beobachtenden Festtage und über die Verwendung bisberiger firchlicher Ginfunfte. Ift eine Pfarrftelle zu besetzen, so foll fich nach Artikel 1 der Lehnsherr nach einem tüchtigen, geschickten, im Worte Gottes erfahrenen Manne umsehen und, wenn er einen solchen gefunden, ihn den Pfarrkindern anzeigen; nehmen beide Teile ihn an, fo wird er ben Bischöfen von Samland und von Riesenburg zugeschickt, damit diese ibn prüfen und eventuell senden (ober ordinieren); in streitigen Källen entscheidet dabei der Bischof. Ueber den Unterhalt der Bfarrer ordnet Artikel 2 an, daß die Barochien neu eingeteilt werden sollen. Auf dem Lande sollen dann jedem Pfarrer vier Hufen d. i. 266 2/3 Morgen Land und funfzig Mark bares Geld jährlich "von den vermögenden Orten" überreicht werden. (Das Pfarrland sollte also eine Größe haben wie bas erfte Bauerngut bes Dorfes, und die funfzig "Mart" waren bei bem damaligen Geldwerte feine unbeträchtliche Summe, zumal wenn man bedenkt, daß der altstädtische Bfarrer in Königs= berg, ber erfte in ber Stadt, bis 1526 nur 100 Mark Gehalt, aber feine Erträge eines Bfarrlandes bezog; erft von Beihnacht 1526 an erhielt er jährlich 200 Mark.) Kür die unvermögenden Orte folgte eine genaue Angabe von Kirchensteuern, durch welche man den Unterhalt der Bfarrer aufbringen follte. Rirchliche Handlungen wie Beichte, Läuten, Taufe u. f. w. follten nunmehr frei sein. Den Städten aber, mit denen allen der Berzog teine Ordnung zustande gebracht hatte, blieb überlassen, sich mit jedem anzustellenden Prediger über die Besoldung zu vereinigen. "Kirchgang" wurde drittens besohlen auf "Sonntag, Christag, Neujahrstag, Ostern, Pfingsten, Mariä Lichtmeß, (Mariä) Verstündigung und andere Tage." (Die beiden Marientage deshalb, weil man sie, wie aus dem Königsberger Gesangbuche von 1527 ersichtlich ist, als Christseste auffaßte, als Verkündigung der Geburt Jesu und als Darstellung Jesu im Tempel.) Die Einnahmen der bestehenden frommen Stiftungen endlich, "die Zinsen der geistlichen Lehen, Gilden und Brüderschaften", sollten, so bestimmte ein fünster Artikel, für die Armen in den "Kasten" gelegt werden. <sup>23</sup>)

War durch diese Artikel die Kirche zunächst in ihrem äußeren Beftande rechtlich ficher gestellt, so hatte Artikel 4 dieser Ordnung weiter bas Erscheinen einer Gottesbienftordnung von Seiten ber beiben Bischöfe in Aussicht genommen und ihre Befolgung ge= Noch auf bemselben Landtage legten die Bischöfe fie vor; am 10. Dezember 1525 wurde sie einhellig beschlossen und so ein einheitlicher evangelischer Gottesbienft für alle Rirchen bes Landes hergestellt; im Marz 1526 ging sie im Druck aus. 26) Sie führt ben Titel "Artifel ber Ceremonien und anderer Rirchenordnung." Indem die Bischöfe es für ihre Pflicht halten, barauf zu feben, daß "Gottes Wort rechtschaffen und zur Befferung ge= predigt" wird, erlaffen fie, wie fie fagen, diese Ordnung, nicht um "die driftliche Freiheit zu beschränken" ober "bem Gewiffen Stricke zu legen", sondern blos um einerlei Weise der kirchlichen Feiern so viel als möglich herbeizuführen, und zwar wird, um nur die wichtigften Bestimmungen anzudeuten, die zusammenhängende Lesung der ganzen Bibel angeordnet, ferner der Gebrauch der beutschen Sprache in Schriftlefung, Gebeten und Saframentsverwaltung, die Feier des Abendmahles mit Brot und Wein, Uebung von Kirchenzucht unter aktiver Teilnahme der Gemeinde u. s. w. Angehängt wurde eine Sammlung liturgischer Formulare, in welcher der lutherisch=dogmatische Charakter der ganzen Ordnung noch ausdrücklich erkennbar wird. Geschaffen war dies Werk nicht von ben beiben juriftisch gebilbeten Bischöfen; es ift vielmehr in Anlehnung an Luthers Schrift "Formula missae" von ben Rönigsberger Bredigern (Briegmann, Speratus und bem inzwischen auch noch eingetroffenen Boliander) angefertigt; aber Bolent und Queiß, die das nicht verheimlichten, haben die amtliche Verant= wortung für die Ordnung übernommen und sie als die ihrige ausgehen lassen. Der ihr aber Geltung verlieh, war der Landesberr, welcher selbst diese Angelegenheit mit inniger Teilnahme wie seine eigene förderte und schützte. Es war damals gerade eine fritische Zeit für ihn gekommen; sein Oberlehnsberr, ber eifrig katholische König Sigismund I. von Bolen, hatte sich eben aufgemacht, um in Danzig eine bürgerliche Revolution, zugleich damit aber auch die Bredigt des Evangeliums blutig zu unterbrücken; mit seinem Gefolge, in welchem sich auch polnische Brälaten befanden, lagerte er bamals eben zu Marienburg. Tropbem publizierte der Herzog die jüngst gedruckte Gottesdienstordnung. "Denn wie wohl Königliche Majestät zu Polen", schrieb er an seinen Bertrauten Bogler in Ansbach, "hinnen im Land zu Marienburg liegen, seine Bfaffen auch gern das Wort bämpfen wollten, haben wir [uns] boch solches nicht schämen wollen und in dem Namen Gottes die Ordnung ausgeben laffen. Wem fie gefallen will. laffen wir's aut sein; wem nicht, liegt auch nichts baran." 27)

Mit der Publikation dieser Gottesdienstordnung im März 1526 war innerhalb der bisher bestandenen beiden Biskümer Samland und Pomesanien der äußere Ausbau der preußischen Landeskirche zunächst vollendet. Unter bischösslicher Leitung waren die Pfarrsusteme aufrecht erhalten und die Abhaltung des evangelischen Gottesdienstes gesichert; der Landesherr aber, mit ihr eins im Glauben, gewährte als oberster Patron ihr den Schutz und die Hülle des Staates, wo es nötig war. Freilich standen beide Ordnungen, die staatliche und die kirchliche, zunächst auf dem Papier; es galt daher, sie in die Wirklichseit umzusehen. Sollten aber die Artikel über Erwählung und Unterhaltung der Geistlichen besolgt werden, so war zu allererst als Voraussehung dafür eine neue Umgrenzung der Parochien nötig. Auch hier griff Albrecht solgerichtig sosort ein.

Durch den polnischen Krieg waren nämlich viele Börfer ver= wüstet und nicht wieber aufgebaut worden; die übriggebliebenen

hatten nun sollen für die Kirchen und Pfarreien Lasten aufbringen, welche fie nicht tragen konnten; dazu kam, daß an verwüsteten Bfarrorten überhaupt teine Pfarreien mehr bestehen tonnten. Diese überaus wichtigen Berhaltnisse mußten für die Butunft in einen dauerhaft normalen Zustand gebracht werden. Damit beauftragte ber Herzog in Uebereinstimmung mit ben Bischöfen des Landes eine Kommission, welche aus einem welt= lichen und einem geiftlichen Rate bestehen und im Lande "Umzug" halten sollte. Es war dies die erste und wichtigste Kirchenvisi= tation, welche in Breußen abgehalten wurde; als Kommissarien aber wurden die beiden Rate Adrian von Baiblingen und Hofprediger Dr. Paul Speratus bestimmt und sowohl vom Herzog als auch von beiden Bischöfen am 31. März 1526 mit Vollmachten versehen. Eine vom Herzoge ihnen übergebene Instruktion von demselben Datum bezeichnete in neun Artikeln alle ihre Aufgaben mit großer Sorgfamkeit. Man ersieht daraus, daß ihnen nicht blos die eben stizzierten Aufgaben rechtlicher Natur gestellt waren, fondern daß sie auch auf die Pfarrer und deren Amtsführung ihr Augenmerk richten sollten. Wegen ber Formen bes Gottesdienstes hatten sich die Pfarrer aus den ihnen zu verabreichenden Eremplaren ber eben gebruckten Rirchenordnung zu orientieren; aber neu war nunmehr der Auftrag an die Bisitatoren, die Pfarrer fleißig zu prüfen, "wie fie bas Wort Gottes predigen und behandeln." Finden sich dabei Unverständige, so sollen sie erforschen, ob diese geneigt find, Belehrung anzunehmen. dies der Fall, so sollen fie dieselben, so viel möglich, chriftlich und freundlich unterrichten. Wo sich aber Pfarrer finden, die dazu unluftig und unwillig find, so sollen die Bisitatoren fleißig nach anderen trachten, damit die Unterthanen des Herzogs nicht verführt werden. — Wir merken uns diesen Auftrag noch besonders deshalb, weil er uns neben anderen uns erhaltenen Nachrichten einen Einblick gewährt in die Art, wie man damals die aus der fatholischen Zeit übernommenen Pfarrer in Breußen behandelte. Bährend die neueste ultramontane Geschichts-Darstellung von der Absetzung berselben erzählt und daraus auf die regierenden Bersonen in Staat und Rirche einen dunklen Schatten wirft, steht dagegen durch den Wortlaut der ersten Kirchenordnung vom

10. Dezember 1525 fest, daß "man die alten Briefter bei ihrem Einkommen ließ"; und selbst an benjenigen früheren Pfarr-Orten. wo man nach der Neueinteilung des Landes in Barochien keines Bfarrers mehr bedurfte (in diesem Sinne erwähnt Albrecht selbst "abgesetzte übrige Pfarrer"), sollten sie ihre Sufen (ihr Pfarrland) behalten, davon sie ihren Unterhalt hätten, und Anderes dazu, laut der Landesordnung vom Jahre 1525. So befahl der Herzog selbst am 24. April 1528. 28) Rur verlangte man 1526 von allen angestellten Bfarrern die Geneigtheit, sich evangelisch belehren zu lassen: die meisten von ihnen werden bis dahin Flugschriften ober gar Bücher evangelischen Inhalts nicht in die Hand bekommen haben, da der Buchhandel in Breußen erst 1523 begann, und es auch noch später für preußische Pfarrer recht schwer war, sich Bücher zu beschaffen, wie bas ausbrücklich durch Speratus im Rahre 1530 bezeugt wird. Von Pfarrern aber, welche sich bamals der evangelischen Belehrung widerset hätten, verlautet Die Rommiffare Baiblingen und Speratus hatten fich nämlich am Ofterdienstag 1526, am 3. April, an ihr Wert begeben, indem sie "in alle Aemter" hinauszogen, wie ihr Auftrag lautete; wie weit sie thatsächlich gekommen sind, läßt sich freilich nicht Im Jahre 1528 tam noch bas früher zur Jurisdiftion bes ermländischen Bischofs gehörende Gebiet, ber sogenannte "Natangische Kreis" süblich von Königsberg, von dem oftpreußischen Brandenburg bis Bartenftein, zum Sprengel bes samländischen Bischofs hinzu, wurde von Polent und Speratus visitiert und parochial neu eingeteilt; dem pomesanischen Bischofe aber wurde ber fühliche Landstrich Breußens, das Land "Masuren", welches wesentlich von Bolen bewohnt war, (von Johannisburg und Raftenburg bis nach Luck bin) zur Paftorierung unterftellt. Durch bie Neuordnung waren auch die früher zur ermtändischen Jurisdittion gehörigen Pfarreien jett ber preußischen Landeskirche eingegliedert. Die Regelung ber Rechtsverhältniffe ber Rirchen war baburch für das ganze Preußen grundlegend vollzogen. Auf die Ordnung bes Gottesbienstes war die Sicherung bes kirchlichen Amtes gefolgt, auch nach ber ökonomischen Seite bin. Denn Dank ber Hochberzigkeit bes Landesfürften saben sich die Bfarrer auf dem Lande an Einfünften ben erften Bauern ihrer Dörfer gleichgestellt. vielleicht gar beffer geftellt als fie, und die Landdotationen Albrechts haben die oftpreußischen Pfarreien bis zur Gegenwart bei ge= ficherten Ginfünften erhalten. Die Seele aller diefer organisatorischen Arbeiten aber ift, wie wir saben, ber Berzog selbst gewesen. Möge hier noch eine besondere Aeußerung von ihm darüber Plat finden! Am 24. April 1528 hatte er an beide Bischöfe "mit autem Willen" und "reifem Rate" ein "Mandat" erlaffen, welches einen sprechenden Beweis für bas innere Interesse liefert, mit welchem ber Herzog an dem Ausbau der evangelischen Landestirche arbeitete. Mit bewunderungswürdiger Sorgfalt und Umficht find hier ben zur Bisitation aufgeforderten Bischöfen alle Bedürfnisse der Rirche aufgezeichnet, beren Untersuchung ins Auge gefaßt werden sollte: Brufung der Lehre der Pfarrer und ihres Lebenswandels, Gin= setzung von "Erzprieftern" (später Superintendenten genannt), Anordnung vierteljährlicher Synoden ihrer Sprengel und bergleichen mehr bis hinab zum Gehalt ber Glöckner und Tolken (b. i. Dolmetscher für "Undeutsche") und zur Bersorgung ber Gemeinde-Armen. "Nichts Söheres" habe er, außert sich Albrecht bort, "in seiner fürftlichen Regierung vonnöten geachtet als das göttliche heilsame Wort allenthalben in seinem Fürstentum bermaßen verkündigen zu lassen, daß badurch die Einigkeit unsers Glaubens und Sinnes gespürt und die rechtschaffenen Früchte taglich je mehr und mehr bei seinen Unterthanen vermerkt würden". Da "dieses aber durch die Diener und Ausstreuer der Geheimnisse Gottes als durch das Gott gefällige Mittel zu geschehen" habe, so sei eben beshalb die Ordnung aller Pfarren und Bfarrer von ihm ins Werk gefett. Damit nun aber die Bfarrer mußten, mas und wie sie predigen sollten, hatte der Herzog eine große Anzahl Eremplare ber von Luther felbst beforgten Bredigtsammlung "Poftilla" taufen, nach Preußen bringen und burch Speratus an die Pfarreien verteilen laffen; hochft charafteriftisch aber hatte er dabei in obigem Mandate den Bischöfen aufgetragen, fie möchten mit ben Pfarrern reben, baß fie die Postillen in bem Stücke ge= brauchen follten, wo fie lehren, die heilige Schrift auszulegen und Glauben und Liebe zu treiben; was fich aber barin auf Bapfte, Bischöfe, Pfaffen und bergleichen Andere bezöge, was denn in Breugen Gott Lob nicht nötig fei, sollten fie übergeben." 29).

Die Evangelisation Breugens ging indeß doch nicht so glatt von ftatten, wie man erwartet hatte. 1529, am 30. Juni, hatte nämlich der Rastenburger Erzpriefter Michael Meurer über die von ihm als bischöflicher Stellvertreter in Masuren gehaltene Bisitation dem Herzoge selbst in Fischhausen einen nicht gerade erfreulichen Bericht erstattet; besonders klagte er darin über die gedrückte Lage der Pfarrer, welche von den Bauern wie ihres Gleichen behandelt würden; auch laffe man Rirchen und Wideme (Pfarrgebäude) zerfallen; die Kirchleute wollten fie nicht bauen, und durch die vom Abel würden sie nicht dazu angehalten; der Abel und die Bürger thäten auch nichts dazu. Hainichen, der geiftliche Reformator Danzigs, früher hochgeachteter Monch in Altzelle zwischen Dresben und Leipzig, jest in hoben Jahren stehend, war ein firchlich erfahrener Mann; er tam unter ben geschilberten Umftanden auf den Gedanken, daß die Abhaltung von Synoden durch die Bischöfe bringend nötig sei. Durch eine Bertrauensperson ließ er dem Herzoge davon Mitteilung machen. Diefer muß diefe Angelegenheit sofort ergriffen haben; denn ichon am 5. Juli 1529 erging an die Bischöfe Bolent und Queiß ber Befehl, in der Zeit "nach Ausgang des Monats August" Synoden und Visitationen zu halten, damit dort über "Glaube, Lehre, Chesachen und andere Angelegenheiten, welche den Pfarrern zu verrichten gefährlich und schwer seien", verhandelt werde.30) Da aber bamals eine gefährliche Epidemie, ber "englische Schweiß", aus England nach Breußen eingeschleppt wurde und auch aus firchlichen Kreisen viele Opfer forderte — Bischof Queiß und Ranzler Fischer starben, Speratus, Boliander, der Berzog selbst lagen gefährlich frank darnieder — so konnte die Sache erft An= fang Januar 1530 in Angriff genommen werden.

Man muß es dem Herzoge zum hohen Verdienste anrechnen, daß er es war, der im Bereiche des ganzen lutherischen Protestanztismus zuerst das Institut kirchlicher Synoden einsührte. Wähzend nicht lange darauf sämtliche lutherische Fürsten durch bureaustratisch arbeitende Konsistorien den Pastorenstand zur Unthätigsteit verurteilten, wollte Albrecht ihn zu Worte kommen lassen. Zu diesem Zwecke sollten sich mehrere Synoden versammeln, zunächst drei "Provinzialsynoden", und zwar die der sams

ländischen Geiftlichkeit am 2. Februar 1530 in Königsberg, die der masurischen am 16. Februar zu Raftenburg und die der vomesanischen am 7. März zu Marienwerber, barauf am 12. Mai eine Landessynode der gesamten Geiftlichkeit Breugens unter beiben Bischöfen zu Königsberg. Rach dem Wunsche des Herzogs sollten auf diesen Synoben "alle geiftlichen Gebrechen gehört und ge= besiert", aber "auch chriftliche Statuta synodalia (Spnodalftatuten) publiziert und ausgegeben werden".31) Unter letteren verstand ber Fürst eine Lehrordnung, welche ber preußischen Kirche noch fehlte. Da dieses Vorhaben von größter Wichtigkeit war, würde es der Herzog am 11. Januar 1530 nicht so bestimmt in Ausficht genommen haben, wenn er nicht, wie man ziemlich ficher vermuten darf, die Vorlage dazu bereits in der hand gehabt hatte. Der nach Queiß' Tode inzwischen zum Bischofe von Pomesanien (in Marienwerder) ernannte Hofprediger Speratus hatte fie. so darf man es als Sachverhalt annehmen, als dogmatischen Leitfaden für die preußische Geiftlichkeit entworfen, und der Herzog hatte durch eine vom 6. Januar 1530 datierte lateinische Vorrede diesem Werke seine Zustimmung erteilt; stammt diese auch, wie Form und Inhalt beweisen, nicht von ihm, sondern von Speratus, so hat er sich boch moralisch für sie verbindlich gemacht; sie ift sein landesväterlich-kirchliches Bekenntnis. ftellt ben prinzipiell wichtigen Sat auf, daß ihm, dem Herzoge, die Fürsorge für die weltlichen Angelegenheiten (der Kirche) zu= gefallen sei, während "die Sorge für die geistlichen Dinge den Bischöfen und ben von ihnen berufenen Geiftlichen zukommen solle. damit so durch Verteilung der Obliegenheiten von beiden Seiten leichter für das gesorgt werde, was Fürsorge erfordert". Man braucht wohl kaum zu erinnern, daß der evangelische Landesfürst bei diesen Worten an keine Trennung von Kirche und Staat gebacht, sondern als evangelischer Staatslenker nur seine eigenen Pflichten neben denen der Bischöfe hat klar stellen wollen; um von Staats wegen die Autorität der Bischöfe zu sichern und zu heben, bezeugt er ihnen selbst dabei hohe Ehrerbietung und ermahnt, ja beschwört seine Unterthanen, ihnen in gleicher Beise Gehorsam zu leisten, damit so der wahre Friede, welchen wir als Chriften von Gott erbitten, bei uns beftandig bleibe.32) So intereffant nun diefes (von Speratus verfaßte) Lehrbuch der evangelischen Theologie ist, weil es noch vor der augsburgischen Ronfession über die wichtigsten Unterscheidungslehren zwischen lutherischem Protestantismus und römischem Ratholizismus gründ= lich und flar Auskunft erteilte, so können wir hier boch schnell barüber hinweggehen, weil durch die am 25. Juni dieses Jahres übergebene augsburgische Konfession der gesamte lutherische Proteftantismus einen lehrhaften Ausdruck erhielt, welcher alsbald ungesucht als Lehrnorm gebraucht werden konnte. So sollen benn nach einer glaubwürdigen Nachricht auch in Preußen schon im Jahre 1530 auf Befehl des Herzogs bischöfliche Defrete erlaffen worden sein, welche bekannt machten, "daß, wer etwas wider die Augsburgische Konfession lehren wurde, erkommuniziert sein solle, ja, wo er nicht widerruse, aus der Kirche ganz verworfen werde".33) Zwar ist Albrecht in Bezug auf die Lehre eine Zeit lang in Bersuchung geraten, dem Schwenkfeldianismus zuviel nachzugeben aber nach Ueberwindung dieses Zwischenstadiums hat er doch bis' an seinen Tod "fich und sein Land", wie er 1537 an seinen Bruder Georg ichrieb, "als Glied in der Reihe der Bekenner der Augsburgischen Konfession angesehen" wissen wollen.34)

Cher als die fursächsische war so durch Albrechts Lebens= werk die altvreußische Landeskirche im Geiste Luthers organisiert, und in Ofteuropa hatte ber lutherische Protestantismus einen festen Stütyunkt gefunden. Die innere Ausgestaltung biefes Werkes ging indeß zunächst langsamer vor sich, als man nach dem bisherigen Gifer Albrechts erwarten sollte. Das hat seinen Grund in jenem schon erwähnten Schwanken, in welches der Herzog selbst damals ver-Zwar hat dasselbe geschichtlich nicht weiter auf die preußische Landestirche eingewirkt, als daß die Fortführung der Reformation fünf Jahre lang verzögert wurde; aber psychologisch ist es nicht unintereffant, ben Fürften unerwartet unter bem Banne berjenigen übergeistigen Richtung zu sehen, die in Luther einen auf halbem Wege stehen gebliebenen Reformator sah und sein "papiernes Bapfttum", fein Sangengebliebensein am geschriebenen Bibelworte und an äußerlich wahrnehmbaren Sakramenten, durch ein rein geistiges Chriftentum überbieten wollte. Der Führer Dieser Richtung war für den Often Deutschlands der Liegniter Hofrat Caspar

von Schwenkfeld, welchen Herzog Albrecht am Hofe seines Schwagers, des Herzogs von Liegnit, tennen gelernt hatte; beide waren mit einander in Briefwechsel getreten; aber Schwenkfeld konnte ben Herzog für seine Lehre nicht gewinnen. Anders gestaltete sich bie Lage, als Friedrich von Heided, Herr auf Johannisburg und Löten, welcher mit Erlaubnis Albrechts ein Jahr lang dem Liegniter Herzoge Dienste geleistet hatte und dort Schwenkfeldianer geworden war, nach dem füdlichen Oftvreußen zurücklehrte, schwentfeldische Bastoren an den Bfarreien seiner weitausgedehnten Berrschaft anstellte und ber Verbreitung bes Schwenkfelbianismus eif= riaft Vorschub leiftete. Seideck aber ftand bei dem Herzoge Albrecht nächst Bolent in höchstem Vertrauen; ihm verdankte ber Bergog außerordentlich viel. Chemals Kanonikus von Bamberg war Seided aus der franklichen Beimat mit dem jungen Markgrafen nach Breußen gezogen und in den deutschen Ritterorden einge= treten, hatte dem Hochmeister im polnischen Kriege, noch mehr aber bei der Sätularisation des Ordenslandes die treuesten Dienste geleistet; auch religiös wußten beibe sich einig, ja ber Ritter mit bem Schwerte war von der Herrlichkeit des von Luther wieder entdeckten Evangeliums so tief durchdrungen, daß er selbst zur Reber ariff, um den mächtigen Meister bes beutschen Orbens in Livland, Walter von Blettenberg, für die lutherische Auffassung des Chriftentums und die Anwendung berfelben auf die Geschicke bes Ordens auch in Livland zu gewinnen; in einer Schrift, betitelt "Eine gar chriftliche Ermahnung zu der Lehre und Erkenntnis Chrifti" suchte ber ritterliche Schriftsteller im Anfange bes Jahres 1527 dem livländischen Meister die prinzipiellen Fragen der Reformation zu beantworten, und der Verfasser trägt darin meisterhaft populär eine gesunde, jugendlich frische lutherische Theologie vor.35) Sest war dieser merkwürdige Mann schwentfeldisch umgestimmt und damit die Gefahr gegeben, daß er auch den Herzog nach sich ziehen könne. Schon am 30. November 1531 machte ber als Bischof von Pomesanien mit der Pastorierung des füdlichens Preußens beauftragte Lutheraner Speratus den Herzog auf die Gefahr aufmerkfam, welche durch das Eindringen der "Schwärmer" in die preußische Landeskirche entstehe, und ver= hehlte schon damals dem hoben Abressaten seine Bedenken nicht:

"ich besorge," schrieb er bem Herzoge, "Ew. Fürftliche Gnaden räumen ihnen zuviel ein." Albrecht aber mochte eine Sache, welche Heibed vertrat, nicht geringschätzig behandeln, sondern ordnete eine "chriftliche Unterredung" beiber Teile im Bfarrhause zu Raftenburg an und lud die Teilnehmer felbst zu diesem Religions= aefprach auf ben 30. Dezember 1531 ein. Go tam es, bag bie bistinguiertesten Verfönlichkeiten in Kirche und Staat sich in aller Stille bort einfanden, um Albrechts Bunsch zu erfüllen: voran bie beiden Bischöfe Bolent und Speratus, von denen diefer als erprobter Theologe den Vorsitz führen sollte, sodann die drei Bfarrer Königsbergs, Boliander, Briegmann und Meurer: sie vertraten den Glaubensstandpunkt der lutherischen Rirche; die Gegenvartei wurde durch herrn von heibeck, Fabian Edel, Brebiger in Liegnit, welchen Heibeck bazu hatte kommen laffen, und burch Seidecks Bfarrer Beter Benter reprasentiert. Bur Beauffichtigung des ganzen Gespräches aber und um die Barteien selbst zu hören, war auch der Herzog dabei anwesend, begleitet von seinem Rangler Apel und seinem Leibargte Wild. Das Gespräch. bem der Herzog von Anfang bis zu Ende beiwohnte, drehte sich zwei Tage lang um die prinzipiellen Streitfragen zwischen lutherischem Landeskirchentum und schwenkfelbischem Spiritualismus, um die Frage nach der Notwendigkeit der Bibel und der äußeren Tauf= und Abendmahlshandlung. Ein greifbares Resultat kam allerdings nicht heraus; aber ber Herzog munschte, daß beide Teile wenigstens ihre bort gehaltenen Reben aufschrieben und schriftlich weiter darüber verhandelten. Bald scheint indes der Einfluß Heidecks auf ihn gestiegen zu sein; denn am 14. Mai 1532 berichtete ber Kanzler Apel (einst Luthers Trauzeuge in Wittenberg) an seinen Freund Johann Seg in Breglau: "Berr von Beibeck kommt heute zum Fürsten; mochte er Seine Durchlaucht nicht mit seinem tötlichen Gifte ansteden; ich fürchte das sicherlich mit allen Gutgefinnten sehr". Unter solchen Umftänden hielt es Luther, welcher von diesen Vorgängen benachrichtigt war, für seine Bflicht, mit der Feder in diesen Kampf der Geifter einzugreifen. Anlaß dazu bot ihm ein Brief Albrechts, worin dieser ihn über das Saframent des Abendmahls und die darauf bezügliche Auslegung des sechsten Kapitels des Evangeliums Johannis um Ausfunft gebeten hatte. Als Antwort schickte Luther ein gedrucktes, zugleich für die Deffentlichkeit bestimmtes Schreiben, feinen "Sendbrief wider etliche Rottengeifter" (Wittenberg 1532), in welchem er nicht blos das "helle, reine Wort Chrifti", sondern auch die fünf= zehnhundertjährige Autorität der Kirche mit einem von ihm nie wieder so schroff ausgesprochenen Conservatismus in das Keld führte, um die Objektivität des Heilsqutes im Abendmahle zu verteidigen. Das Schriftchen gipfelt in bem Rate, ber Bergog wolle die Schwärmer "ja nicht im Lande leiden." Luthers Streitschrift war gegen die "Saframentirer" gerichtet; aber durch feine Beweisführung fühlten sich auch die Rüricher Geiftlichen, welche eine spiritualisierende Saframentslehre vertraten, mitgetroffen und arbeiteten schriftlich bei Albrecht gegen Luther. Unter dem 17. Juni 1532 übersandten fie dem Herzog eine von Leo Juda angefertigte Uebersetzung der Schrift des Ratramnus "Vom Leibe und Blute Chrifti", welche gegen Luther Zeugnis ablegen sollte, mit ber Bitte an Die Obrigfeiten, daß sie nicht auf Luthers Senbschreiben bin "einen biderben Mann mit Weib und Rind ins Elend treiben" möchten, "ber nicht gleich kann glauben, was ber Luther glaubt".

Es ift daher wohl kein Zufall, daß Albrecht erft Mitte nächsten Jahres dem Wittenberger Reformator antwortete und zwar in einer so ruhigen Weise, daß der Brief merkwürdig von dem er= regten Schreiben Luthers absticht. Dem Einschleichen der "Sakramentierer" könne man nicht wehren, schrieb ber Herzog, weil Preußen "so ein weit Land" sei; wollte man fie aber verjagen, so sei bei ber bunnen Bevölkerung bes Landes zu besorgen, daß es "noch wüfter" werde; doch beruhigt er sich und ben Abressaten mit bem hinweis auf feine "geliebten Gevattern Dottor Brießmann und Herrn Poliander, die ihr Amt mit Warnen und Lehren tapfer treiben". Berboten habe er indeh neulich noch ausdrücklich. daß sich die Sakramentierer öffentlich ober heimlich "des Lehrens ober Bredigens unterwinden"; im übrigen lasse er aber jedem seiner Unterthanen in Glaubenssachen Freiheit, "weil mir," fügte ber Bergog hier gum Schute protestantischer Gewissensfreiheit hingu. "nicht geziemen will, mit Gewalt in die Leute ben Glauben zu bringen."36) Unter solchen Umständen hob die "Schwarmgeisterei" in Breußen ihr Haupt fühner empor; aber auch die Lutheraner.

zumal Poliander, drangen heftiger bei dem Berzoge auf Gegen= maßregeln gegen sie; zur Entscheidung tam der Fürft aber boch erft, als an dem Reiche der Wiedertäufer zu Münfter offenbar geworden war, wohin der Spiritualismus führen könne, wenn er zur Grundlage eines kommunistischen Sozialismus gemacht würde. Schon am 30. März 1535 hatte sich ber Kurfürst von Sachsen in Weimar vor einem Gesandten Albrechts sehr erregt über bas Münfter'sche Reich geäußert und eine Zusammentunft aller evan= gelischen Obrigkeiten für notwendig erklärt. In der Nacht vor Johannis stürzte darauf die Münstersche Theotratie zusammen. Wenig Wochen später, am 1. August 1535, erließ Herzog Albrecht an den Bischof Speratus in Marienwerber, in bessen Sprengel die spiritualistische Bewegung noch im Gange war, ein Mandat des Inhalts, daß die Einheit der Lehre im Lande aufrecht erhalten werden solle. "Denn ob wir wohl gemeint, in Niemands Ge= wiffen aum Glauben au bringen," außert fich jest der Fürft, "fo will uns doch auch wiederum nicht gebühren, daß wir gestatten sollten, gegen die evangelische Lehre und die einträchtig verfaßte Rirchenordnung etwas zu verändern, am wenigsten ohne einhellige Bewilligung der Bischöfe und der Stände bes Landes." 37) mit war die innere Entwickelung Albrechts wieder ganz in die Bahn der lutherischen Landestirche eingelenkt, die er im Geiste ber erften preußischen Rirchenordnung zu schützen und zu fördern wieder fest gewillt war; und da im folgenden Jahre, am 3. August 1536, noch dazu der "Brinzipal aller Schwärmer", wie er lutherischer= seits genannt wurde, Friedrich von Heideck, mit dem Tode abging, blieb Albrecht auch von dieser Seite unangefochten, und zwischen Luther und ihn ift in der Folgezeit nie wieder ein Schatten gefallen.

Der innere Ausbau der preußischen Kirche und die weitere Evangelisierung des ganzen Landes geschah demnach im Geiste Luthers. Eine mit den Ständen im Jahre 1540 vereinbarte Landesordnung legte in diesem Geiste die bessernde Hand an die offenen Wunden des Bolkskörpers: Gotteslästerung sollte aufs höchste bestraft, und das Bolk von sündlichem Schwören, von Fluchen, Trinken und Sünden gegen das sechste Gebot nach Krästen abgehalten werden, und eine daran gehängte detaillierte Kleidersordnung steuerte dem Kleiderlugus bis in die niedrigsten Stände

hinab, von Pralaten und Herrschaften an bis hinunter zu Kriegern und Bauern, Trompetern und Pfeifern. "Artitel von Erwählung und Unterhaltung der Pfarrer" ferner, welche ebenfalls damals vereinbart wurden, verfolgten aufs neue den Zwed der ötonomischen Sicherstellung der Landeskirche. Verglichen mit den Artikeln ber Landesordnung von 1525 enthalten fie mehrfache Verbefferungen zu Sunften der Pfarrer: ihre etwaige Absetzung darf nicht ohne geordnetes Berfahren stattfinden; auf jeder Bfarre foll ein Inventar, barunter "etliche gute Bucher", vorhanden sein; für die Sinter= bliebenen der Bfarrer, für ihre Wittwen und Kinder, soll gesorgt werden. Das großartigfte Beisviel seiner landesväterlichen Sorgfalt für die Kirche gab der Herzog sodann im Winter 1542 zu 1543, als er in eigener Berson eine Kirchenvisitation seines ganzen Landes hielt. Schon lange hatte er sich mit dieser Absicht ge= tragen; jest entschloß er sich bazu, weil sich die Notwendigkeit herausstellte, für bie Rirchen bes Landes eine neue, dauernde Ordnung aufzurichten, da sich boch seit 1525 manche damals aetroffenen Magnahmen als verbesserungsfähig herausgestellt hatten. Bur Borbereitung auf biefes Wert wollte er in die religiösen und sittlichen Buftande seines Landes einen selbständigen Ginblick thun. Da er aber dabei nichts ohne die ordentlichen Vertreter ber Kirche vorzunehmen gedachte, fo gebot er beiden Bischöfen, Bolent und Speratus, ihm babei allerorts zu affiftieren. Speratus, ber selbst frank war und auch noch seine Gattin schwer krank in Marienwerber zurud laffen mußte, schrieb boch barüber am 11. Dezember 1542 nach Wittenberg: "man muß der Obrigfeit ge= horden, besonders dann, wenn fie Gerechtes und Frommes befiehlt, wie jest unfer Berricher. Ich habe also keine Entschuldigung, sondern muß schlechterdings dem frommen Fürsten gehorchen." Wie weit Speratus feinen Vorsat hat ausführen können, ift nicht mehr festzustellen; aber von dem Bischofe Bolent wissen wir. daß er dem Herzoge nach Kräften geholfen hat; vom Hofe befanden sich auch angesehene Bersonen, wie der Obermarschall Friedrich von der Delfinit, in dem Gefolge bes Bergogs, um ihn im Bisitationswert zu unterstützen; bestimmte Ortschaften, Die ber Herzog nicht selbst aufsuchen konnte, mußten von ihnen visitiert werden. Aeußerlichkeiten der Bisitation, wie Unterbringung und

 $\mathsf{Digitized} \ \mathsf{by} \ Google$ 

Berpflegung bes hoben Herrn und seiner Begleitung, waren vorher angeordnet worden. Wo es möglich war, mußten die herzoglichen Beamten für Lebensmittel forgen; bei bem Mangel an geeigneten öffentlichen Gafthäusern blieb eben nichts anderes übrig, als daß Die Amtleute fich "mit Schlachten, Backen und Anderem", wie ber Herzog an Graf Peter von Dohna nach Mohrungen schrieb, "zur rechten Zeit einrichteten". Sonntag, den 17. Dezember 1542, wollte ber Fürst von Königsberg aufbrechen, um am nächsten Tage in bem naben Umte Brandenburg am frischen Saffe sein Bifitationswert zu beginnen; boch laufen die uns erhaltenen Aften bes "Umzuges", wie Albrecht die Bisitation nannte, erst vom 19. Dezember 1542; am 1. Januar 1543 — lesen wir da wurde Friedland visitiert, am 6. Tharau, am 7. Kreuzburg; am 30. Mühlhaufen i. Br., am 31. Breußisch-Holland; am 1. Februar Liebstadt und Reichenau, am 6. Mohrungen, am 20. Riefenburg und so weiter von Kirchspiel zu Kirchspiel durch große Bartien bes Landes, wahrscheinlich bis zum April, wo wir den Herzog wieder in Rönigsberg treffen. Auf Grund der betrübenden Erfahrungen, welche er auf ber Bisitation gemacht, erließ er schon am 1. Februar 1543, also noch mährend des "Umzuges", in deutscher und in polnischer Sprache einen "Befehl, in welchem bas Bolf zu Gottesfurcht, Rirchgang, Empfang ber beiligen Saframente und anderem ermahnt wird". Er habe gefunden, äußerte fich hier der Fürft, daß die Leute in den Artikeln des heiligen chriftlichen Glaubens gang wenig unterrichtet seien, weil sie selten ober gar nicht zur Kirche kommen. Daher befehle er den Pfarrern, fie sollten bas Bolf zum Kirchgang bitten und ermahnen; aus jedem einzelnen Sause aber, so ordnet er an, solle an allen Sonntagen und hohen Festen entweder ber Wirt ober die Wirtin, jedes samt den Kindern und dem abkömmlichen Sausgefinde, zur Anhörung des göttlichen Wortes zur Kirche geben. Zuwiderhandelnden wird Strafe angedroht; find es Abelige, fo sollen fie mit Gelbstrafen belegt werben, die sich im Wiederholungsfalle fteigern; hilft das nichts, bann "mit gebührenden und harten Leibesftrafen"; Burgern, Bauern und gemeinen Ginfaffen werben ebenfalls zuerst Gelbstrafen auferlegt, eventuell gesteigerte; bleibt bies fruchtlos, so sollen sie auf dem Kirchhofe (d. i. unmittelbar vor dem Gotteshause) oder in der Kirche "mit einem Halseisen" beftraft, eventuell weiter von "harten Leibesstrafen" getroffen In jeder Kirche wird sodann ein Aufseher bestellt, welcher von einer anzubringenden Bank aus nachzusehen hat, ob jemand im Gottesdienste fehlt; abwechselnd muß aus der Gemeinde jedes Haus einen solchen Aufseher stellen; er hat die etwa Fehlenden anzuzeigen: der Amtsbaudtmann aber, die Kirchgemeinde= väter und der Pfarrer fällen das Urteil, worauf eventuell sofort die oben angedrohte Bestrafung eintritt. Weiter verfügt ber "Befehl", daß jeder Pfarrer an jedem Sonntage Epistel und Evangelium vom Altare aus deutlich vorlese, dann eine halbe Stunde lang bas Evangelium auslege und schließlich noch eine halbe Stunde lang den Katechismus Luthers erkläre. Alle Biertel= jahre sodann oder auch schon alle fünf bis sechs Wochen soll ber Bfarrer in jedem Dorfe mit ben Leuten ein Berhör anstellen. um fich zu vergewiffern, was fie gelernt haben, eine Anordnung, welche herb erscheinen mag, aber bem nieberen Bilbungsstande bes Volkes, bas vom Orden vernachlässigt war, burchaus entsprach. Die Nachwirfung dieses "Befehls" ift noch heute in Oftpreußen spürbar; benn ber Rame "Gebetsverhör" ift bort noch ein stehenber Ausbruck für Bibelftunden ober Ratechismusgottesbienfte, welche mancher landeskirchliche Pfarrer auf Dörfern, die von der Rirche abliegen, im Schulgebäude ober in ber Wohnung eines Befiters abzuhalten pflegt, nur daß man meift ben Ursprung dieses Namens nicht mehr fennt.

Eine weitere, unendlich wichtigere Wirkung der herzoglichen Kirchenvisitation war die Umgestaltung der Gottesdienstordnung. Man schaute jetzt, was schon berührt wurde, in Preußen auf eine Arbeit von etwa zwanzig Jahren zurück, und das Urteil war reiser als im Jahre 1525, wo man die "Artikel der Ceremonien" entwars. Katholische Reste, welche man damals noch beibehalten hatte', wie die "Clevation" der Hostie in der Abendmahlsseier, mußte man endlich sallen lassen; Berbesserungen dagegen, welche auf Grund des evangelischen Prinzips nötig geworden waren, ließen sich nicht länger hinhalten. So kam es zur Ausarbeitung der Kirchenordnung vom Jahre 1544. Man wird als ihren Hauptversasser den Resormator Brießmann ansehen dürsen; aber

ber eigentliche treibende Urheber derselben war der Herzog selbst gewesen, welcher gerabe ben spiritualiftischen Sektierern gegenüber alle Nachreben entkräften wollte, die von ihnen wegen an= geblichen Kryptokatholizismus gegen die preußische Landeskirche in Umlauf gesetzt wurden. Den Hauptbestandteil der neuen Ordnung bildet daher eine betaillierte evangelische Abendmahls= liturgie, wobei auch aus dem seit 1525 angewachsenen Reichtum an deutschen evangelischen Kirchenliedern zahlreiche sorgsam ausgewählte dargeboten werben; aber den Aft der "Glevation" der Hoftie als sinnbildliche Darreichung eines Opfers von Seiten des Briefters an Gott verbot man dabei ausdrücklich: "Der Briefter barf das Sakrament nicht erheben; benn die Elevation ist un= nötig und abgethan." Im Ganzen aber follte biefe neue Kirchen= ordnung nichts weiter als eine verbefferte Erneuerung beffen sein, was sich seit der ersten vom Jahre 1525 im firchlichen Leben Breußens bewährt batte: beide Ordnungen find ihrer Geiftesrichtung nach lutherisch, nur daß in der ersten die Ginführung der Bibel in die Gemeinde, in der zweiten die Feier des Abendmabls mehr in den Vordergrund gerückt erscheint. In der ersten Hälfte bes Jahres 1544 wurde die neue Ordnung in drei Sprachen, beutsch, lateinisch und polnisch, und zwar in jeder besonders, zu Königsberg gebruckt und mit einem "Mandate" bes Berzogs vom 2. Juni dieses Jahres und einer "Borrede" der beiben Bischöfe Polent und Speratus ben Pfarrern Preugens zugeschickt; Anfangs Juli wurde fie barauf in Gebrauch genommen. Der beutsche Text führt ben Titel "Ordnung vom außerlichen Gottesdienft und Artikel ber Ceremonien, wie es in den Kirchen des Herzog= tums Breugen gehalten wird". In dem Mandate vom 2. Juni aber, welches der Herzog vorandrucken ließ, äußerte er sich im Geiste Briegmanns prinzipiell dahin, daß, obwohl solche mensch= liche Ordnungen ber gottesbienftlichen Handlungen in den Bereich ber Freiheit gehören und für unsere Seligfeit an ihnen nichts gelegen ift, bennoch wegen ber Jugend und ber einfältigen Schwachen barin Einheit herrschen und jedermann durch fie zum Worte Gottes angereizt und hingeleitet werben solle. Die Bralaten aber ver= fäumten nicht, in demselben Geiste evangelischer Freiheit zu verfichern, daß für die Gemeinden solche Ordnungen nicht zu Stricken bes Gewissens werden sollten; Kirchengebräuche sollten uns Christen bienen, nicht wir ihnen; die Gewissen seien nicht daran gebunden; auch solle nicht etwa für Preußen etwas Besonderes geschaffen werden; vielmehr stimme die preußische Kirche mit der des Kursfürstentums Sachsen zusammen, wie wir auch sonst, fügen die Bischöfe hinzu, "fest an einander halten". Als Ertrag einer etwa zwanzigjährigen Ersahrung in kirchlichen Dingen bildet so diese Ordnung von 1544 unter den amtlichen Maßnahmen zur Einsführung und Besestigung der Reformation im Herzogtum Preußen den Höhepunkt.

Inzwischen hatte Albrecht noch ein anderes Werk, das zwar in erster Linie ber Schule, sodann aber boch auch bem firchlichen Gottesdienste förderlich sein sollte, in's Leben gerufen, ein Choral= Melodienbuch. Selbst ein Liebhaber der Musik, hatte der Herzog für seine Schulen und damit ja auch für den tirchlichen Gebrauch durch seinen Hoffavellmeister oder "obersten Trompeter", wie er amtlich hieß. Sans Rugelmann, eine Auswahl meift religiöser Lieder zu brei Stimmen komponieren laffen. Daber ber Titel "Concentus novi trium vocum", "Neue Gefange mit brei Stimmen, ben Kirchen und Schulen zu Nut. Der Komponist that noch "etliche Stude mit acht, feche, fünf und vier Stimmen hingu". Da die Buchdruckerei Johann Weinrichs, die einzige, welche es in Königsberg gab, feine Rotenpresse besag, murbe ber Druck dieses Werkes zu Augsburg, woher Augelmann stammte, von Melchior Kriestein auf Albrechts Rosten im Berbste 1540 hergeftellt, und die Auflage in Sobe von 320 Eremplaren bem Herzoge nach Breußen geschickt. Dort find fie alle - zersungen worden; nur in München hat fich auf ber Hof= und Staats= bibliothet ein Eremplar erhalten: es besteht aus vier Stimm= büchern in fleinem Quer-Oftav-Format; ber Haupttitel steht vor der Tenorstimme. Das Ganze enthält 39 Lieder, darunter 7 von Luther, 2 von Boliander und 1 von Speratus. Ueber ihren musikalischen Charakter, der von Rugelmann stammt, hat sich ein geschätter Renner ber Musit und ihrer Geschichte mit Unerkennung ausgesprochen, und geschichtlich bleibt noch besonders interessant, daß von dem Liede "Nun lob mein Seel den Herren", das in Königsberg von Boliander gedichtet ift, Text und Melodie, und

von "Allein Gott in ber Höh' sei Ehr" die Melodie hier zum ersten Male auftaucht. Das ganze Unternehmen aber beweift aufs neue, ein wie tiefes Verftandnis für die Bedürfnisse bes Bolfes der Herzog Albrecht besaß. Wo fande fich in jenen Jahren ein regierender Fürft evangelischen Bekenntniffes, ber für den posi= tiven Ausbau seiner Landeskirche auch nur annähernd ähnliches geleistet hätte wie er! Die Landesordnung von 1540 mit ihrer Berftellung einer öffentlichen Sittlichkeit im Lande, die "Artikel von Erwählung und Unterhaltung ber Pfarrer", beren ötonomische Eristenz dadurch gesichert wurde, von demselben Jahre, die herzogliche Kirchenvisitation von 1542 und 1543, welche bei den Bfarreien eine feste Ordnung schuf, endlich die abschließende, bas gesamte firchliche Handeln regelnde evangelische Kirchenordnung von 1544 — alle diese geschichtlichen Denkmale zeugen laut von der landesväterlichen Fürsorge bes Fürsten, der, ohne sich in die rein geist= lichen Amtshandlungen der berufenen Bischöfe und Brediger zu mischen, durch die Verhältnisse genötigt, thatsächlich als oberfter Bischof der Kirche seines Landes das Wohl berselben eifrig zu fördern bemüht mar. Gleichzeitig mit diefen Beftrebungen erfüllte ihn aber auch aufs ernftefte die Fürforge für die gelehrte Bilbung in Breußen, und wenn irgend etwas zu den reformatorischen Leiftungen Albrechts gehört, so ift es bie Stiftung ber Universität Rönigsberg; benn "durch sie sollte", wie ber Herzog 1544 an Melanchthon schrieb, "der heilige Name des Herrn der Ehren ge= priesen, sein alleinseligmachendes Wort gemehrt und die Jugend zu rechtschaffener chriftlicher Lehre und anderen guten Rünften unterwiesen werben".

Unter Protestanten gilt es als sicher, das Wissenschaft im modernen Sinne erst durch die Reformation möglich geworden, weil erst hier auf Grund der religiösen Selbständigkeit der Persönlichkeit das Recht und die Pflicht persönlicher Wahrheitserstenntnis erwuchs. Das Bedürfnis aber, sich selbst zu bilden und im Lande Bildung zu verbreiten, hat Albrecht gefühlt, sobald er als erblicher Fürst für die Pflege geistiger Güter freiere Handerhielt. Zu Michaelis 1526 bestellte er dei Lucas Cranach in Wittenderg "alle neuen, guten, sesenschen Bücher", welche seit kurzem bei ihm oder Anderen erschienen und solche, welche vielleicht

auch aus dem Latein in's Deutsche übersett seien; besonders wünschte er sich etliche Exemplare ber beutschen Uebersetzung von Laurentius Balla's Schrift über die fälschlich so genannte und erlogene Schenkung Conftanting an Bapft Splvefter: Cranach wolle bie Bücher kaufen und auf's förderlichste nach Breußen senden. 1527 erfolgte die gewünschte Sendung. Noch in bemfelben Jahre 'gab der Herzog dem ihm nahe stehenden, humanistisch gebildeten Pfarrer Johannes Boliander den Auftrag, für ihn Diejenigen Bücher zu taufen, welche er für zuträglich halte, indem er ihm als einem vorzüglichen Renner der Litteratur die Auswahl derselben über= ließ. Auch der damals noch in Königsberg als herzoglicher Rat fungierende humanist Crotus Rubianus hat im Auftrage seines herrn zu bem für jene Zeiten hohen Preise von 250 Mark eine große Anzahl Bücher gefauft, Rlaffifer, juriftische Werke, Rirchenväter und mittelalterliche Theologen. Aufidem Schlosse zu Königs= berg wurden diese Schätze untergebracht, und schon im Jahre 1534 muß der Bestand so groß geworben sein, daß der Herzog einen bücherfrohen Niederländer Felix König als Bibliothekar anstellte, ber sein "Gemach" auf bem Schlosse neben ber "Liberei" erhielt. Der hat bes Herzogs Bücher gehütet, wie einft ber Cuklop in Homers Donffee seine Schafe, weshalb er sich auch mit Vorliebe Felix Rex Polyphemus schrieb. Außer biefer seiner privaten Büchersammlung stiftete ber Herzog im Jahre 1540 eine öffent= liche Bibliothet, welche ber gelehrten Bilbung bienen sollte und ebenfalls im Schlosse Aufstellung fand. Beibe Sammlungen, "Rammerbibliothet" und "Schlofbibliothet", welche Albrecht fpater testamentarisch seinem Lande vermachte, bilben zusammen mit zahl= reichen Banden aus dem Nachlasse Brießmann's und Speratus' den sehr wertvollen Grundstock der gegenwärtigen an Reformations= litteratur reichen "Königlichen und Universitätsbibliothet" Königsberg. Zu seinem Handgebrauch bediente sich ber Herzog noch einer Reihe von erbaulichen Schriften, wie Bibeln, Bostillen und ähnlichen Werken, die er in kostbare Einbande mit silbernen Beschlägen fich hatte binden lassen; sie bilben, 20 Bande an ber Bahl, noch beute als sogenannte "Silberbibliothet" einen eigen= tümlichen Schat berfelben Bibliothef in Königsberg; zweimal in großer Gefahr, ift die "Silberbibliothet" im fiebenjährigen Rriege

vor den Russen nach Küstrin und im Kriege gegen Napoleon I. 1807 vor den Franzosen nach Wemel gestücktet worden, aber darauf beide Wase unversehrt nach Königsberg zurückgekehrt. — Dem Bisdungseinteresse hatte die Schlößbibliothek dienen sollen. Ihre Eröffnung gerade im Jahr 1540 aber war keine zufällige Thatsache, sondern stand im Zusammenhange mit Albrechts Plänen zur Schöpfung eines höheren Unterrichtswesens in Preußen überhaupt: der Herzog wollte für sein Land eine höhere Unterrichtsanstalt ins Leben rusen; ihr sollte die Bibliothek für Lehrer und Lernende wissenschaftliche Hülfsmittel darbieten.

Bis zum Beginn ber Reformation hatte bas höhere Schulwesen in Preußen fast gang brach gelegen; von dem deutschen Orden war für dasselbe fast nichts geschehen, und auch in den Städten bes Orbenslandes gab es nur ju Rönigsberg in ber "Altstadt" und im "Kneiphofe" je eine lateinische Trivialschule, von welcher dann und wann Böglinge auf eine Universität ins Ausland zogen. So lange nun Boliander, ber frühere Leiter ber Leipziger Thomasschule, sein Königsberger Bfarramt verwaltete. nahm er sich bes altstädtischen Schulwesens an, und ber Bergog begünftigte ihn dabei; aber das Land brauchte mehr. Hatte man bisber durch Luthers und Melancithons Bermittelung für Rirche und Schule in Breugen die notwendigften Manner aus Deutsch= land bezogen, so wurde dies je länger je schwieriger, und woher follte man gar für die "Undeutschen" im Berzogtume, für die Bolen und Litauer, Brediger und Juristen erhalten? In dieser Notlage hatte Albrecht längft mit klarem Blide erkannt, daß man versuchen muffe, ben notwendigen Bedarf an gebildeten Männern für Kirche, Schule und Staat im Lande felbst zu beschaffen; und was er zur Erreichung dieses Zweckes ersann, war durchaus sach= gemäß und frei von allen Illufionen. Bor seinem Geifte ftand eine Lehranftalt, welche wir heute ein "akademisches Symnafium" nennen murben, eine gelehrte Schule, welche ihre Böglinge von ben Elementarkenntniffen bis zur Beherrschung ber humaniora führt, dazu aber noch das wichtigfte aus der Bibelwiffenschaft, ber damaligen "Theologie", und aus den "freien Künften" bietet; fein "Studium universale", wie im Mittelalter bie Universitäten hießen, sollte es werben, sonbern nur ein "Studium particulare",

das nur die notwendigsten und am meisten praktischen Zweige bes gelehrten Unterrichts bot, ein "Bartifular", wie es seit ben ersten Verhandlungen darüber im Jahre 1540 genannt wird. Die Art aber, wie der Fürst diesen für das ganze Land so wichtigen Schritt vorbereitete, beweift, daß er die Tragweite seines Unternehmens voll überschaute. Von den bedeutenoften Schulmännern und anderen Gelehrten Königsberas und des Auslandes forderte er seit dem Jahre 1540 über das zu errichtende "Partikular" Gutachten ein, und wir find so glücklich, diese noch fast alle zu besitzen. Die Königsberger Reformatoren Boliander und Brieß= mann, der Jurist Christoph Jonas, damals noch Magister und Jurist in Wittenberg, und der gefeierte humanist Joachim Camerarius, zu jener Zeit noch Professor in Tübingen, gaben ihre Gutachten schriftlich ab, und, nachdem die preußischen Stände gu= gestimmt, wurde das "Bartifular" zu Michaelis 1541 bei dem Dome in Königsberg fundiert und mahrscheinlich im nächsten Jahre eröffnet; ein um seines evangelischen Glaubens willen aus seiner Beimat, dem polnischen Litauen, vertriebener gelehrter Bädagoge, der Dr. jur. Abraham Culvenfis, übernahm als Bicereftor die erste Aufsicht über die Schule. Die Bemühungen, für die Leitung derselben einen definitiven Rektor zu gewinnen, welcher zugleich der Schule den Glanz eines gefeierten Namens verleihen könnte, brachten den Herzog durch Camerarius' und Melanchthon's Bermittelung in Beziehung zu Sabinus, Brofessor ber Beredsamkeit in Frankfurt a. d. D. und Schwiegersohn Melanchthons. Ihn gewann er unter Rusicherung eines damals unerhört hohen Gehaltes von jährlich 350 Thalern jum Rektor "im Collegio". Bei den Verhandlungen barüber tam aber Albrecht durch Sabinus zu bem Entschluß, die für später in Aussicht genommene Erweiterung des Partikulars zu einer Universität schon alsbald in's Werk zu seten. Das bisherige Partikular sollte bann als "Bä= bagogium" gewissermaßen die Vorklasse der Universität bilben und damit auch samt seinen Lehrern der Oberaufsicht des Uni= versitätsrektors unterstellt sein. Außer dem Rektorat vertrat nun Sabinus als Professor ber Beredsamkeit und ber Dichtkunft bas hervorragende Rach der klassischen Philologie, wie wir es heute nennen, glanzvoll; für Theologie, Jurisprudenz und Medizin

wurde je ein ordentlicher Professor angestellt, die Wittenberger Doktoren Rapagelan, Chriftoph Jonas und Brettschneiber; Philologen vom Bartifular wie Rinder, Hoppe und Gnapheus erhielten zugleich Lehraufträge für die philosophische Fakultät; einige andere, wie der medizinisch und naturwissenschaftlich gebildete Andreas Aurifaber aus Breslau, der Hebraift Johann Sciurus aus Nürnberg, wurden außerdem berufen; zusammen etwa funfzehn Männer, Die das große Werk beginnen sollten. Durch ein lateinisches Diplom vom 20. Juli 1544 ließ ber Herzog die "Fundation" ber Königsberger Akademie öffentlich bekannt machen. Indem er hierin seine Meinung dahin aussprach, daß er ein nüpliches und Gott wohlgefälliges Werk beginne, sicherte er allen, welche die Anftalt besuchen würden, Schutz und Vorrechte zu und eröffnete ihnen die Aussicht, daß alle Lehrerstellen und andere Aemter in Breußen nur mit Rönigsberger Röglingen befett werben follten. verlangte aber andererseits auch von Lehrern und Lernenden Aufrechterhaltung guter Sitten, von den Lehrern Strenge und Wach= famteit, von ben Schülern Gehorfam gegen die balb befannt zu machenben Gefete. Diefe Deklaration, nicht nur fur Breugen, sondern auch für bas Ausland berechnet, wurde am 10. August in vieler Herren Länder verschickt und von bem Brediger Beit Dietrich zu Nürnberg sogar burch einen zweiten Druck weiter Am 17. August 1544, einem Sonntage, Mittags 1 Uhr, fand barauf bie feierliche Einweihung ber Hochschule in bem eben fertig geftellten Universitätsgebäude am Dome zu Rönigs= bera ftatt. Mit eigener Sand führte ber Landesherr ben Poeten Sabinus in das Lektorium und setzte ihn zum perpetuierlichen Rektor ein; dann hielt der Brofessor der Rechte Dr. Christoph Jonas eine lateinische Rede; barauf wurden die Gesetze ber Univerfität verlesen, wie sie von nun an gehalten werben sollten. "Gott gebe Glück, Heil und seinen Segen bazu, daß es wohl gerate!" wünscht der gleichzeitige Chronist, welchem wir diese Nachrichten verbanten. Bas für Opfer hatte ber Bergog gebracht! Der Bau bes "Rollegiums", so hieß bas heute so genannte "alte" Universitätsgebäube, toftete allein im Jahre 1544 ungefähr 10 000 Mark; nun folgte die dauernde Unterhaltung bes Lehrerpersonals und der unvermögenden Studenten, für jenes 3000, soviel

wie in Wittenberg, für diese 1000 Mark, welche auf ein Convikt von 24 Zöglingen verwandt wurden. An Studenten aber fehlte es am Anfang teineswegs; lindem Sabinus fofort bie Schüler bes Partifulars zur Universität rechnete, schrieb er mit eigener Hand alsbald etwa 200 Studenten in die Matrifel, welche unter ben hiftorischen Denkmälern ber Universität noch jest ben ehr= würdiaften Blat behauptet: mehrere Studenten ftammten aus Danzig, Elbing und benachbarten Städten; auch Bolen, welche um ihres Glaubens willen ihre Heimat verlassen mußten, kamen nach Königsberg, und aus Deutschland zog Sabinus von Frantfurt a. d. D. manchen nach sich. Erwägt man, daß es in Mar= burg bei Errichtung der Universität nur 104 Studenten gab, so erscheint der Anfang der zweiten Hochschule des Brotestantismus feineswegs unansehnlich. Wahrscheinlich unmittelbar nach bem Einweihungstage haben die Professoren ihre Vorlesungen aufgenommen. Rum Gedächtnis an bas vollbrachte Werk aber ließ ber Herzog eine golbene Schaumunze mit seinem Bilbe pragen; als Aufschrift bestimmte er bafür die Worte "Pax multa diligentibus legem tuam, domine" b. i. "Großen Frieden haben, o herr, die, welche Dein Gefetz lieben" - ein deutlicher Wink da= für, in welchem Geifte ber Fürft die Universität geleitet wissen wollte. Wenn man heute auf die Geschichte der Hochschule Immanuel Kant's, bes Aftronomen Bessel, bes Siftorifers Johannes Boigt, des Philologen Lobeck und zahlreicher anderer Gelehrten von hohem Ruf zurückblickt, so besteht für uns moderne Betrachter kein Zweifel, daß Albrechts Stiftung nicht blos für die Pflege ber Rultur im außerften Often Deutschlands, sonbern für bie Wissenschaft überhaupt von reichem Segen gewesen ist und noch heute ift. Leider hat der edle Fürst selbst, solange er lebte, da= von wenig gesehen. Zwar standen die Leistungen der Professoren und ihrer Studenten gewiß auf der Sobe anderer Universitäten; aber der Friede, welchen der Herzog gewünscht, wollte nicht in bie Hallen bes Rollegiums einziehen; gegenseitige Eifersucht und Rechthaberei ber Lehrer unter einander schädigten die Wirksamkeit ber Hochschule empfindlich. Wie oft hat fich ber Herzog bemüht, Frieden zu ftiften! Er felbit hatte in Boraussicht folcher Bustände ausdrücklich einen Artikel "de tuenda concordia", "die Eintracht aufrecht zu erhalten", in die feit 1546 geltenden Statuten der Universität aufzunehmen befohlen: und durchblickt man bie uns erhaltenen Schriftstude, welche zwischen bem Berzoge und ben Brofessoren gewechselt sind, so erscheint ber Kürst fast immer ruhig, geduldig, wohlwollend und jedenfalls erheblich verftändiger als die Lehrer, und es tam vor, daß er ihnen brohen mußte wie ungezogenen Knaben. Die Hauptschuld an dem Unfrieden fiel anfangs auf Sabinus, später unter anderen Berhaltniffen auf Ofiander. Sabinus hatte fich nämlich in den großen Verhandlungen mit dem Berzoge eine Sonderstellung ausgemacht, indem er das Rektorat als ein immerwährendes Amt erhielt: dadurch aber waren seine Rollegen vom Rektorat ausgeschlossen, mahrend boch auf allen anderen Universitäten ein Wahlrektorat bestand, so daß jeder Rollege zu der Ehre gelangen konnte, welche in Rönigsberg bem Sabinus allein vorbehalten war. Dazu kam feine schwer zu ertragende Gitelfeit und ein Dag von Selbstsucht, bas ihn im näheren Verkehr unbeliebt machte. Schließlich blieb nichts anderes übrig, als daß Sabinus sein Rektorat niederlegte, und der Herzog mit Beginn des Wintersemesters 1547 das Wahl= reftorat mit regelmäßigem Turnus ber vier Fakultaten anordnete: bie erste Wahl fiel auf den Theologen Staphylus. So war wenigstens ein Streitpunkt beseitigt. Ungleich verhängnisvoller aber wurde für Universität, Kirche und Staat die Wirksamkeit Ofianders in Breuken.38)

Wir kennen den Nürnberger Reformator als Albrechts "Bater in Christus"; der Herzog wußte sich dem Manne, welcher ihm das Verständnis des Evangeliums erschlossen hatte, zu bleibendem Danke verpflichtet. Als dieser daher am Ende des Jahres 1548, um nicht zu Gunsten des halbkatholischen Augsdurger "Interims" seine protestantische Ueberzeugung zu brechen, in Nürnberg Amt und Brot aufgegeben und von Breslau aus dem Herzoge seine Dienste als Prediger, Lehrer oder Schreiber angetragen hatte, nahm ihn Albrecht bereitwilligst nicht blos als ersten Stadtpfarrer in Königsberg auf, sondern verlieh ihm auch die damals vakante einzige ordentliche Professur der Theologie an der dortigen Universität. — So ward ein Doppelamt mit doppelter ordentlicher Besoldung einem Fremdling übertragen, welcher dis dahin dem

preußischen Lande unbefannt geblieben mar, während fich andere Rirchen- und Schulmanner im preußischen Dienfte bewährt hatten, einem Manne, ber nicht einmal einen akademischen Grad besak. jo daß seine Universitätskollegen ihn als blos "pastoralen Lector" über die Achsel ansahen, während gleichzeitig allein unter ben Theologen Ronigsbergs drei in Wittenberg promovierte Doktoren, Brießmann, Begemon und Ifinder, in Königsberg wirkten. trat aber dieser Mann noch bazu mit einer Anmagung auf, als müßte er überhaupt erft ben abgelegenen Sarmaten das Ber= ständnis des Evangeliums erschließen, mahrend sich doch die Kirche bes preußischen Landes seit 25 Jahren auf Grund der Wittenberger Theologie aufs beste organisiert hatte. Man mag, wie bas neuerdings vielfach geschehen ift, Ofiander als den einzigen spstematischen Denker unter den lutherischen Theologen des sechsgebnten Sahrhunderts feiern, für die preußische Rirche ift sein Wirken und der Ginfluß seiner Bartei nur verhängnisvoll geworden: denn die Reformation Breußens war abgeschlossen, als er in das Land tam; mit dem Beginn des nach ihm genannten Streites aber begann eine Episode ber Deformation ber preußischen Rirche, nach beren Ablauf man wieder auf den Zustand der Kirchenordnung von 1544 zurückgreifen nußte, damit fich das Land wittenbergisch = lutherisch weiter entwickeln konnte. Rur Berberr= lichung des Herzogs dienen diese Ereignisse freilich nicht; ja weil er seiner Dankbarkeit kein Ziel sette, so trifft ihn sogar die Sauptschuld bes Unglücks jener Jahre; barum muffen wir, soweit er felbst babei beteiligt mar, näher auf sie eingehen. Wir treffen hier im Bilbe bes eblen Fürsten auf ben bunklen Bunkt, welcher das Urteil der Nachwelt über ihn leicht trüben kann und getrübt hat. Um den Fürsten tropbem gerecht zu beurteilen, ift es vor allem nötig, den rechten geschichtlichen Standpunkt dabei ein= zunehmen. Geset, Albrecht mare, als der ofiandriftische Streit begann, von hinnen geschieden, so murbe fein Mensch barüber zweifeln, daß er ein großes Lebenswert vollbracht habe; benn die Gründung des preußischen Staates, die Organisierung seiner Landeskirche und die Errichtung der Hochschule, welche beiden dienen follte, waren vollendete Thatsachen. Albrecht zählte damals sechzig Jahre; er hatte sich ausgelebt, früh ausgelebt; jest ließ er

sich leiten, und Staat und Kirche gerieten in große Gesahr. Aber bie Schwäche seines Greisenalters darf uns nicht shindern, das Lebenswert des jugendfräftigen Mannes zu bewundern; das bleibt als Thatsache bestehen, obgleich wir auf den Greis Albrecht mit Wehmut blicken. In aller Kürze davon soviel, als es den Herzog selbst betrifft.

In Abweichung von der zu Wittenberg üblichen Lehrweise hatte Ofiander an der Universität Königsberg unter Rechtfertigung bes Sünders von Seiten Gottes nicht sowohl die dem Sünder um Chrifti willen zuteil geworbene Gundenvergebung, als vielmehr die darauf folgende mustische Einwohnung Christi oder des göttlichen "Wortes" im gläubigen Sünder verstanden und daher Die Formel aufgeftellt: Chriftus ift unsere Gerechtigkeit nur nach seiner göttlichen Natur. Sobald erft Schlagworte im Umlauf waren, tam es zur Bilbung von Parteien, und bei ber Bunft, welche Ofiander bei Hofe genoß, steigerte sich die Feindschaft gegen ihn und seinen Anhang aufs beftigfte. Bom theologischen Ratheber pflanzte sich ber Streit in Kirche und Gesellschaft fort. Es fam zu ben ärgerlichsten Scenen; Streitschriften, Basquille, Spottgedichte trafen von beiben Seiten die jedesmaligen Gegner; Dsiander aber beherrschte den Hof, zumal dort der Leibarzt Anbreas Aurifaber und ber Hofprediger Johann Funt seine Bartei nachbrücklich vertraten. Während außerhalb Breugens sein Standpunkt fast burchgängig verworfen wurde, hielt ber Bergog besto zäher daran fest, und nach dem frühen Tode Ofianders (1552) wies ber Fürst sogar bessen Hauptgegner Mörlin, Pfarrer am Dom, aus bem Lande: andre wie Sabinus zogen freiwillig weg; Runt aber, Beichtvater und geheimer Rat des Berzogs, beherrschte die Kirche und — das Land. 1558 wurde durch die herrschende osiandriftische Bartei eine veränderte Rirchenordnung eingeführt, in welcher die Gegner sogar eine hinneigung zum Calvinismus saben. Gin tief gehender Difmut verbreitete sich im Lande, und bei Sofe fühlten sich Manner bes bochften Abels zurückgefest gegen Fremdlinge, unter benen fich ein Abenteurer, Baul Stalich aus Agram, als "Markgraf von Berona" 1562 das Bertrauen bes alternden und (1563) durch einen schweren Schlaganfall geschwächten Herrn erschwindelt hatte. Da diese Nebenregierung

unter Migbrauch bes herzoglichen Namens große Summen Gelb bem Lande abzupressen verstand, so erreichte die Erbitterung schließlich einen so hoben Grad, daß die preußischen Landstände den polnischen König als Oberlehnsberrn um eine Untersuchung der unerträglichen Lage baten. In dessen Auftrage erschien daher im August 1566 eine polnische Kommission, welche drei im Umte ftebende Rate bes Herzogs und beffen Hofprediger Funt bem Gericht zur Aburteilung übergab. Der Ausgang bes Prozesses war die Hinrichtung des Hofpredigers und zweier herzoglicher Rate am 28. Oktober 1566 auf bem fneiphöffchen Markte gu Rönigsberg. Man fann zwar dem unglücklichen Theologen direkt staatsverbrecherische Handlungen nicht nachweisen; aber da er sich selbst unaufhörlich in Geldverlegenheiten befand, und als Schatmeifter ber auch ftets gelbbedürftigen Berzogin fungierte, fo bat er wohl in Gelbsachen seine Sand im Spiele gehabt; jedenfalls war er aber als Beichtvater bes ihm unbedingt ergebenen Fürsten für beffen Begünftigung jener Nebenregierung moralisch mit ver= antwortlich gewesen. 39) Im Lande Preußen wurde darauf in Lehre, Berfassung und Kultus ber Zuftand, wie er vor Ofianders Eintreffen bestanden, prinzipiell wieder hergestellt; dazu wurde 1.) in einer Bekenntnisschrift ("Repetitio corporis doctrinae ecclesiasticae") aus den lutherischen Symbolen und aus Schriften Luthers eine "Wiederholung der rechten chriftlichen Kirchenlehre" aufgestellt (1567); sodann 2.) in einer Urkunde unter dem Titel "Bon Ermählung ber beiden Bischöfe Samland und Pomefanien, im Bergogtum Preußen" die bischöfliche Verfassung aufs neue befestigt, hund Mörlin mit ber samlanbischen, Wigand mit ber vomesanischen Bischofswürde betraut (1568); endlich 3.) in einer "Rirchenordnung" (1568) der Kultus nach Maßgabe der im Jahre 1544 angenommenen aufs neue geregelt ober vielmehr in die bewährten früheren lutherischen Bahnen zurückgelenkt. Die Zeit beftiger Erschütterungen war vorüber: Breußens junges Staatsund Kirchenwesen war gerettet; Albrechts Lebenswerk, an welchem er einft 25 Jahre in voller Mannestraft gearbeitet, hatte ben Sturm überbauert; das hat der greise Herr wenigstens noch erleben bürfen.

Dieses Lebenswerk bes Fürsten, wie wir es bisher überschaut,

fann man auch, abgesehen von seiner politischen und firchlichen Bebeutung, in seinem Werte für die Entwicklung ber beutschen Rultur überhaupt würdigen; beutsch burch und durch, mußte es besonders der Bflege beutschen Geiftes im Often zugute tommen. Aber die Bevölkerung bes Bergogtums Breugen mar feines= wegs eine einheitliche, sondern setzte sich aus Bölkersplittern verschiebener Sprachstämme zusammen. Die Deutschen, welche mit ben Orbensrittern seit dem 13. Jahrhundert eingezogen waren. Rolonisten aus verschiedenen deutschen Gauen, bilbeten an Ropf= zahl die Majorität, jedenfalls in den Städten. Run wohnten aber von den altpreußischen Ureinwohnern, den "Brugen", noch Refte im Samlande und in ber Landschaft Natangen, zwar äußerlich bem Orden und der katholischen Kirche unterworfen, in Denkweise und Lebenssitte aber noch heidnisch wie ihre Bater. Deftlich und nördlich von ihnen finden wir Litauer angesiedelt, ein "armes, elendes, unwissendes Bolt", wie der Herzog sie nennt, ohne ge= ordnete Gemeindeverhältnisse, wahrscheinlich von Biehzucht dürftig fich nährend, in ber Rieberung der Memel-Mündung, in ben Bezirken Tilfit, Ragnit und Infterburg. Der gange Guben bes Landes, der an das mittelalterliche polnische Herzogtum Masovien grenzte, war von Bolen bewohnt, die "Masuren" hießen, unter ben "Undeutschen" ber gewichtigfte Bestandteil, beffen Stärke man nach dem Umftande bemeffen mag, daß noch gegenwärtig, nach einem breihundertjährigem Germanisierungs-Brozesse, etwa 280 000 Masuren in Oftvreußen gezählt werden. Dazu kamen seit 1548 zugezogene böhmische Kolonisten, welche um ihres Glaubens willen ihr Baterland hatten verlaffen muffen und jett von Albrecht in Breußen aufgenommen wurden. Diese Emigranten famen bereits als Evangelische; aber für die im Lande anfässigen "Undeutschen" mußte erst noch alles geschehen, um sie zu evangelisieren ober, besser gesagt, überhaupt erft zu Christen zu machen. Um ersten tonnte Albrecht den preußischen Bolen helfen, indem er begabte Nationalpolen evangelischer Gefinnung in Preußen aufnahm und auf wichtige Predigerftellen beförderte. So berief er seit 1537 ben Krakauer Johann Malecki von Sandat als Erzpriester ober Superintendent nach Lyck, wo biefer neben seinem Pfarramte bas Geschäft bes Buchdruckers betrieb und als Vermittler evangelischer

Litteratur in polnischer Sprache kulturgeschichtlich eine einzigartige Bedeutung hat; Johann Seclutian, ein polnischer Flüchtling, wurde polnischer Brediger in Königsberg; Andreas Samuel, einst Dominifaner in Bosen und baselbst wegen lutherischer Reperei zum Tode verurteilt, wirfte jett (seit 1544) als Bfarrer in Gilgenburg und Baffenheim; Martinus Glosa, einst Professor in Rrafau, wurde Pfarrer in Johannisburg. Diese Männer haben die Evangelifierung der preußischen Polen eingeleitet, und von dem, was sie mit der Feder geleistet, haben wir wenigstens inoch ein Denkmal, den volnischen evangelischen Katechismus des Maletius vom Jahre 1546, in der evangelisch-volnischen Litteratur, die wir fennen, wohl das älteste uns erhaltene Werk.40) So wurden die Masuren evangelisch, ohne ihre polnische Muttersprache aufgeben zu muffen, und bis in unsere Gegenwart herein sind fie polnisch= evangelisch geblieben, während in Folge ber jesuitischen Gegenrefor= mation im beutigen Westbreußen und Bosen die Bezeichnungen Bole und Ratholit, Deutscher und Protestant als gleichbedeutend gebraucht werden, wodurch nicht blos auf firchlichem, sondern auch auf politischem Gebiete Verwirrung angerichtet wird. Gleichzeitig mit seinen Bemühungen um die Evangelisierung der preußischen Bolen sorgte der Herzog für die religiose Unterweisung der altpreußischen Ureinwohner, indem er den Katechismus Luthers in bie altpreußische Sprache überseten ließ; 1545 erschien zu Königsberg die erste, in demselben Jahre noch eine korrigierte zweite Bearbeitung besielben, der dann 1561 noch eine neue Uebersetung Was der deutsche Orden nicht gethan, leistete Albrecht, indem er den preußischen Ureinwohnern die Anfangsgründe chrift= licher Erkenntnis in ihrer Muttersprache beibrachte. Da seitdem Die "Bruzen" ausgeftorben find, so find diese Ratechismen für ben Sprachforscher die wichtigften, fast einzigen Beugen ihrer sonst schriftlosen Sprache, welche in der Familie der lettischen Bölkergruppe einst eine wichtige Stelle einnahm. Auch die Litauer erhielten auf Albrechts Befehl durch ihren in Königsberg ftubierenben Landsmann Martin Mosvidius im Jahre 1547 einen litauischen Ratechismus; er ift das älteste litauische Schriftwerk in Brosa. So hat also Herzog Albrecht das Evangelium nicht blos in der beutschen, sondern auch in drei andern Sprachen verbreiten laffen.

Digitized by Google

Wir haben bisher Albrechts öffentliches Wirken für die Reformation in Breußen überschaut. Richten wir unsern Blick noch auf fein Brivatleben, das in gewisser Hinsicht auch reformatorische Bedeutung hat. Es ift befannt, daß Luthers Berheiratung eine reformatorische That war, nicht weil er in seiner Berson einen Mönchsroman hätte mit einer Verheiratung schließen lassen wollen, sondern weil er der Che und dem Familienleben die ihm nach Gottes Ordnung zukommende Stellung zurückeroberte; indem er mit einer mehr als tausendiährigen unevangelischen Tradition brach, schuf er über Che und Familienleben uns Evangelischen die öffentliche Meinung. welche jett bei uns gilt. In kleinerem Rahmen vollzog sich Aehnliches in Breußen, als der frühere Hochmeister des Deutschen Orbens sich anschickte, Luthers Rat von 1523 vollständig zu erfüllen und - "ein Weib zu nehmen." Seine Erwählte mar die dänische Köniastochter Dorothea, mit welcher er sich am 1. Juli 1526 auf bem Schloffe zu Königsberg feierlich vermählte. Er that diesen Schritt im vollen Bewußtsein der Nichtigkeit des Cölibatgelübdes. Nachdem er "ben Orden, ber von Menschen er= bichtet sei, abgelegt" habe, wolle er sich, schrieb er seinem Bruder Rasimir, "in einen andern Orden, der von dem Herrn selbst ein= aesett und jedermann gemein und ehrlich ift, begeben"; er meinte ben ehelichen "Orden", welchen ber Schöpfer felbst gestiftet hat. Daß dieser Schritt für Albrecht selbst ein Waastück war, liegt auf ber hand; es war nicht unmöglich, daß ihm von Seiten ber altgläubigen Partei aus der Umgebung Karls V. ober Sigismunds I. Schwierigkeiten bereitet würden; benn daß jetzt in bas hohe Schloß zu Königsberg ein Weib einziehen und Sof halten sollte, mußte den katholischen Botentaten das schwerste Aergernis bereiten. Da ift es nun charakteristisch, daß Albrecht sich Luther von Wittenberg und heß von Breslau zu hochzeitsgaften lud. Er fürchtete, daß ihm dabei, wie er an Luther schrieb, "irgend ein trübes Wetter unter die Augen weben" fonnte; "dum Biberftand" dagegen wollte er "Luthers Troftes pflegen"; und dem Dr. Beg, bem franklichen Landsmann, damals ichon evangelischen Brediger in Breglau, sprach er die feste Hoffnung aus, daß er sich "so viel Zeit nehmen und Wege suchen werde, sich zu ihm zu begeben, damit, ob der Teufel wollte überhand nehmen, wir

zu einem Troste Euch und andere an der Hand hätten." 41) Glück trafen die Befürchtungen nicht ein; die Hochzeit, die erste auf dem Königsberger Schlosse und die erste evangelische Hohen= zollern-Hochzeit überhaupt, verlief ohne Zwischenfall, und der Umstand, daß kein einziger Fürst bazu in Berson erschien, wurde stillschweigend getragen. Man feierte unter sich: vom 1. Juli 1526 an, wo Bischof Polent das hohe Paar traute, bis zum 4. Juli fanden in Königsberg frohe Feste statt. Der Herzog zählte damals 36. die Braut nahezu 22 Lebensjahre. Gine gleichzeitige Schaumunze, zur Erinnerung an die Bermählung geprägt, zeigt bas junge Baar: ben Herzog in jugendlicher Mannestraft mit schönem, menschenfreundlichem Antlit, sein Auge männlich blidend und doch voll Schmelz, das Haupthaar dicht und ftark, ben Bart voll und gepflegt, ben Oberkörper mit ftrahlender Rüftung angethan - im ganzen unvergleichlich schöner als bas viel ver= breitete Bruftbild, welches die Universität Königsberg in ihrem Wappen führt und das nach alter pietätvoller Sitte in Oft= preußen jeder Symnasial = Abiturient mährend seiner "Mulus= Reit" an der Müte trägt; neben dem Herzoge die Berzogin, von Angeficht nicht gerade schön, aber ungemein freundlich, die Züge träftig, das Auge flug und gewinnend, Mund und Kinn energisch; die etwas aufwärts gebogene Nasenspipe vergißt man über dem treuberzigen Ausdruck. Die junge hohe Frau ist dem preußischen Land eine evangelische "Elisabeth von Thuringen" Schon vor ihrer Vermählung war fie innig fromm gewesen; mit bem erften Liebesbriefe vom 18. Februar 1526 aus Flensburg hatte sie ihrem Bräutigam als Gegengeschenk für eine kostbare Gabe, die er ihr geschickt, eine Nachbildung der Dornenkrone Chrifti gesandt, "einen geringen Dornenkrang", wie sie mit eigener Sand schreibt, für ben Fürften ein tieffinniges Symbol. Jest ging sie ganz auf Albrechts Denken ein, und die She beider wurde ein Muster evangelisch-frommen Familienlebens. Dorothea sah in Albrecht nicht nur ihren "Berrn und Gemahl", sondern fand in ihm auch den Vertrauten ihrer Seele, ihren Berater und Seel= forger, ihren "einzigen Troft und Hoffnung nächst Gott." Rührend ift es zu lefen, mit welcher peinlichen Sorafalt er fie evangelisch beten lehrte, als sie sich in Anfechtungen fühlte.

eigener Hand schrieb er für sie aus Worten bes Apostels Paulus folgendes Gebet:

"Bor dir, Herr, allmächtiger gütiger Gott, der Du bift ein Bater unsers Herrn Jesu Christi und von welchem alle Sippschaft im Himmel und auf Erden genannt wird, beugen wir Armen unsere Knie und mit ganzem Fleiß bitten [wir Dich], daß Du uns nach dem Reichtum Deiner Herrlichseit gebest, daß wir mit gewaltiger Kraft gestärket werden durch Deinen heiligen Geist zu dem innerlichen Menschen, daß Jesus Christus wohne durch den Glauben in unserm Herzen, daß wir in der Liebe eingewurzelt seien und gegründet, daß wir möchten begreisen mit allen Heiligen, welches sei die Länge und Breite, die Tiefe und die Höhe, möchten auch erkennen die Liebe Christi, die sonst alle Erkenntnis übertrifft, und also erfüllet werden zu aller Fülle Gottes. Amen."

"Dieses Gebet schicke ich auch Guren Liebsten barum", bemerkt er dazu, "daß fie fich damit in Ihren Anfechtungen tröften und ftarten moge 2c. und in solchem mit erftem zu Gott rufen; benn er ift allein all' unsere Stärke und Trost 2c." Ein anderes Mal übersandte er ihr eine Erklärung des Baterunsers, um welche fie ihn gebeten hatte; er hatte fie aus ber beiligen Schrift selbst ausgezogen zu ihrer täglichen Uebung, wenn fie das Baterunfer bete, und damit fie aus heiliger Schrift fich ber Anfechtungen bes Todes erwehren könne. 42) So ist Dorothea, die katholisch erzogen war, zu evangelischer Frömmigkeit angeleitet worden, und fie hat mit ihrem Gatten in innigster Berzensgemeinschaft gelebt, bis fie am 11. April 1547 "wie ein Rind Gottes fanft entschlief." An Trübsal hat es beiden nicht gefehlt; von ihren sechs Kindern (vier Töchtern und zwei Söhnen) überlebte nur eines, eine Tochter, die Mutter und den Bater. Als Pflegerin der Armen und Rranten, nicht unerfahren in Arzeneifunde und Rräuterkenntnis, auch bei Gründung der Universität voll Teilnahme für bedürftige Studenten, genoß Dorothea im Lande allgemeine Verehrung. Daß eine solche fürstliche Ebe mit ihrem glücklichen Familienleben in bem bis dahin durch ben Cölibat der Ritter sittlich herabgekommenen Lande von heilsamftem Einflusse sein mußte, liegt auf ber hand; sie wirkte selbst im besten Sinne bes Wortes refor-

matorisch. Die zweite She, welche Albrecht im Jahre 1550 nahe= zu 60 jährig mit Anna Maria von Braunschweig schloß, können wir hier übergeben; er ift fie nur eingegangen, weil er aus erfter Ehe keinen männlichen Leibeserben hatte und doch gern sein Erb= berzogtum einem eigenen Sohne übergeben wollte. Den Sohn hat er nun zwar von Anna Maria bekommen, aber einen "blöben", und auch sonft war die She voll Unglück, hauptfächlich, weil die Bergogin zu ihrem Gemahl nicht paßte; weder in Gefinnung noch in Lebenszielen harmonierte sie mit ihm; ihrer ganzen Berson fehlte die fürftliche Vornehmheit, und für die geschichtliche Stellung ihres Gemahls hatte fie tein Verständnis. Fast freudlos gingen ihrer beiber Lebenswege neben einander ber, bis fie 1568 ftarben, beide an einem Tage, aber an verschiedenen Orten; im Leichen= zuge erschienen sie wieder vereint. Und der Sohn, der spätere "blobe Berr", schritt hinter ben Sargen von Bater und Mutter zugleich — ein furchtbar traurig stimmendes Bilb! — Lassen wir es; es hat mit der Reformation Preußens, mit Albrechts reformationsgeschichtlicher Persönlichkeit nichts zu thun. 43)

Wir haben Albrechts Wirken in seinem eigenen Land ver= folgt; aber fein religiofes Denken und sittliches Streben mar nie durch die Grenzen seiner Landestirche abgeschlossen; er hat immer öfumenischen Sinn bewiesen. Wie er sein Wert im Gin= verständnis mit den Reformatoren begonnen, so blieb er auch in reger Geistesgemeinschaft mit ihnen und hat sie selbst und ihr Werk nach Kräften unterstütt; im Kreise seiner zahlreichen Ber= wandtschaft sodann, im Fürstenhause der Hohenzollern, hat er wie ein Evangelist gewirkt; endlich hat er die politische Stellung des Protestantismus, so weit er es aus der Ferne konnte, mit Rat und That gestärkt. Es sind mannigfache Beziehungen, in welchen er fo nach außen wirkte. Geben wir, um ein vollständiges Bild seiner reformatorischen Wirksamkeit zu gewinnen, ihnen näher nach! Wir fassen zuerst die Beziehungen Albrechts zu den Führern ber reformatorischen Geistesarbeit, zu ben Reformatoren und sonstigen protestantischen Gelehrten, in's Auge.

III.

"Dieses Markgrafen milbe Hand hat so weit gereicht, daß

es wenige Universitäten giebt, welche sie nicht gefühlt haben;" so hat man rühmend von ihm mit Recht berichtet,44) und zwar war es zunächst die Universität Wittenberg, welche seine Gunft spürte. Im Borbergrunde feiner Beziehungen babin fteht fein Berhältnis zu Zwar war dabei der Reformator der geistig gebende, wie benn Albrecht in ihm seinen "Bischof, Papft und Bater" verehrte; aber auch Luther ging babei nicht leer aus; benn was in Preußen vorging, mußte ihn mit Freude erfüllen. Wit Bewunderung und Ehrerbietung hatte er 1524 und 1525 Boleng' bischöfliches Walten Schritt für Schritt verfolgt und nicht bloß an der Evangelisierung des Ordenslandes lebhaft Anteil genommen, sondern auch ber politischen Umwandelung desselben bas Wort geredet. Indem er schon 1525 erlebte, daß das Evangelium wie durch ein Wunder mit vollen Segeln nach Breußen eilte, hier unter Führung des Fürften und der Bischöfe ein evangelisches Kirchenwesen schuf und das öffentliche Leben in Staat und Gemeinden umzugeftalten begann, muß ihm die preußische Reformation wie ein Siegel auf sein Werk erschienen sein; und wie hatte das anders als er= mutigend auf ihn wirken können! Zeuge beß ift die schwungvolle Widmung seiner Erklärung des fünften Buches Mofe's an den Bischof Polent vom Jahre 1525, worin er den Siegeslauf bes Evangeliums in den eben gebrauchten Worten preift. an seinen Tob durfte Luther erfahren, daß Breugen seine Domane Albrecht aber hat es an Bezeugungen seiner Dankbarkeit nicht fehlen laffen; manch huldvoller Brief wurde von Königsbera in das Augustinerkloster nach Wittenberg gebracht, wenn Studierende auf Albrechts Roften bort an ber Sochschule zu Luthers und der andern Lehrer Füßen sigen sollten, oder wenn reitende Boten die Lutherstadt berührten, oder sonft fich Gelegen= beit zum Gruß fand; und manche "Berehrung" ist beigegeben worden, etwa ein Bokal oder koftbare Geschenke von Bernstein, bem man Beilfraft zuschrieb, ein Bernfteinlöffel oder eine Bernfteinschnur in Geftalt eines Rosenkranzes, "Paternoster" genannt, und anderes mehr. Bis auf Luthers Kinder und Verwandte erstreckte sich die Freundlichkeit des Herzogs. Luthers Söhnen schenkte er 1538 eine in Wittenberg für einen preußischen Stu= benten gekaufte ansehnliche Büchersammlung, um welche Luthers

Frau Rathe durch Bhilipp Melanchthon ben Berzog hatte bitten laffen; 45) zwei Brüder Rathe's, Johann von Bora und Clemens von Bora, hatte er nach Breußen genommen, und jenem, bem älteren, eine Stellung als Burgvoigt in Memel verlieben. Ende bes Jahres 1545 fand Albrecht Gelegenheit, Luther noch einmal selbst aufzusuchen; am 9. Dezember weilte er (auf ber Rückreise von einer Fürstenversammlung) zu Wittenberg, wohin er um Luthers und seiner Gehülfen willen seinen Weg genommen hatte; hier lud er die Reformatoren zu Tisch auf das Schloß und machte ihnen fürftliche Geschenke. Wenige Monate barauf war Luther heimgegangen. Wie tief Albrecht diesen Verluft fühlte, sprach er in einem umfangreichen eigenhändigen Trauerbriefe an ben Kurfürsten Johann Friedrich von Sachsen aus. Darin beklagt er "den zu beweinenden Abgang unseres lieben Bropheten, ja auch unseres Baters in Christo, des ehrwürdigen und hochgelehrten Doktoris Martini Lutheri, der einmal billig nicht allein unser Bater und Brophet, das ist, ein trefflicher und treuer Ausleger ber heiligen Schrift, sondern auch unser Apostel und Evangelist genennet, weil Gott burch ihn als durch sein sonderliches Werkzeug bas klare belle Licht ber Wahrheit bes Evangeliums zu unfern Zeiten nach ber großen gräulichen Finfternis des antichriftlichen Papfttums aus lauter Gnade und Barmberzigkeit bat anzünden und leuchten lassen."46) Nichts desto weniger ist Albrechts Berehrung gegen Luther keine iklavische gewesen: benn als ber Reformator einmal vom Born über den Mainzer Erzbischof, "das ungeratene Kind" aus dem Hause Brandenburg, übermannt wurde, hat sich der Herzog nicht gescheut, wiederholt vor Uebereilung zu warnen und zur Milbe zu raten. 47) - Der Bietät Albrechts gegen Luther entsprach sein Berhalten gegen bessen hinterlassene Familie. Als Frau Rathe Luther 1549 wegen Erziehung und Bersoraung ihrer Kinder in Berlegenheit war, nahm ber Herzog ihren ältesten Sohn, Luthers "Banschen", ber bamals ein 23 jähriger Jüngling war, nach Königsberg und ließ ihn hier auf seine eigenen Rosten bis 1551 ftudieren. Gin merkwürdiges Geschick hat es mit sich gebracht, daß berfelbe als sächsischer Hofrat, aber in pommerschen Geschäften, auf einer Reise im Jahre 1575 in demfelben Königsberg ftarb und dort beigesett wurde. 45) Heute

verfündet auf dem "altstädtischen Kirchenplate" ein Marmorblock, baß "bes großen Reformators ältester Sohn" an dieser Stelle be= graben liegt. Gleichfalls in Breußen hat Hänschens Schwefter, Margarethe Luther als glückliche Gattin des Herrn Georg von Runheim zu Mühlhausen nahe bei Königsberg im Jahre 1570 ihre Ruhestätte gefunden; durch fie ift der Lutherstamm in weiblicher Linie in Breußen fortgepflanzt, wo er bis heute noch blüht. Ihr Gatte, vom Herzoge 1550 nach Wittenberg zum Studium geschickt, hatte fie im Hause ihrer Mutter kennen gelernt und sich 1555 mit ihr vermählt. — Auch Melanchthons Lieblingstocher Anna, Die erste Gattin bes Sabinus, ruht auf preußischem Boben, im Dome zu Königsberg. Sie war mit Sabinus verheiratet gewesen und mit ihm 1544 nach Königsberg gezogen, ein "armes Weib", wie der eigene Bater sie nannte, die als Gattin des eitlen Boeten ftill dulbend tief unglücklich lebte. Seit langer Zeit stand Albrecht in Schulangelegenheiten mit Melanchthon in Briefwechsel; jest empfahl diefer sie dem Fürsten und durfte sich von ihm "aller Gnade versehen." Satte doch Melanchthon selbst in Gemeinschaft mit Camerarius die Bahl des Sabinus bei Albrecht vermittelt und blieb in Universitätsangelegenheiten die eigentliche Autorität für Albrecht, aber auch für ben Königsberger Lehrkörper. empfahl Brofessoren zur Anstellung daselbst, und der akademische Senat bezeugte 1547 öffentlich, daß Melanchthon um fie alle, die sie den Wissenschaften lebten, die ausgezeichnetsten Berdienste habe. Defter gingen Ehrengeschenke an ihn nach Wittenberg, ein filberner Becher, eine Elendshaut, ein Bernsteinlöffel u. dal. m. Wiederholt trafen ihn auch Einladungen des Herzogs zum Besuche in Breugen, daß "Wir uns", wie einmal Albrechts Worte lauten, "mit Euch allhier in diesem sarmatischen Lande sehen und besprechen mögen." 49) Wirklich hat sich Melanchthon im schmal= falbischen Kriege im Sommer 1547 von Wittenberg aufgemacht, um über Braunschweig durch das Luneburgische Gebiet an die nächste Oftseekuste und von da nach Breußen zu gelangen; aber da ihm im Lüneburgischen der Durchzug versagt wurde, sah er sich genötigt, nach Wittenberg zurückzusehren, versprach indeß noch am 21. August bieses Jahres bem Berzoge, nach Rönigsberg zu kommen, falls die Universität Wittenberg nicht in ihren Ginfünften neu fundiert werden sollte. Das klingt, als ob Melanch= thon nicht bloß zu Besuch nach dem "nordischen Rom" habe ziehen Mur bas Interim hat turze Zeit auf bas garte Berhaltnis Albrechts zu Melanchthon einen Schatten geworfen, und am 29. November 1549 sah sich ber Herzog gedrungen, ihn eindring= lich zu mahnen, daß er samt den anderen Herren "bei dem reinen Worte Gottes und den chriftlichen Ceremonien bleibe und sich feineswegs davon abwenden laffe." "Falls es aber zum Gegen= teil gereichen, und man jett das, was vorhin so hoch widerfochten worden, aus Furcht und um zeitlichen Friedens willen, der doch nicht erfolgt, annehmen sollte, so habt Ihr als der Berständige und ein jeder Chrift zu bebenten, welch' Aergernis und Berrüttung solches erzeugen, welchen Nachteil es der allgemeinen Christenheit bringen, auch wie es den Uebelmeinenden Mut machen würde. Wir versehen uns daher, Ihr werdet um Förderung göttlicher Wahrheit willen Euch durch eine leichte Disputation nicht bewegen laffen, wodurch Widerwillen entstehen möchte; und obgleich die Leute Euch anders reden, so habt Ihr Euch doch der Wahrheit zu trösten." 50) Durch Ofiander ließ sich der Herzog gegen die Wittenberger Lehrer noch mehr einnehmen. Aber nach deffen Tode trat wieder ein herzliches Vertrauensverhältnis ein. bem Tode nahe, am 15. April 1560, vier Tage vor seinem Heimgange, hat Melanchthon dem Berzoge mit innigen Bunschen für bessen Wohl noch einen Hofprediger zugeschickt, benselben, ber bem Fürsten selbst nach acht Jahren die Augen zudrücken sollte, während Albrecht, um Melanchthon einen neuen Beweis seiner Verehrung zu geben, eben den Befehl erteilt hatte, einen Bokal im Werte von hundert Thalern für ihn als Geschenk anzufertigen. die Nachricht von dem inzwischen eingetretenen Tode Melanch= thons sandte er bessen Schwiegersohne Dr. med. Beucer nicht bloß ein Beileids- und Troftschreiben, sondern verfügte nun auch über die ausgesetzten hundert Thaler so. daß Beucer die eine, und Melanchthons Sohn, Philipp, die andere Hälfte empfangen sollte; gegen ben lettgenannten sette er um bes Baters willen seine Wohlthätigkeit so weit fort, daß er ihm noch im Jahre 1563 zum Aufbau seines verfallenen Sauses in Torgau hundert Gulben ichenkte.

Bu Albrechts Lieblingen gehörte seit 1537 Johann Bugenhagen, welchen er bei ber Krönung seines Schwagers, bes banischen Königs, in Rovenhagen kennen gelernt batte. 36m verbanken wir die liebliche Beschreibung des letten Besuches Albrechts bei Luther im Dezember 1545, und unter den fürstlich geehrten war auch er. Ende 1546, als der Krieg sich nach Sachsen zog, bot Albrecht ihm und seinen Genoffen brieflich Schut in feinem Lande an. "Wir möchten wohl leiben", schrieb er am 29. Dezember 1546, "wenn es göttlicher Wille mare, daß Ihr hier bei uns und außer diefer Gefahr Bugenhagen blieb in Wittenberg und schickte im August 1547 eine von ihm verfaßte Geschichte der Kriegsereignisse, die "Hiftoria von unserm Elende und von unserer Erlösung", an Albrecht. In Angelegenheiten von Wittenberger Studenten, für Empfehlung von Bredigern und Dozenten und in firchlichen Fragen, wie sie das Interim bervorrief, hat der Herzog öfter mit ihm brieflich verhandelt, und gelegentlich hat es auch an einem ftandesgemäßen Geschenke bem Abreffaten nicht gefehlt. Albrechts Briefwechsel mit ihm reicht bis 1552, wo ihn ber Fürst. wie es scheint, wegen ber Interimsstreitigkeiten hat einschlafen laffen. — Fast ungetrübt erscheint der briefliche Verkehr des Bergogs mit dem innigften Geiftesverwandten Melanchthons, dem humanisten Joachim Camerarius, Professor ber Beredtsamkeit in Leivzig. 1535 war der strebsame Nürnberger Schulmann zunächst als Nativitätssteller burch seinen Landsmann Apel, Luthers Freund und Albrechts Kanzler, dem Herzoge empfohlen worden; bald aber wußte Albrecht auch seine padagogischen Leistungen so boch zu schäten, daß er ihm häufig Ehrengeschenke sandte und sich große Mühe gab, ihn nach Breußen für den Schuldienst zu gewinnen. Das hatte nun zwar feinen Erfolg; aber Camerarius erklärte sich nicht bloß bereit, für Lehrer nach Rönigsberg zu sorgen, obgleich er fürchtete, daß "etliche an Land und Luft Preußens Abschen haben", sondern schrieb auch 1541, als es sich um die Begründung ber bortigen hoben Schule handelte, eigenhändig eine Schulordnung für das gesamte preußische Schulwesen, worin er für den elementaren, den böheren und den akademischen Unterricht einen zusammenhängenden Blan entwarf, mit bestimmten Bielen für die Kinderschule mit Ratechismus, Schreiben, Lefen, Singen bis hinauf zu den freien Runften und den Wiffenschaften ber oberen Kakultäten.51) Als man dann nach Eröffnung der Uni= versität zögerte, Promotionen vorzunehmen, weil die Hochschule weder vom Bapfte noch vom Kaiser bestätigt, also ihre Bromotionen eventuell ungültig feien, gab er gemeinsam mit Delanch= thon 1545 den dringenden Rat, das zufällige historische Recht des Bapstes und des Raisers auf Brivilegisirung der Universi= täten zu ignorieren und Promotionen in Königsberg auch ohne eine solche Autorifierung vorzunehmen; benn Promotionen seien Zeugnisse, die aus gutem Grunde von einer gelehrten Körperschaft ihren Schülern ausgestellt werden könnten. So verfuhr man auch seit 1548, als sich nach Ablauf eines akademischen Trienniums zunächst die Baccalaureatspromotionen nicht länger aufschieben ließen: und auf die Baccalaureate folgten die Magisterpromotionen in ber Fakultät ber freien Rünfte; ber erste Magister aber wurde Martin Chemnit, der später hochangesehene Theologe. Als mahrend bes schmalkalbischen Krieges Camerarius an Nahrungssorgen litt, nahm der Herzog seinen Sohn Johann als Studenten nach Rönigsberg und ließ ihn bort, wie später ben Sohn Luthers, auf seine Rosten jahrelang studieren, und als der Jüngling im Jahre 1551 nach Saufe zog, gab sein fürstlicher Gönner ihm noch das Reisegeld dazu. Der junge Camerarius aber hat ihm wenigstens mit Dank vergolten; benn 1566 trat er als Hofrat in seine Dienste, und ber Bergog vermittelte balb auch beffen Berheiratung mit einer Tochter Briegmanns. Noch am 17. September 1567 dantte ber alte Camerarius für die seinem Sohne, besonders bei dessen Verheiratung bewiesene Huld. 52)

Außerordentlich herzlich gestaltete sich der Briesverkehr zwischen dem Herzoge und Beit Dietrich, dem vielgenannten Nürnberger Prediger und treuen Gehülfen Luthers. Auch ihn hatte Albrecht auffordern lassen, zu ihm nach Preußen zu kommen und, wenn es seine Verhältnisse gestatteten, bei ihm in Dienst zu treten. Dietrich hatte den Auf abgelehnt, weil er sich seinem Vaterlande nicht entziehen wollte. Zum Dank für das Vertrauen aber, welches der Herzog ihm bewiesen, widmete er ihm eines seiner Haupt-werke, welches 1541 in Wittenberg erschien und alsbald weite Verdreitung fand, die Inhaltsangaben aus dem Alten Testamente

mit Nutanwendungen für Leben und Seligkeit, "Summaria über das Alte Testament" genannt. Der Herzog, dem gerade ein solches Geschenk erwünscht war, dankte nicht bloß durch ein verbindliches Schreiben sondern auch mit einer reichen Ehrengabe an den Verfasser, mit dem er von da an bis an bessen Tod 1549 in regstem Austausch blieb. Beit Dietrich sandte Bücher und Briefe mit "Neuen Zeitungen", wie die Neuigkeiten aus Kirche und Staat damals genannt wurden, und manches schöne Geschenk ging von Königsberg nach Nürnberg, z. B. im Jahre 1543 zwei kunstvoll gearbeitete Baternoster von Bernstein, Berlenschnuren in der Gestalt von Rosenkränzen, die damals aus bem Lande des Bernsteins als Zeichen besonderer Gnade an hoch= stehende oder hochverdiente Versonen verliehen wurden, und 1544 folgte ein schöner filberner Trinkbecher. Bahrend bes schmal= kaldischen Krieges aber bot ihm ber Herzog in rührenden Worten feinen Schut an. "Sollten Gefahren für Gure Berfon zu befürchten sein, so nehmt Gure Zuflucht zu uns und kommt ohne Scheu nach Preußen", schrieb er ihm am 31. Januar 1547; "wir wollen Euch und ben Euren gern mitteilen, was uns Gott verliehen hat." Leider war Beit Dietrichs Gesundheit so ftark erschüttert, daß er auf das fürstliche Anerbieten nicht eingeben konnte. Aufs neue lud ihn der Herzog unter dem 13. August 1547 zu sich: "Wenn Ihr Euch zu uns begeben willens wäret, so wollen wir Euch, was uns Gott gegeben, gnädiglich mitteilen und Ihr bürft Euch deshalb nicht besorgen, als wäret Ihr verlassen, sondern möget beffen, wozu wir uns erboten, gewiß gewärtig fein." Oktober wiederholte Albrecht sein Anerhieten nochmals. damals hörte, daß Beit Dietrich in bedrängten Verhältnissen lebte, fandte er ihm ein ansehnliches Geldgeschent, 50 Gulben rheinisch, und als Dietrich 1549 heimgegangen war, erhielt seine Wittwe im Jahre 1550 wieder soviel als Gnadengeschenk zugesandt. tann mit Wahrheit rühmen", bezeugte Dietrichs Wittwe, "Gure fürstliche Inaben haben sich nicht allein fürstlich, sondern auch ganz väterlich meiner angenommen." 521) — Eine sehr herzliche Sympathie verband den Herzog auch mit Georg Spalatin, dem Hofgeiftlichen des Kurfürsten Friedrichs des Weisen, in dessen Gefolge er dem Hochmeister schon 1522 auf dem Nürnberger Reichs-

tage begegnet war. Albrecht muß ihm ein ganz besonderes Vertrauen geschenkt haben; denn kaum hatte er die herzogliche Würde angenommen, so bat er schon am 18. April 1525 von Brieg aus auf der Rückreise von Krakau gerade ihn brieflich, ihm einen "tapferen driftlichen Prediger", so bald er einen solchen antreffen fonne, nach Preußen zu schicken. Im Berfolg Diefes Gesuches fam Boliander nach Königsberg. Im Jahre 1540 fandte Spalatin auf Grund seiner genealogischen Forschungen bem Berzoge ben Stammbaum bes fächfischen Hauses. Albrecht bankte am 4. April 1541 mit Uebersendung eines schönen silbernen Bechers. Bon 1541 bis 1543 liegt ein reicher Briefwechsel beider vor. In einem seiner Briefe hatte fich dabei Spalatin so ausgedrückt, daß Albrecht auf die Bermutung kam,er sei nicht abgeneigt, in preußische Dienste zu treten, worauf der Fürst ihm in einem eigenhändigen Schreiben freudige Aufnahme in Preußen in Aussicht stellte. Die Antwort Spalatins, des treuen Dieners breier Rurfürften, flarte bas Migverftandnis auf, enthält aber zugleich das schönfte Zeugnis für Albrecht selbst. "Eure Fürftliche Gnaben sollen es gewißlich dafür achten", schrieb er, "daß ich nächst meinem anäbigsten Berren (bem Rurfürsten) teinen Fürsten dieser Zeit wüßte, dem ich lieber dienen wollte als Guer fürstlichen Gnaden und zwar aus vielen Ursachen, vor allem aber darum, daß Eure Fürstliche Gnaben sich allezeit gegen mich gnädig erzeigt hat nun schon über 18 Sahre; bann auch, daß aus Gottes herrlicher Gnade Eure Fürftliche Gnaden fich Gottes werten Gnadenwortes so treulich angenommen, es bekennen und vielfältig fördern und erhalten helfen; zudem auch, daß ich glaubhaft be= richtet werde, daß Eure Fürftliche Gnaden auch mehr als alle andere hohe fürstliche Regenten eine herrliche Liberei (Bibliothet) anrichten, besgleichen mit Siftorien und alten Geschichten gerne umgehen, welches alles mir hohe Gottesgaben und fürftliche Tugenden find; überdies auch, daß sich Eure Fürftliche Gnaben mit so herrlicher Snade, fürftlicher Gunft und Wohlthaten gegen die hochwürdigen beiden Bischöfe Berrn Georg von Bolent und Herrn Paul Speratus, auch Herrn Dr. Johann heß zu Breslau und herrn Dr. Brießmann, in Summa gegen alle christliche. hochgelehrte Leute erweisen, welches nicht ber geringsten Gaben Gottes eine ift, wofür auch ich, nebst allen anbern, benen gött=

liche und andere Schriften und freie Runfte lieb find, Guer Fürftlichen Gnaben billig die bemütigste Danksagung thue. auch ohne Zweifel Gott reichlich und herrlich belohnen." - Wir haben oben Chemnit erwähnt. Auch er gehört zu ben Männern ber Reformation, die aus ihrer Dankbarkeit gegen Albrecht kein Sehl gemacht haben. Als Neffe von Sabinus mar er in seinem 25. Lebensjahre 1547 nach Königsberg gekommen und 1548 dort Schullehrer geworden. Durch das damals fehr beliebte Geschäft aftrologischer Vorhersagungen erwarb er sich als Ralendermacher die Gunft des Herzogs, welcher diesen ersten Königsberger Magister 1550 in die gerade vakant gewordene Stelle eines Bibliothekars an seinen Hof nahm; hier hatte Chemnit ben Tisch bei dem Oberburggrafen und verlebte "bie beften Herrentage", bis ber Dfiandrische Streit ihm ben Aufenthalt in Königsberg verleibete, und er 1553 wieber westwärts zog. Von 1554 bis an seinen Tod 1586 gehört sein Wirken der Stadt Braunschweig, beren größter Stadtsuperintendent er geworben ift, und nur einmal noch finden wir ihn in Breußen thätig, als er 1567 nach bem Falle Funks zur Wiederherstellung bes echten Luthertums bahin berufen wurde und mit Mörlin für die preußische Kirche die Repetitio corporis doctrinae, ein die lutherische Lehre erneuerndes Glaubensbekenntnis, abfaßte. Aber als er 1565 den ersten Teil seiner berühmten Bestreitung des Trienter Konzils, des "Examen concilii Tridentini", berausgab und dadurch dem Brotestantismus seine erfte wissenschaftliche Polemik gegen die römische Kirche schenkte, widmete er biefen Anfang seines großen Werkes dem Sohne des Herzogs Albrecht von Breugen, um dadurch seiner Dankbarkeit gegen ben Herzog Albrecht und gegen das ganze preußische Land ("erga totam Prussiam") Ausdruck zu geben. Wiffen wir sonft, aus feiner Selbstbiographie, daß er erft auf ber herzoglichen Bibliothet Theologe wurde, hier nach evangelischen Gefichtspunkten die biblischen Bücher las und die gahlreichen Rirchenväter, die er hier vorfand, studierte, so bezeugt er in der Widmung des "Eramens" an den "jungen Herrn" Albrecht Friedrich, daß er gerade in Königsberg durch die ihm vergönnte Benutung der reichen herzoglichen Bibliothet "zum Studium ber Sprachen und zum Drange nach Erkenntnis des wirklichen und

echten Altertums entflammt" worden fei. "Mit gutem Grunde also führe ich unter schuldiger Dankbarkeit auf die preußische Bibliothet zurud, was immer ich in biefer Art von Studien später vorwärts gebracht habe." 53) — Wir haben aus ber Zahl derer, die Albrecht unterstütte, nur die bekannteren aufgeführt; leicht ließe sich die Reihe von reformatorischen Perfonlichkeiten, benen er mit Gunft zugethan war, um ein beträchtliches vermehren; wir brauchen nur seinen Briefwechsel mit Theologen wie Juftus Jonas, Johannes Beg, Andreas Ofiander, Caspar Aquila, Caspar Bedio, Wenceslaus Link, Georg Major, Johann Brenz, Baul Eber, Victorin Strigel und anderen oder seinen Briefverkehr mit Juriften wie Georg Bogler, Rangler in Ansbach, Johann Lohmüller, Syndicus von Riga, und Dr. Johann Apel, Syndicus von Nürnberg, oder mit Medizinern wie Leonhardt Ruchs in Tübingen vorzuführen, um an weiteren Beispielen seine aufrichtige Achtung vor evangelisch-wissenschaftlichen Berfönlichkeiten erkennen Echt menschliche Teilnahme an ihrem Ergeben, an Freude und Leid, gewahren wir da und Förderung ihres Lebenswerkes durch Belobigung, durch Geschenke, durch weise Ratschläge. auch durch Worte des Troftes und der Erbauung, wenn es nötig war. Es ist uns unmöglich, hier alle die Geschenke aufzuführen, welche von Königsberg an sie westwärts gefandt wurden. Ueber= gehen wir die Unterftützungen Darbender — welch' idealer Sinn spricht aus dem Fürsten, der im Jahre 1540 an Caspar Bebio in Strafburg für Uebersendung seiner Uebersetung der Homilien des Chrysoftomus hundert Dutaten Shrengeschent schickt. 1548 und 1549 die Kosten der Herstellung der aftronomischen Tafeln bes Mathematifers Erasmus Reinhold in Wittenberg in ber Höhe von "wohl vollen tausend Gulden" träat und noch furz vor seinem Tobe 1568 für Baul Eber für bie Berftellung ber sächsischen deutsch-lateinischen Bibel dreihundert Thaler Ehrenfold, bazu für Georg Major, welcher bas Neue Teftament barin bearbeitet hatte, noch hundert Gulben besonders bestimmt! "Wer sollte nicht wünschen, von einem so bedeutenden und frommen Fürften geliebt zu werden!" rief ber Mediziner Leonhard Ruchs 1556 aus Tübingen in einem Privatbriefe an Aurifaber aus. Er hatte schon 18 Jahre vorher dem Herzoge ein Werk gewidmet

und dafür einen vergoldeten Potal als Ehrengeschent erhalten; aber die Worte, welche er dabei dem Herzoge schrieb, find ein neues Zeichen der Achtung, melde Albrecht in Gelehrtenkreisen genoß. "Es sollen Gure Fürstliche Gnaden mich nicht für den halten, der durch Schmeichelei Gnade bei berfelben erlangen möchte, sondern wo ich nicht gewußt hatte, daß Eure Fürftliche Gnaden von Gott mit so großen Tugenden begabt wären, so würde ich solches nimmermehr geschrieben haben. Darum sollen es Gure Kürftliche Gnaben nicht beschwerlich annehmen, sondern vielmehr in solchen Tugenden beharren und immer je mehr und mehr darin aufwachsen, damit Gott in Guren Fürstlichen Gnaden möge gerühmt und gepriesen werden." 54) Ein bochberziger, von allen Vorurteilen freier, weitblickender Protektor der Gelehrten, so steht Albrecht in seinem Verkehr mit ihnen vor unserem Blicke ba; sein Fürftentum ift nur der feste Bunkt, von dem aus er der Bahrheit und ihrer Wissenschaft überhaupt dient. In demselben idealen Sinne sorgte er für die Heranbildung eines wiffenschaftlichen Nachwuchses. Zahlreiche Studierende aller Fakultäten hat er in Wittenberg auf seine Rosten studieren lassen; allein aus den Jahren 1540 und 1541 find uns zehn folcher Stipendiaten befannt, welche gegen ein zunächst durchschnittlich auf zwei Jahre verliehenes Stivendium von jährlich vierzig Thalern (so viel brauchte ein Student damals in Wittenberg) sich durch Revers verpflichteten, nach Ablauf diefer Zeit in preußischen Diensten als Brediger, Lehrer ober in anderen Aemtern auf Befehl bes Herzogs sich nütlich zu machen. Jünglingen aus vielen deutschen Gauen wurde so durch die Fürsorge des edlen Fürsten der Weg zu idealer Arbeit und hoben Ehren gebahnt. Da wirkte 3. B., um nur ein Beispiel anzuführen, ein hoffnungsvoller Philologe aus Breslau, Andreas Goldschmidt oder Aurifaber, wie er sich nannte, ber in Wittenberg studiert hatte, in Danzig und darauf in Elbing als Schulmeifter im Geifte Melanchthons, aber aufgeschlossen für das Studium der Naturwissenschaften. Durch Bischof Speratus in Marienwerder dem Herzoge Albrecht empfohlen, entschließt sich biefer, aus ihm sich einen wissenschaftlich geschulten Leibarat beranbilden zu lassen. Bu diesem Awecke setzte er ihm 1542 (am 23. Juli) ein ganz außergewöhnlich hobes Stipendium von

500 Mark aus mit der Verpflichtung, davon drei Jahre Medizin zu ftudieren, und zwar ein Jahr in Wittenberg, zwei' Jahre aber in Welfchland; nach Ablauf dieser Zeit solle er dem Berzoge zehn Jahre als Leibarzt bienen (natürlich gegen das entsprechende hohe Gehalt, das ein Mann in dieser Vertrauensstellung erwarten Aurifaber zog darauf hin 1542 nach Wittenberg, studierte, wie wir annehmen dürfen, wacker, aber da er sich daselbst mit einer Tochter bes Buchdruckers Sans Luft verheiratet hatte, fam ber Herbst 1543 heran, und — Aurifaber war noch immer nicht in Welschland; ja, er wußte sich sogar die Fürsprache Luthers, Bugenhagens. Camerarius' und Melanchthons zu verschaffen, daß sie am 8. Ottober 1543 an Albrecht schrieben, man könne jett an den Universitäten Leipzig und Wittenberg bei etlichen Doktoren bie Medizin eben so gut ftubieren wie bei ben Italienern: fie hätten auch bei sich selbst gedacht, daß es aus vielen Ursachen besser und nütlicher sei, daß Magister Andreas nicht nach Italien ziehen, sondern bei seiner Sausfrau und seinen Kindern bleiben sollte; benn fie seien beibe jung, und wie die Sitten in Italien seien, daß sei ja unverborgen. Trot dieser schwerwiegenden Fürbitte antwortete der Herzog am 30. November 1543, daß Aurifaber wenigstens ein ganzes Jahr in Welschland die anatomische Brazis ftudiere, da er in Deutschland feine so gute Gelegenheit bagu habe wie dort. Da half benn kein Ausweichen mehr: von Sommer 1544 bis Sommer 1545 studierte Aurifaber auf Albrechts Rosten in Padua Medizin. Vom Herbste 1545 an aber "biente" er feinem hohen Gönner nicht bloß zehn Jahre lang, sondern da= rüber hinaus, bis ein Schlaganfall 1559 feinem ungemein thätigen Leben ein frühes Ziel sette. Als hochbegabter Dozent hat er an der Universität Königsberg eine Doppelprofessur für Medizin und Physik verwaltet, dem herzoglichen Sofe aber und der Königs= berger Bevölkerung als Argt unschätzbare Dienste geleistet; während der schrecklichen Epidemie 1549, der seine Gattin erlag, wirkte er als ein Engel bes Troftes für Leibenbe und Sterbenbe, als in einer einzigen Woche in Königsberg bei vielleicht etwa 5000 Einwohnern einma! 696 begraben wurden! 55) Die Lebensgarbeit eines solchen Mannes ift eine Frucht der Fürsorge Albrechts, nur eine von vielen. — Man rühmt am Kurfürften Friedrich

bem Weisen den besonderen Aft der Milbe gegen Luther, daß er im Jahre 1512 die Rosten von Luthers Doktor-Promotion trug. Wie oft hat Albrecht Aehnliches gethan! Allein in den Jahren 1544 bis 1550 ließ er in Wittenberg den Littauer Rapagelanus. ben Franken Begemon, den Schlefier Ifinder und den Breußen Benebiger auf seine eigenen Kosten als Doktoren der Theologie promovieren; zunächft, um an seiner Hochschule Manner thatig zu wissen, welche an anerkannter Gelehrsamkeit keinem ihrer Rollegen nachständen; im weiteren hat er aber durch solche Beweise seiner huld den wissenschaftlichen Sinn in protestantischen Gelehrten= freisen überhaupt mächtig gehoben. Nie merkt man dabei, daß er aus Liebhaberei die Gelehrten an sich gezogen hatte; er achtete sie und den Wert geistiger Arbeit überhaupt, darum unterstütte er sie, und das um so bereitwilliger, weil er sich ber Mängel seiner eigenen Bildung wohl bewußt war. Im Jahre 1534 hatte Luther für einen hoffnungsvollen jungen Gelehrten, Beter von Molsborf genannt Beter Beller, welchen ber Bergog ichon auf feine Roften in Wittenberg hatte studieren laffen, Fürbitte bei ihm eingelegt, daß ihm eine wissenschaftliche Reise nach Italien ermöglicht würde. Der Herzog gewährte die Bitte huldvollst; "weil wir selbst nicht gelehrt sind, aber gelehrte Leute doch allewege gerne bei uns ge= wußt haben und wiffen wollen", schrieb er bem Reformator bescheiden zurück. 56) Als seit Herbst 1544 von dem ersten Brofessor ber Theologie an der Königsberger Universität, Stanislaus Rapagelanus, die erften theologischen Vorlesungen gehalten wurden, hat der Herzog sie mehrmals besucht und auch den Disputationen bieses noch unter Luther's Dekanat promovierten Doktors der Theologie beigewohnt. 57) Als dann der von ihm sehr verehrte Mann starb, ließ ihn der Herzog im Dome zu Königberg neben seinem eigenen Grabbentmal beiseben, "nachahmend das Beispiel bes Scipio Africanus, welcher ben Ennius gleicher Ehre würdigte", wie Sabinus in seinem rhetorischen Schreiben an Melanchthon vom 30. Juni 1545 hinzufügt. 58) Als Nachfolger Rapagelan's trat 1546 Staphylus ein. Mit rührender Freundlichkeit begrüßte der Herzog den Beginn der Lehrthätigkeit auch dieses ihm von Melanchthon empfohlenen Magisters. "Auch wir wollen seine Lettionen", schrieb er an Melanchthon am 30. Juli 1546, "mit

Fleiß besuchen, so oft wir es nur können; denn so alt wir auch find, fo ichamen wir uns doch nicht, ein Schuler in ber beiligen Schrift zu sein, sondern danken Gott dafür, der uns dazu berufen." 59) Er ehrte in den Theologen die Verkünder der göttlichen Wahrheit: darum lag ihm das Schickfal solcher Geiftlichen, die in unverschuldete Not und Gefahr gerieten, besonders schwer auf der Seele. Da bewährte fich, was ein polnischer Großwürden= träger einft von Albrecht rühmte, daß er der Batron aller Evan= gelischen ("Patronus omnium Evangelicorum") war. Nur zwei Beispiele mögen davon berichten. Im Sommer 1526 hatte ber eifrig fatholische Bolenkönig Sigismund I. in feiner "Röniglichen Stadt Danzig" einen politisch-religiösen Aufruhr blutig erftickt und bei dieser Gelegenheit auch die evangelischen Brediger ber Stadt, so viele ihrer nicht entflohen waren, einkerkern lassen. Nun hatte Albrecht icon am 22. März 1526 in einem lateinischen Briefe, ben wahrscheinlich Crotus Rubianus begeistert und formvollendet verfaßt, den König herzandringend gebeten, daß nicht die Sache ber evangelischen Brediger mit der der Aufrührer vermischt, und besonders daß nicht ihre Berehelichung zum Grunde ihrer Berurteilung gemacht werde. 60) Im Mai darauf machte Albrecht in Danzig seinem Oberlehnsherr seine Aufwartung. Da gelang es ihm, ben hervorragenosten ber gefangenen Brediger, ben eigentlichen geiftlichen Reformator Danzigs, Magifter Michael Meurer aus Beinichen (Hähnchen, daher Hähnlein, Galliculus), welchen Luther selbst 1525 nach Danzig gefandt hatte, und ber seitbem an der Marienkirche rein erbaulich gepredigt hatte, in Berson vom Bolenkönige loszubitten und mit nach Breußen zu nehmen, wo berselbe bis an seinen Tob († 1537), zulet in Königsberg neben Briegmann und Poliander als Pfarrer im Stadtteil Löbenicht, in großem Segen wirkte. Aber das Schickfal der anderen Prebiger schien ein furchtbares werden zu sollen; benn sie wurden zum Tode verurteilt, aus Danzig neun und aus Marienburg zwei. Da machte sich Albrecht wieder auf, um den König auf deffen Rückreise von Danzig nach Krafau unterwegs in Marienburg zu treffen. Das gelang. Sigismund empfing ben Herzog in Audienz. Um was sich ihre Unterhaltung gedreht hat, wissen wir nicht; als aber ber Herzog im Begriff war, Abschied zu nehmen, fiel er dem Könige zu Füßen, um die Losgebung der gefangenen Brediger zu erbitten. Der Fußfall rührte bas Berg bes Königs; er richtete ben Herzog auf und gewährte ihm seine Bitte mit der Bestimmung, daß die Prediger das polnische und preußische Gebiet verlassen sollten. 61) - 3m Jahre 1549, um ein anderes Beispiel seiner Hilfsbereitschaft anzuführen, hatte er gehört, daß der katholisierende Herzog Erich von Braunschweig-Calenberg den Reformator Antonius Corvinus samt anderen evangelischen Predigern gefangen gesett, wieder andere des Landes verjagt habe. Albrecht melbete barauf dem Herzoge Erich am 14. Dezember 1549, daß ihm das "sehr schrecklich zu hören gewesen;" er fürchtet, daß Erich babin beredet sein möge "die erkannte Wahrheit bes Evangelii, unsern Herrn Christum, zu ver= laffen und ftatt beffen die abgöttischen Greuel wieder einzuseten". und ruft Gott beshalb innig an und bittet, er wolle Erichs Berg zu rechter Erkenntnis Chrifti führen, dabei erhalten und davon nicht weichen laffen. Erich wolle die frommen Brediger freilassen und, falls fie bei ihm kein Unterkommen haben sollten, sie nach Breußen schicken, "weil wir", fügt Albrecht hinzu, "solche und bergleichen gelehrte gottfürchtige Leute gern haben." "Und wollen sich je Eure Liebden", schließt der fürstliche Schreiber ernst warnend vor "göttlicher Strafe", "an ben Dienern seines lieben Wortes nicht vergreifen, sondern dem Herrn aller Herren seinen Raum lassen. "62) Wo hatte damals ein anderer Fürst in deutschen Landen Mut und Berg gehabt, ähnlich "in chriftlichem Gifer", wie Albrecht von sich an Erich schrieb, für die gescheuchten Prediger bes Evangeliums einzutreten, damals, als Rarl V. sein Interim wie einen Bann auf die Evangelischen gelegt und noch kein Mority von Sachsen sich für ben Protestantismus erhoben hatte! — Berweilen wir bei den Fürsten besonders, da begegnet uns Albrecht in dem großen Rreise seiner Verwandten geradezu als der Evangelist unter seinen Brüdern und Bettern. Seine Familien=Korrespon= dens bietet dafür zahlreiche Beweise.

Seinem ältesten Bruder, dem Markgrasen Kasimir, welcher zu Karl V. hielt und 1527 als Oberseldherr gegen die Türken starb, redete Albrecht 1526 in das Gewissen, um ihn evangelisch zu stimmen. "Sollen wir Gott gefallen", mahnt er den Bruder

(am 4. (?) Januar 1526), "so müssen wir ber Welt ganz und gar absagen, dieselbe verleugnen." - Denn "die von Gott ver= ordneten muffen bem Gbenbilde Chrifti gleichförmig fein." Liebben wiffen", schrieb er ihm am 9. Juni bieses Jahres, "daß man dem hellen Worte Gottes folgen [und] nicht zur Linken ober Rechten geben [foll];" "Gott will wider ben Spruch nicht gehandelt haben: wer mich vor der Welt nicht bekennt, den werde ich vor meinem himmlischen Bater auch nicht kennen. Doch ist heilsam, wo einer fällt, daß er wieder aufstehe." 63) - Größere Freude erlebte Albrecht an seinem jungeren Bruder Georg. bessen Rame unter der Augsburger Konfession steht, ist wesent= lich dem Ginfluffe zu verdanken, welchen Albrecht burch Briefe aus Königsberg in den Jahren 1527 bis 1529 auf den ihm sehr sympathischen Bruder ausübte. Am 8. Mai 1527 verhandelte Albrecht mit ihm brieflich über die Einführung der Reformation in den ansbachschen Landen und sprach ihm dabei "nicht wenig erschrocken" sein brüderliches Bedauern aus, daß fie noch immer nicht eingeführt sei: Georg werde als mitregierender Fürst darob "bei Gott und Menschen nicht entschuldigt fein." Seines Er= achtens, schreibt Albrecht, ware von Georg vielmehr die Rettung seiner Seele als der Ruten der Herrschaft zu betrachten nötig. 64) Wenig Wochen barauf folgt (am 10. Juni 1527) eine neue Mahnung, "fest zu beharren und sich nicht abwenden zu laffen. Denn die Brüfung muß ausgehalten werden und Leugnen gilt nicht. Chriftus wurde uns sonst auch vor dem himmlischen Bater verleugnen. Darum sehen Eure Liebben wohl zu, und wenn etwas berartiges geschehen wäre, ist es besser, wieder um= zukehren und die Leute nicht zu fürchten als die Seele zu verlieren; ja es ift auch beffer, daß einer weder Güter noch das Leben habe oder behalte." Albrecht hofft, daß weder Georg noch sein Schwager Herzog Friedrich von Liegnit in das papstliche Wesen gewilligt habe. "Denn wenn ich das bei Euch und unserm Schwager befände", fährt er fort, "wüßte ich wenig Glauben in Euch beide zu seten. Denn wer Gott fein Wort nicht halt, mas sollte der den Menschen halten? Ich hoffe aber, ich werde er= fahren, daß beide Eure Liebden der keins thun werden, das [von König Ferdinand befohlen ift, sondern Gott mehr gehorchen und

bas Wort [Gottes] werben lauter sich verbreiten lassen. Darum will ich Gott bitten und bitte inständig, daß er Eure Liebben beide mit Gnade erleuchten und erhalten wolle, und wenn Jemand gefallen ift, daß er ihn zur Erfenntnis führen und wiederum aufrichten wolle! Amen. "65) Noch eindringlicher ermahnte Albrecht am 26. September 1527 den geliebten Bruder, dem Evangelium "seinen Sang und Schwang zu lassen" und als "Ritter Gottes" fich vor "Feldflucht" zu hüten. "Nachdem ich Eure Liebden zu= vor für einen evangelischen Fürsten erkannt, will ich nicht hoffen, daß sich Eure Liebden einige Menschenfurcht werden dem Evan= gelio abwenden lassen. Darum, lieber Bruder, bitte und ermabne ich durch Gott, Eure Liebben wollen alle Furcht hintan seten, Land, Leut, Weib und Kind, auch Guren eigenen Leib verachten und verlassen, Christo unserm Seiland allenthalben vertrauen und das Ewige vor dem Zeitlichen bedenken und annehmen, dem Evangelio seinen Gang und Schwang lassen und bedenken: ber Guch Leib und Seele gegeben von junger Ernährung bis anhero und in Mutter Leib erhalten, der fann Euch vor Teufel, König, Fürsten 2c. auch erhalten. Denn wahrlich, den Rittern Gottes gebühret. mit dem Schwerte des Glaubens fest zu ftreiten und beftandig ohnekalle Felbflucht bei Chrifto [als] einem Haupte zu stehen. Denn wie hoch eine Feldflucht in der Welt zu achten ift, wieviel höher zu bedenken die Ehre bei Gott. In Summa, den Berftändigen ift gut predigen, [ich] hoffe zu Gott und zweifele nicht, mein Ermahnen werde Frucht bringen. 3ch bitte aber Gott wohl, wo einige Verblendung sei. Eure Liebden werde berselbigen ab= gethan, und [Gott wolle] Eure Liebden in Gnaden erleuchten! Amen. "66) — Georg ging auf die Gedanken seines Rönigsberger Bruders ein: am 11. Juli 1529 konnte Dieser ihm schreiben: "Wir haben sonderlich mit hocherfreutem Gemüt Guer Liebben beständige evangelische und chriftliche Beharrung ganz gern vernommen;" 67) und am Jahresschluß, als Georg von einer schweren Krankheit genesen war, finden wir beide brieflich in herzlichstem religiösen Einverständnis. Er habe, schreibt Albrecht am 26. Dezem= ber 1529 aus Königsberg, mit Betrübnis von Georgs Erfrantung gehört und freue sich nun, daß er wieder gefund sei, und zwar um so mehr, als er erkenne, daß der Bruder einen gnädigen Gott habe (b. h. evangelisch gläubig sei). "Denn ohne Zweifel besucht er die Seinen unterm Rreug, will sie auch probieren, wie das Silber siebenmal burch das Feuer, zeigt hiermit Euren Liebden und uns allen in Gnaden an, wie ganz ein vergänglich elend Ding es um diese Welt ift." — Albrecht erinnert, rat, bittet und tröftet, "daß fich Gure Liebden feine Bedrohung, fein Gift. Gabe oder Verheißung verführen wolle lassen, von dem göttlichen Worte abzustehen, ob auch die ganze Welt abfiele. Dieweil Gott die Seinen bis an das End', das ewige Wort, geliebt, zweifele ich nicht, wir sind auch die Seinen, und daß er uns bis an bas Ende lieben werde." 68) Wenige Monate später stand Georg vor Karl V. zu Augsburg und erklärte, sich lieber ben Ropf abschlagen zu lassen als an der Frohnleichnamsprozession teil zu nehmen; da stand der "Ritter Gottes mit dem Schwerte des Glaubens ohne alle Feldflucht bei Chrifto als seinem Haupte", er selbst in seiner Berson ein Siegel auf die Worte Albrechts. — Ein anderer Bruder Albrechts mar Johann Albrecht, Coadjutor des Erzbischofs Albrecht und später bessen Nachfolger im Erzbistum Magdeburg und Bistum Halberstadt; ihn, der katholisch blieb, ermahnte der Herzog in einem Schreiben am 29. November 1530, sich nicht verheten zu lassen und sein Vertrauen nicht auf Menschen zu setzen. 69) Und weit über den Kreis der Verwandten hat Abrecht in fürstlichen Rreisen zu evangelisieren gesucht. Im Sommer 1526 bat er dem polnischen Könige Sigismund eine "ganz theologische Epistel" übersandt, in welcher er ihn aufforderte, die Sache bes Evangeliums aufzunehmen und zu schützen. 70) Der König blieb streng katholisch; aber noch als sich das Leben des greisen Monarchen seinem Ende nahte, hat Albrecht brieflich versucht, in dem Könige den Sinn für die Wahrheit bes Evangeliums zu wecken.71) Tiefer scheint Albrecht auf bessen Rachfolger Sigismund II. August eingewirkt zu haben. Wenigstens hat dieser im Jahre 1549 dem herzoglichen Geschäfteträger Terla gesagt: "Lieber Terla, das magft bu mir fest glauben, daß ich keinen Menschen auf dieser Erde habe, noch zu haben vermeine, zu dem ich mich mehr Liebes, Gutes. auch aller Treue versehe, denn zum Herzog von Breußen." brecht aber ließ, als ihm dies gemeldet war, dem jungen Könige noch ausdrücklich den Rat geben, daß er sanftmütig regieren möge,

"Chrifti Lehre nach." <sup>72</sup>) Und unter biesem Könige hat in Polen keine Berfolgung der Evangelischen stattgesunden; nicht bloß hat Laski wieder in sein Vaterland zurücksehren dürsen, sondern die Städte Danzig, Thorn und Elbing haben auch ihre Religions= privilegien, welche ihnen den lutherischen Kultus sicherten, von diesem Könige erhalten.

Daß ein Fürst von so ausgesprochen evangelischer Gefinnung ben Schicksalen bes Schmalkalbischen Bundes mit aufrichtigem Intereffe folgte, wird zu erwarten fein. Schon bei ben erften Bundnisbeftrebungen evangelischer Fürften seben wir ihn thätig. Bereits am 5. Juli 1526 erklärte er sich auf Antrage bes Kurfürsten Johann von Sachsen erbötig, zum Zwecke der Beschützung des Evangeliums mit ihm eine Verständigung einzugehen. 73) 29. September besselben Jahres hat Albrecht zu Rönigsberg ben Entwurf eines Vertrages angenommen, worin auf ber Grundlage bes Torgauer Vertrages zwischen ihm und bem Rurfürsten "die Beschirmung des Glaubens und was dem anhinge" vereinbart wurde. Als die mahre Urfache des Bündniffes wird dort angeführt, daß etliche (hohe) Geiftliche und beren Anhänger im heiligen römischen Reiche Anschläge machen, die Verkündigung des Wortes Gottes zu verhindern. Nun setzen zwar der Kurfürst und der Herzog ihr Vertrauen in allewege auf Gott, versprechen sich aber, einander mit Rat und Bulfe beizustehen, sobald fie wegen bes Wortes Gottes oder wegen der Beränderung, welche aus dem Worte Gottes gefolgt sei ober noch folgen würde, angegriffen ober falls ihnen beshalb Nepe gestellt würden, und zwar will Albrecht "hundert gerüftete Reifige" zu Bulfe schicken. 74) Gin ahnliches Bundnis ging ber Herzog am 10. März 1527 mit dem Landgrafen Philipp von Hessen ein; er versprach diesem, falls er aus den oben erwähnten Ursachen mit einem Beere überzogen wurde, ben Sold für hundert Reifige zu gahlen. 75) Diefen Bundnisbestrebungen mußte Albrecht von vornherein und für immer zugethan bleiben, weil er ja darauf gefaßt sein mußte, sein Herzogtum, das recht eigentlich zu ben "Beränderungen" gehörte, welche aus dem Worte Gottes ge= folgt waren, nötigenfalls mit Waffengewalt zu verteidigen. hatte er noch im Herbste 1526 (29. Oktober) von Königsberg aus eine von Crotus Rubianus entworfene meisterhafte Verteidigung

bes Rechtes zur Aufhebung bes Ordensgelübdes und ber Notwendigkeit dieser Sätularisation des Ordenslandes Breußen den Fürften und Ständen des deutschen Reiches zugeschickt. 76) Sie war gegen eine Schmähschrift Dietrichs van Cleen gerichtet, in welcher er als "Meister deutschen Ordens in deutschen und welschen Landen" auf dem im Juni und Juli zu Spener abgehaltenen Reichstage gegen Albrecht die Anklage erhoben hatte, daß derfelbe bem beutschen Abel eine besondere Zuflucht, ein "Spital und Eigentum" entzogen habe. Auf weffen Seite Rarl V. treten wurde, ift leicht zu erraten. Schon am 18. Januar 1527 beftätigte er ben von den außerpreußischen Rittern des deutschen Ordens ge= wählten "Administrator bes Hochmeisteramtes" Walter von Cronberg und erließ am 14. November 1530 von Augsburg aus ein Strafmandat gegen Albrecht, des Inhalts, das Land Breußen an Walter von Cronberg abzutreten ober innerhalb neunzig Tagen vor dem Rammergerichte zu erscheinen und die Gründe anzugeben, weswegen er zu dieser Abtretung nicht verpflichtet sei. er dem Ansinnen nicht nachtam, sprach der Raifer zu Speyer am 19. Januar 1532 die Reichsacht über Albrecht aus und sie ist nie zurückgenommen worden. Hat sie auch im Lande Breußen teine Rechtswirkung gehabt, weil dort die faiserliche Autorität nichts bedeutete, und der Polenkönig im Notfall den Herzog ge= schützt haben würde, so hat doch Albrecht ben Schimpf, der ihm angethan worden, nie verwunden, und naturgemäß trieb ihn diese Behandlung, als der Schmalkalbische Krieg ausbrach, auf die Seite ber nun gleichfalls geächteten Fürften; "benn ihre Wohlfahrt unsere Wohlfahrt ist", schrieb er an Justus Jonas. 77) Schon im Juni 1546 erfahren wir, daß er sich in einem Schreiben an ben Kurfürften Johann Friedrich von Sachsen erboten hatte, "ihn in vorfallender Not nicht zu verlaffen" und siebenhundert leichte Reiter zu ftellen. Da es indef in dem abgelegenen Lande Breußen beschwerlich war, eine so starke Reitertruppe zusammen zu bringen, so versprach der Herzog schließlich, ftatt ihrer den Verbundeten 20 000 Gulben Silfsgelder jur Rriegführung zu über-Und diese Summe ift noch überboten worden; Preußen zahlte 29841 Gulben. Dem Lauf der Ereignisse aber konnte der Bergog nur mit dem Ausbruck tieffter Wehmut und mit Worten

innigen Trostes folgen. Da wünscht er in einem Briefe an den Rurfürften vom 28. Juli 1546 junachst, daß Gott ben Raifer Rarl V. erleuchten moge. Weil nun aber der Kurfürst und ber Landgraf in eigner Person ins Feld ziehen muffen, so geht Albrechts Wunsch für fie dabin, daß "Gottes Segen, Sieg und Ueberwindung" der Feinde ihnen zu Teil werde, damit Gott "als ein ftarter Gott und Beschützer seines Wortes von den Verfolgern erkannt, und fie zur Buge und wahrer Erkenntnis erleuchtet" In einem anderen Briefe zweifelte er nicht, daß Gott ben Bekennern des Evangeliums beistehen werde (12. August 1546). Noch am 2. November 1546 münscht er den Verbündeten "Bictoria, Glück und Beil." Aber ber Krieg verlief gegen all' fein Mit wie tiefem Schmerze er die Schicksale ber Verbün= beten auf seinem Bergen trug, erkennen wir aus einem Trostbriefe, welchen er zum Jahreswechsel 1548 der Familie des gefangenen Kurfürsten, abressiert an bessen Sohn Berzog Johann Wilhelm von Sachsen, von Rönigsberg zuschickte, voll Teilnahme, daß er das erste Neujahr, wo die Familie ihres Hauptes entbehrte, nicht wollte ohne ein Trostwort vorübergeben lassen. Und so innig hat er mit eigener Sand geschrieben, daß man meint, ihm ins Berg schauen zu können. hören wir seine eigenen Worte! "hochgeborener Fürst, freundlicher lieber Herr Dheim und Sohn. wünsche Euren Liebden von Gott, unserm lieben Seiland, und nicht allein Guren Liebben sondern auch derselben geliebten Mutter und Brüdern, göttliche Gnabe und ein seliges neues Jahr und daß Eure Liebden alle, auch wir anderen, [wachsen] in wahrer Erfenntnis bes Rindes, so uns geboren, und Sohnes, ber uns gegeben in seinem Wort, das er ift, welches Fleisch geworden, ein Licht in's Finftere uns gefandt, das alle Gläubigen zu erleuchten gekommen, ewig in uns leuchten und wohnen moge, auf daß wir alle, so solches angenommen, benen er auch Macht gegeben, Kinder Gottes zu werden, ewig sein und bleiben, wie er Johannis am 17. spricht, sein da er ist. Amen." Nach diesem einleitenden Segenswunsche melbet er, daß er in allen Kirchen seines Landes Gott berglich bitten laffe "für Ihren lieben herrn Bater und alle Eure Liebben, daß ber allmächtige Gott alles das wiederum geben und verleihen wolle, dadurch sie zeitlicher und ewiger Gefundheit

erfreut und in aller seligen Wohlfahrt erhalten swerden möge]. Will, damit ich schmerzende Wunden nicht höher schmerzen mache, nachlassen von Mitleiden zu schreiben, sondern dem Erbarmer aller Herzen zum Heilen heimftellen, mit was herzlicher Treue und Liebe ich Guer Liebden Herrn und Bater, Mutter und Gure Liebden alle meinen thue, zweiste auch gar nicht, die göttliche Allmacht werbe alles Unglück in Glück und zu göttlichem Lob und Guer Liebben Seelenheil schicken. Was mich und mein Land selbst angeht, befehle und lege ich mein Anliegen auf meinen Heiland Chriftum; der wird's wohl machen. Solle ich aber ie das Kreuz schmecken, bitte ich, seine Allmächtigkeit wolle mich würdig machen, daß ich um seinet willen leiden möge." 78) Daß ein Fürst von der Gesinnung Albrechts bald darauf an den politischen Verhandlungen, welche zur Schaffung eines neuen protestantischen Fürstenbundes gegen Karl V. gepflogen wurden, Teil nahm, wird erwartet werden; aber er hat auch jetzt den Standpunkt von 1526 festgehalten, daß er sich von jedem Angriff fern halten und nur zur Verteidigung des Wortes Gottes und feiner Bekenner das Schwert zu ziehen bereit war. — Noch an einer andern Stelle begegnen wir dem thatfräftigften Gingreifen Albrechts zu Gunften des Protestantismus außerhalb des preußischen Landes: wesentlich durch seine Vermittelung ift das Erzbistum Riga evangelisch gemacht worden.

Daß Albrecht sich bemühte seine Hand auf die baltischen Provinzen zu legen, wird nicht Wunder nehmen, da der deutsche Orden in Livland seit dem dreizehnten Jahrhundert die herrschende Stellung inne hatte. Da Albrecht selbst aber weder einen Rechtstitel noch die Macht hatte, das Land an sich zu nehmen, so erschien es ihm als das Beste, einem seiner versorgungsbedürftigen Brüder die Anwartschaft auf den erzbischöslichen Stuhl daselbst zu versichafsen, um so das Erzbistum mittelbar von Preußen abhängig zu machen und dem Evangelium zu erschließen. Gelegenheit dazu sand sich, als der Erzbischof Thomas Schöning, welcher 1527 gewählt worden war, 1528 im römischen Reiche sich vergeblich um politischen Schutz bemüht hatte und darauf 1529, als er durch Preußen zurücksehrte, von Albrecht sür ein Schutzbündnis gewonnen wurde; am 15. September 1529 wurde zu Königsberg vereinbart,

daß Albrecht die "Conservatur" ober den Schutz bes Erzbistums übernahm, während der Erzbischof einen jungeren Bruder des Bergogs, den Markgrafen Wilhelm von Brandenburg, jum Coadjutor mit dem Rechte der Nachfolge ernannte. Der durch den älteren Bruder unerwartet beglückte jugendliche Markgraf wurde aus Franken nach Breußen entboten und ist von Albrecht beraten und geschützt im Jahre 1530 nach Livland geritten, hat auf dem Schlosse Ronneburg seinen Sit aufgeschlagen und nach Schönings Tode wirklich das Erzbistum in Besitz genommen. Seit mehreren Jahren hatte Luthers Lehre in Riga, Dorpat und Reval Eingang gefunden, und por allen andern war es der Stadtsunditus Johann Lohmüller gewesen, der die evangelische Bewegung geleitet hatte; allein noch 1531 hält Lohmüller selbst bas "evangelische Häuflein" für das allerkleinste in Livland. Aber der Coadjutor glich doch schon dem Nikodemus, der bei Nacht (zu Jesus) wandelt, 79) und 1540 empfahl Wilhelm in einem Briefe an Luther diesen selbst und seine Gehülfen in den Schutz Gottes. So ist doch hauptsächlich burch Albrechts Mitwirkung selbst dieses Land, wo nach Wilhelms Ausdruck "das Baternoster ein Ende hatte", lutherisch geworden.

Nicht zu unterschätzen ift ferner ber Ginfluß, welcher von Breußen auf Bolen ausging. Es gehört zu den weit verbreiteten Borurteilen, daß die in Polen später auftretenden protestantischen Elemente hauptfächlich durch den in lateinischer Sprache verbreiteten Calvinismus wach gerufen seien. Umgekehrt barf man jagen, daß die früheste evangelische Bewegung im Königreich Bolen durch Wittenberger Einflüffe beftimmt ift, und zwar ging diese Bewegung vielfach über Königsberg. Abgesehen von den Briefen Albrechts an den König Sigismund begegnen uns von 1531 an Versuche Albrechts, nach Bolen religiös zu wirken. Im Frühighr 1531 schickte er eine polnische Uebersetzung von Luthers kleinem Ratechismus an einen angesehenen Geiftlichen in Rrakau als Geschenk. Leider ift diese llebersetzung ganglich verloren gegangen; aber ein polnischer Zeitgenosse vermutete im Jahre 1533, daß ihr Urheber am Hofe Albrechts lebe. 80) Wichtiger wurde, daß Albrecht an ber Grenze Breugens und Bolens im füboftlichen Wintel bes Herzogtums einen polnischen Abeligen, welcher ftubiert hatte und bie Buchdruckerei verstand, Johann Malecti von Sandat, Maletius genannt, 1537 als "Erzpriefter" ober Superintenbent in Lud anstellte und ihm ein Grundstüd jum Betriebe bes Bücherdrucks schenkte. Maletius hatte wegen seiner evangelischen Ge= finnung aus seiner Beimat flieben muffen; jest arbeitete er an ber Herstellung einer evangelischen polnischen Litteratur, der erste polnische Buchbrucker evangelischen, lutherischen Bekenntnisses; ber Sohn aber, welcher barauf bei Sabinus in Königsberg studierte, half bem Bater treu und übernahm selbst ben Bertrieb ber Sachen nach Polen hinein. Leider ist bis jetzt nicht ein einziger Lycker Druck aufgefunden; aber aus dem Briefwechsel beider Maletius mit dem Berzoge aus den Jahren 1552 und 1558 erfahren wir, daß sie nicht nur polnische evangelische Katechismen hergestellt haben, sondern im Jahre 1552 auch eine polnische Bibelübersekung Neuen Testamentes zu drucken im Begriff waren; "eine Brobe biefer zufünftigen Uebersetung" fandte Maletius am 27. Mai 1552 an den Herzog Albrecht mit der Bitte, ihren Druck zu genehmigen, das heißt doch wohl die Kosten dafür zu tragen.81) Ein Brief bes jungeren Maletius an Albrecht aus dem Jahre 1558 läßt uns in die Art und Weise, wie Bater und Sohn ihr Geschäft betrieben, einen interessanten Einblick thun. wenig Gelb hatten, liehen sie die jum Druck der Ratechismen notwendige Summe von drei Rirchgemeinden Masurens; das Bapier und was sonst jum Druck notwendig war, wurde aus Danzig besorgt; der jüngere Maletius, welcher als seinen Anteil 500 Eremplare erhielt, machte fich mit ihnen auf den Weg nach Bolen, um sie selbst bort zu vertreiben. Unter Lebensgefahr jog er umber; aber da er seine Katechismen nicht öffentlich verkaufen burfte, erlitt er großen Schaden und gab die unverfauften Erem= plare schließlich an evangelisch gefinnte Große geschenksweise ab. Nach seiner Rückfehr bat er den Herzog, ihn von der Rückzahlung der geliehenen Summe an die drei Kirchengemeinden zu entbinden. Der Herzog aber restribierte unter dem 4. Auli 1558. er könne den Kirchen nichts nehmen; falls aber Maletius die Rirchenältesten der betreffenden Gemeinden selbst zum Bergicht auf die dargeliehene Summe bewegen könne, so sei er selbst damit qu= frieden. 82) Einmal hatte Herzog Albrecht den älteren Maletius sogar auf drei Jahre nach Bolen beurlaubt, wohin er von dem

Herrn Nicolaus Radziwil, Herzog in Olika und Niefwisch im pol= nischen Littauen bei Wilna, "zur Verfertigung etlicher Druckerei" erbeten war; während dieser Zeit solle ihm seine Pfarrstelle in Lyck verbleiben, er aber einen Stellvertreter stellen. 83)

Ueberblicken wir die Thätigkeit Albrechts, welche er nach außen, über die Grenzen Preußens hinaus zu Gunften des Protestantis= mus entfaltet hat, so erscheint sie nirgends geräuschvoll, aber so vielseitig teilnehmend und hilfsbereit, daß sie einen wohlthuenden Eindruck hinterläßt. Und das ist es auch, was wir von dem ganzen Manne sagen möchten, wenn wir abschließend eine Cha=rakteristik von ihm entwerfen sollen.

Herzog Albrecht gehört nicht zu den Großen der Welt= und Rirchengeschichte; er hat nichts Helbenhaftes an sich, und eine Führerrolle hat er nicht gespielt. 84) Aber durch die außerordent= lichen Verhältnisse, in welche er sich hineingestellt sah und die er im Geiste ber Neuzeit ausnütte, wurde er, was er war, eine welt= geschichtliche Versönlichkeit. Und er hat sie ausgenutt nicht so= wohl für sich als für das Wohl des Ganzen, in dem er lebte, für Land und Leute, für Staat und Kirche. Von dem Strome des Geistes, der aus dem Wittenberger Rloster ausging, hat unter ben regierenden Fürsten deutscher Zunge er wohl am ehesten sich innerlich erfassen lassen, und so bald er politisch freie Sand befam, hat er einen Chor ausgezeichneter Geister in seinem Berzog= tum, jeden an richtiger und wichtiger Stelle angestellt, so daß unter seinem fürstlichen Schutze eine geiftige Elite-Rolonie aus Deutsch= land nach Breußen zog und erft jett das Seidentum brach, das ber deutsche Orden ohne Teilnahme für das Bolf hatte wuchern Daß ein Polent und Speratus, ein Briegmann und Poli= ander und zahlreiche andere Gesinnungsgenossen Luthers hier ihren Beruf fanden und in bewunderungswürdiger Beise erfüllten, wem anders ist es zu verdanken als Albrecht? Und mit großartiger Selbstbeicheibung ließ er fie wirken, weil er vor ihrer Berson und ihrem Werke hohe Achtung hatte. Wie er in vollem fürst= lichen Selbstbewußtsein regierte, so zeigt er boch nirgends eine Spur von Menschenverachtung; nichts vom Despoten haftet ihm an; selbst um den ärmsten im Volke kümmert er sich wie ein Bater um die Seinen; er regiert als Landesvater, als der erfte,

welchen es auf preußischer Erbe gab, gerade, ehrlich und aufrichtig. Urteilsfähige Reitgenoffen hatten ben Eindruck, daß Sein ober Richtsein Preußens an Albrechts Berson hänge. Als im Jahre 1529 in einer großen Epidemie sein Leben auf dem Spiele ftand, schrieb Speratus "Moriatur dux Albertus, dicat Borussia, actum est" "Stirbt Bergog Albrecht, so tann Preußen sagen, es ift vorbei" — und 1545, als bem Herzoge durch Nachstellungen Gefahr drobte, schrieb Bolent an ihn: "Wo etwas an Guer Fürftlichen Gnaden geschähe, würden wahrlich nicht elendere, betrübtere Leute in der ganzen Chriftenheit sein als wir armen Preußen dieses Fürftentums. Ich geschweige, welches mich am höchsten bekümmert, daß wir schwerlich bei dem Evangelio und Worte Gottes werden bleiben können, sondern mit Gewalt und Tyrannei davon gedrungen und abgehalten." Man muß Albrecht nur nicht nach ber Regierung seines Greisenalters beurteilen, wo er durch häusliches Unglück und durch eine klug arbeitende geiftlich-politische Camarilla mürbe gemacht, außerdem übermannt durch den verblüffend unverschämt auftretenden Abenteurer Stalich, den falschen Markgrafen von Berona, ein Spielball der Parteien wurde. 85) Haben wir dagegen bei seiner Beurteilung sein Lebenswert vor Augen, das er in ungeschwächter Mannestraft vollbracht, so wird man seinem fürst= lichen Walten und seiner politischen Weisheit volle Anerkennung zu teil werden lassen muffen; nirgends entdeckt man an ihm einen unedlen Zug, und dem Lande hat er, nachdem er den preußischen Staat begründet, den Frieden erhalten bis zu seinem Tode. Diese Regentenweisheit aber floß] nicht, wie bei! Rarl V. aus politischem Kalkül, sondern war der Ausfluß einer ungeheuchelten Frömmigkeit; die "Furcht Gottes" war für Albrecht "aller Weisheit Anfang." Der Herzog pflegte inbrunftig zu beten. Königliche Staatsarchiv bewahrt eine große Sammlung handschriftlicher Gebete, welche er selbst zu seiner "lebung in der Gottseligkeit" aufgeschrieben hat, Gebete am Morgen, Gebete am Abend, Gebete in allerlei Nöten Leibes und der Seele, Betrachtungen über einzelne Pfalmen, über neutestamentliche Bibelftellen, über bas heilige Abendmahl und bergleichen mehr, sie find meift sehr lang und mit fließender Sandschrift geschrieben, also in Bahrheit Erguffe seiner frommen Seele, welche in solchen Contemplationen

andachtsvoll feierte. Und in dieser festgewurzelten evangelischen Frömmgfeit fand er die Rraft, gegen Andersgläubige tolerant zu fein, ober besser ausgedrückt, ihnen mit Achtung zu begegnen. ftand er auf gutem Fuße mit den tatholischen Rönigen Sigismund I. und II. von Bolen und verkehrte auch höchst angenehm mit den Bischöfen der katholisch gebliebenen polnisch preußischen Diöcesen Ermland und Rulm; er ladet den katholischen ermlän= bischen Domberrn Nicolaus Roppernicus, welcher ber Arzenei= wissenschaft kundig war, nach Königsberg, daß er einem seiner Getreuen Silfe bringe, und das Frauenburger Domkapitel überläßt ihm das hochangesehene Mitglied seiner Gemeinschaft in ent= gegenkommender Beise; und nicht bloß der ärztlichen Runft des greisen Domherrn freut sich ber Herzog, auch von seiner neuen Wissenschaft der Bewegung der Himmelskörper, von welcher er burch britte Sand Nachricht bekommen, hat er mit gebührender Achtung Renntnis genommen. Aber daß der Herzog in seinem hoben Alter selbst wieder katholisch geworden sei, ist eine mahr= scheinlich durch Stalich ausgesprengte Unwahrheit. 86) Selbst den Juden bewieß er Menschenfreundlichkeit; es sind uns zwei Falle urfundlich bekannt, in welchen er judischen Aerzten gestattete, sich in Rönigsberg nieder zu laffen und öffentlich zu praktizieren; "boch daß du dich allewege", schrieb er 1538 dem ersteren, Isaak Man, "beines Glaubens halten, niemand damit beschmitzen, auch feinen Bucher treiben und sonsten rechtschaffen halten thust." 87) Der Jude muß das Vertrauen des Fürsten nicht getäuscht haben; daher gestattete Albrecht (1541?) die Zulassung eines zweiten jüdischen Arztes, Michel Abraham, in Königsberg ohne Bedenken und trug fogar ben Magistraten ber brei Städte, aus benen bamals Königsberg beftand, auf, den Juden, falls er sich aufrichtig und redlich beweise, aufzunehmen. 88) So hatte selbst den Berstoßenen gegenüber das Evangelium ihn frei gemacht von den Vorurteilen des Mittelalters, in welchem er selbst erzogen war. Und wie er gelebt, so ist er gestorben.

Er hatte sein Alter bis auf 77 Jahre gebracht, als er unter schwerem körperlichem Leiden allmählich seiner Auflösung entgegen ging. Bon dem schweren Schlaganfall, welcher ihn 1563 getroffen hatte, hat er sich nicht wieder erholt. 89) Er wurde so siech, daß

er gänzlich von Anderen bedient und gespeist werden mußte. Tapiau, wohin man ihn wegen einer in Königsberg graffierenben Epidemie gebracht hatte, verlebte er den Winter 1567 zu 1568. Er litt an Steinschmerzen oft fo furchtbar, daß ein fteinern Berg batte jammern muffen, wie fein Leichenprediger fagt; aber er beugte sich mit wunderbarer Geduld unter die gewaltige Hand Gottes. In der Sterbenswoche hat er unter anderen Gebeten das Baterunser gesprochen und nach der Ordnung der sieben Bitten dem himmlischen Bater Dank gefagt; nach der siebenten sprach er: "Du haft mich, Herre Gott, die Zeit meines Lebens erfahren laffen viel und große Angst und haft mich wieder lebendig ge= macht und haft mich aus der Tiefe wieder herauf gehoft. ift noch der lette Feind vorhanden, nämlich der Tod. Bon dem, bitt ich dich, dieweil ihm dein geliebter Sohn durch seinen Tod und Auferstehung die Macht genommen hat, wollst du mich auch anädiglich erlösen und mir ein anädiges und feliges Stündlein verleihen. 90) Das ist ihm bescheert worden: Sonnabend den 20. März 1568, früh bald nach 6 Uhr, verschied er sanft und stille, ohne ein Zeichen eines Schmerzes. Sein Leichnam ward in ber Domfirche zu Königsberg beigesett; sein Andenken aber blieb gesegnet bis in unsere Tage. Denn der Staat, welchen er geschaffen, ift die Wiege des preußischen Königtums geworden; die Landestirche, beren Pfarreien er rechtlich fundiert, funktioniert noch jetzt im Geiste ihrer ersten Zeugen, und die Universität, die er gestiftet, hat sich zur Sochschule Kants entwickelt. Der Fürst, welcher biefes dreifach hohe Werk zustande gebracht, verdient sein Denkmal in ber Geschichte Breugens, in ber bes Brotestantismus und ber modernen Bildung. Möge das Bild feiner liebenswürdigen schlichten Berfönlichkeit uns nimmer entschwinden! -

## Anmerkungen.

1. (S. 4) D. Jahns, das Rriegsbuch bes Markgrafen Albrecht in Martische Forschungen 20. — F. Wagner, Herzog Albrecht I. von Preußen und feine Rriegsordnung vom Jahre 1555 (Sonntagsbeilage zur Rorbbeutschen Allg. Zeitg. 1887 Rr. 9-16.). - 2. (S. 8) B. Tschackert, Urkundenbuch zur Reformationsgeschichte bes herzogtums Preugen Band I bis III (= Publifationen aus ben R. Breug. Staatsarchiven. Bb. 43 bis 45) Leipzig 1890. Auf ben in Bb. Il und III biefes Wertes enthaltenen Quellen ruht hauptfächlich die im Texte gegebene Darftellung ber reformationsgeschichtlichen Bebeutung Albrechts. Die vorliegende Rotig über ben beutschen Orden f. in Bb. I, S. 111. — Eine quellenmäßige "biographische Stigge" Bergog Albrechts giebt Rarl Lohmeber (Danzig 1890), welcher bie Daten feines äußeren Lebens jufammenftellt. - Gine Beurteilung Albrechts vom politisch:gefcichtlichen Standpunkte liefert Sans Brut f. Anm. 84. - 3. (G. 8) Joachim, die Bolitit bes letten hochmeifters Albrecht Bb. I (= Publifationen aus ben R. Breuß. Staatsarchiven. Bb. 50) 1892, S. 9. — 4. (S. 10) Tschadert, Urfundenbuch u. f. w. Bb. II (1890), Nr. 248. — 5. (S. 10) Joachim in Zeitschr. f. K. Befch, breg. v. Brieger XII, 46 ff. und Derfelbe, Die Bolitit bes letten Sochmeifiers Albrecht I (1892), S. 95 ff. - 6. (S. 11) Wagner a. a. D. - Rach Louis Reuftabt, "Mus ber Mappe eines Sobenzollern am ungarifden Sofe" (1892), S. 31 find biefe Briefe aus Brag geschrieben. - 7. (S. 12) Tichadert, Urkundenbuch u. s. w. Bb. II (1890). Nr. 974. — 8. (S. 13) Wagner a. a. D. - 9 (S. 13) Joachim in Zeitschr. f. R. Gesch. XII, 46 ff. - 10. (S. 14) Job. Boigt, Briefwechsel Albrechts (1840) S. 479. - 11. (S. 14) Luthers Briefe breg, von be Bette II, 266; Luthere Briefmechfel v. Enbere IV (1891), S. 40. — 12. (S. 15) Tichactert, Urfundenbuch u. f. w. II, Nr. 118. — 13. (S. 16) Bal. Tichactert, a. a. D. I, S. 24, wo bie Quellen angegeben find. . 14. (S. 17) \*) Luthers Berte, Erl. Ausg. 29, 16 ff.; Beimarer Ausg. 12, 228 ff. - In meinem Urfundenbuche hatte ich im Anschluß an die überlieferte Datierung bes Senbichreibens Luthers bie Bollenbung besfelben auf ben 28. Mär; 1523 angesett. Rawerau bat bagegen in ber bon ihm beforgten Chition in ber Beim, Ausa, a. a. D bie Abfassung bestelben nach bem Besuche Albrechts bei Luther angesett. Er ift ber Meinung, bag "eine

<sup>\*)</sup> wo Zeile 6 von unten irrtumlich Anm. 15 gebrudt ift.

alte Rotig" bie Bollenbung ber Schrift auf Sabb. p. Concept. Mariae b. i. (1523) 12. Dezember, angefest habe; fpater habe man bas verwechfelt, habe aus Concept. Mariae "Annunt. Mariae" gemacht und bann als ben Sonns abend barauf ben 28. März angesett. Die Argumentation Rawerau's ift aus mehreren Grunden febr ansprechend. Wenn bemgemäß Luthers Send: schreiben eine Wirtung bes Besuches Albrechts bei Luther mar, fo erhalt es burch biefen Befuch eine neue Beleuchtung; es war bann gewiffermagen "beftellte Arbeit", wie fich Rolbe in feinem "Martin Luther" II, 2 (1893). 573 ausbrudt. — 14a. (G. 20) In ber "Altpreußischen Monatsschrift" Bb. XXVIII (1891), S. 141 ff. hat D. Benrath in feiner fehr bantenswerten Besprechung meines "Urfundenbuches" fich veranlagt gesehen, unter anderem meine dronologische Ansetung ber Wirksamkeit Briegmanns und meine Charafteriftit bes Amanbus au beanstanben. 3ch babe nämlich ben Dr. Brießmann für ben erften, ben Amanbus für ben zweiten ber preußischen Refor, matoren erklärt, und als Charafter ift mir Amandus in Breugen ein driftlicher Demagoge, ber mit Grund aus Preugen ausgetrieben murbe und erft nach biefen und anderen Erfahrungen verftandig geworben fein burfte, fo bag er in Goslar wieber ins evangelische Rirchenamt tam. Benrath meint bagegen, bag Amanbus, "aller Bahricheinlichkeit nach ber erfte mar, welcher ebangelisch in Rönigsberg gepredigt bat", und halt ibn für "einen tüchtigen Charatter." Es ift bier nicht ber Drt, auf diese und andere bort aufgeftellte Urteile ausführlich einzugeben; ich hoffe anderwarts Gelegenheit zu finden, eine gange Reibe von Nachträgen und Berbefferungen ju einzelnen Buntten ber preußischen Reformationsgeschichte im Busammenhange ben Fachgenoffen vorzulegen, und werbe mich im Intereffe ber Sache bei biefer Gelegenheit bereitwilligft auch mit Benraths Argumenten ausführlich außeinanberfegen. hier fei nur in Rurge folgenbes bemertt:

a) Was die Frage nach der Priorität Brießmanns ober bes Amandus betrifft, so stütt sich Benrath auf Simon Grunau's Chronit, auf Wiegand's Vitae theologorum und auf einen Ausspruch des Bischosk Bolent in dessen Weihnachtspredigt 1523. Darüber ist meine Meinung, daß Grunaus Chronit für die Feststellung von Zeit-Daten schlechterbings unbrauchdar ist und in angeblichen Reseraten aus Reden, Predigten oder Schriften Anderer wenig Glauben verdient (benn wenn er schon Geschriebenes nachweislich entstellt, um wie viel leichter Gesprochenes, was er nur von Dritten gehört hat — er in Danzig Worte aus Königsberg!), daß serner Wiegand nur nach Hörenfagen berichtet, aber die Anfänge der Resormation Preußens selbst nur sehr oberstächlich kennt, und daß endlich Bolent über das Datum des Anfangs der Predigtthätigkeit Brießmanns nicht spricht; — meine Erzählung stütt sich dagegen

a) auf Urban Sommers Manuskript (bei Colbe, mein Urkundenbuch II, Ar. 141), wo Brießmanns erste Predigt im Dome zu Königsberg auf ben 27. September 1523, Amandus' erste Predigt in ber altstädtischen Kirche aber auf den 29. November 1523 (1. Abventsonntag) angesest ift.

"Caplan" Sommer war mit Briegmann gleichzeitig evangelischer Geiftlicher am Dom ju Ronigsberg, und feine privaten Aufzeichnungen verdienen Glauben; B) auf eine unabhängig von ibm geschriebene, allgemein als glaubwürdig beurteilte, gleichzeitige Quelle, bas Altftäbtische Memorialbuch Beler-Platners (welches von Benrath nicht benutt ift; vgl. über basfelbe mein "Urfundenbuch" II, Rr. 137). hier findet fich ein Referat aus ber Abichiebeprebigt Briegmanns, welche er am 29. September 1527 vor feinem Abgange nach Riga in ber Domtirche ju Ronigeberg gehalten hat. Dort wird berichtet: "Am Befchluß ber Sermon zeigt er [Briegmann] an, wie er vier Sahr allhie gepredigt, fich felbft nit eingebrungen, funder berufen gewesen 2c. Und wie wohl er das lautere renne Bort Gots, wies der Text gebracht, am erften burch ben Willen Gots in biegem Ort bes gurftentums gepredigt, fo bett er boch wenig Bunft erlangt." (Sanbidrift ber Stadtbibliothet ju Ronigsberg Lit. S. fol. 43, p. 500-501, auch gebrudt Acta Bor. II, 679 ff. Der bort Msc. p. 342 noch genannte Georg Schmidt (Domberr) fann als Reformator nicht in Betracht fommen.) Durch biefe beiben, mit ben Ereigniffen gleichzeitigen, glaubwürdigen, von einander unabbängigen und in Rönigsberg lebenben Berichterftatter ift fowohl bas Datum bes Anfangs ber Reformation in Königsberg als auch die zeitliche Briorität Briegmanns vor Amanbus gegen Grunau und Wiegand ficher geftellt.

b) In Bezug auf ben Charafter bes Amanbus, ber anfangs von Luther und Albrecht empfohlen und von Gattenhofen verteidigt mar, find boch barauf bie Speratus, Bolent, Beler-Blatner und (ber von Benrath gleichfalls nicht berückfichtigte) Freiberg vollgültige Zeugen dafür, daß Amandus zwar, wie ich felbft beutlich bervorgehoben habe, ein "wirkungsvoller Prediger", aber leiber ein bemagogifcher Beger mar, ein preußischer Thomas Münzer, ein "Alfteter" wie Luther ihn bezeichnet. Erft nachbem es ihm auch in Danzig und in Pommern recht schlecht ergangen war, mag er verftandig und rubig geworden fein, fo bag Luther ibm ein gutes Beugnis ausstellen, und bie Stadt Goslar ibn 1528 ins firchliche Amt nehmen konnte, wo er 1530 ftarb. — (Anm. 15. S. 17 ift als Anm. 14 gebruckt.) — 15. (S. 23) Tschackert Urkundenbuch u. f. w. II, Nr. 219. — 16. (S. 23) A. a. D. II, Ar. 270, wo aber Nicolovius ftatt Nicolaus zu lesen ift. — 17. (S. 25) A. a. D. II, Mr. 166. — 18. (S. 26) A. a. D. II, Mr. 252. — 19. (S. 27) A. a. D. II, Mr. 270 a und b. — 20. (S. 27) A. a. D. II, Mr. 309. — 21. (S. 30) A. a. D. II, Ar. 300. — 22. (S. 31) Simon Grunau, Trattat 22. — 28. (S. 32) Tschackert a. a. D. II, Rr. 290. — 24. (S. 32) A. a. D. Rr. 291. — 25. (S. 37) A. a. D. II, Rr. 417. — 26. (S. 37) A. a. D. Rr. 418; vgl. Nr. 456. — 27. (S. 38) A. a. D. II. Nr. 456. — 28. (S. 40) Text bei Nicolovius, die bischöfliche Burbe in Breufen S. 106. - 29. (S. 41) T'chackert a. a. D. II, Rr. 597 (und 601 a). — 30. (S. 42) A. a. D. II, Rr. 633. — **31**. (S. 43) A. a. D. II, Nr. 707. — **32**. (S. 43) A. a. D. I, S. 166 ff. — 33. (S. 44) Mislenta, manuale Prut., procem. f. 6d. — 34. (S. 44) Tichactert a. a. D. II, Mr. 1061. — 35. (S. 45) M. a. D. I, S. 187 ff. — 36. (S. 47) A. a. D. I, S. 196 und 198; bazu ben Brief Albrechts in Rolbe, Analecta Lutherana (1883), S. 187. — 37. (S. 48) Tichadert a. a. D. II, Nr. 975. 38. (S. 60) A. a. D. I, S. 205-278. S. 279 ff. - 39. (S. 63) B. Möller, Andreas Ofiander 1870; - Rarl Alfred Safe, Bergog Albrecht von Breugen und fein hofprebiger. 1879; jenes Wert enthält die Biographie Dfianders, biefes bie von Funt; - in beiben befindet fich bie quellenmäßige Begrunbung ber Gefchichte jener "Rönigsberger Tragobie", welche oben im Texte stiggiert ift. — 40. (S. 65) Tschadert, Urkundenbuch u. s. w. III, Rr. 1872. - 41. (S. 67) A. a. D. II, Rr. 452, 453 und 454. — 42. (S. 68) Das Gebet Albrechts a. a., D. II, Rr. 500; bie Erflärung bes Baterunfers Rr. 694. 48. (S. 69) Carl Alfred Safe, Herzog Albrecht u. f. w. (1879) S. 388-396. - 44. (S. 70) David Boit in ber Leichenpredigt Acta Borussica I, 640. - 45. (S. 71) Tschafert a. a. D. II, Nr. 1127. - 46. (S. 71) A. a. D. III, Mr. 1851. — 47. (S. 71) A. a. D. III, Mr. 1135 ff. — 48. (S. 71) So wird mein Urkundenbuch I, S. 317 zu erganzen fein. — 49. (S. 72) Tichadert, Urfundenbuch u. f. w. II, Rr. 2005. — 50. (S. 73) Joh. Boigt, Mitteilungen u. f. w. im Preuß. Prov.-Rirchenblatt 1840, S. 30. — 51. (S. 75) Tschadert a. a. D. II, 1318. — 52. (S. 75) A. a. D. III, Mr. 2414. — 52 a. (S. 76) Joh. Boigt, Briefwechsel (1840), S. 171-216. - 58. (S. 79) Text in Chemnit, Examen conc. Trid. ed. Preuss (1861), p. XII. — 54. (S. 80) Joh. Boigt, Briefwechsel (1840), S. 260 - 276. - 55. (S. 81) Tschadert a. a. D. III, Rr. 2289. — 56. (S 82) A. a. D. II, Rr. 927 (28. Juni 1534). - 57. (S. 82) A. a. D. III, Rr. 1744. - 58. (S. 82) A. a. D. III, Rr. 1781. - 59. (S. 83) A. a. D. III, Rr. 1896. - 60. (S. 83) A. a. D. II, Rr. 449. - 61 (S. 84) A. a. D. II, Mr. 508. 509. - 62. (S. 81) A. a. D. III, Mr. 2310. — 63. (S. 85) M. a. D. II, Mr. 429 und 492. — 64. (S. 85) A. a. D. II, Nr. 545. — 65. (S. 86) A. a. D. II, Nr. 551. — 66. (S. 86) A. a. D. II, Mr. 562. — 67. (S. 86) A. a. D. II, Mr. 635. — 68. (S. 87) A. a. D. II, Mr. 691. — 69. (S. 87) A. a. D. II, Mr. 747. — 70. (S. 87) A. a. D. II, Nr. 512. — 71. (S. 87) A. a. D. III, Nr. 1838. — 72. (S. 88) A. a. D. III, Rr. 2209. - 73. (S. 88) Stop, "Erfte Bundnisbeftrebungen ebangelischer Stänbe" in Beitschr. bes Bereins für Thur. Gefch, u. Altertumskunde VI (1888) S. 215 ff. — 74. (S. 88) Tschackert a. a. D. II, Nr. 515. — 75. (S. 88) Stop a. a. D. S. 223 ff. — 76. (S. 89) Tschadert a. a. D. II, Rr. 519 und lat. Rr. 520. Bgl. I, S. 150, wo die Inhaltsangabe fteht. — 77. (S. 89) A. a. D. III, Nr. 1910, vgl. II, Nr. 832 und I, S. 179 ff. — 78. (S. 91) A. a. D. III, Nr. 2079. — 79. (S. 92) Worte Lohmüller's bei Tschackert a. a. D. II, Nr. 776. — 80 (S. 92) Tschackert a. a. D. II, 774 und 902. — 81. (S. 93) A. a. D. III, Mr. 2397. — 82. (S. 93) A. a. D. III, Nr. 2405. — 83 (S. 94) A. a. D. III, Nr. 2875. — 84. (S. 94) hans Brut, herzog Albrecht von Breugen (Festrebe), in Breug. Sabrb. Bb. 66, heft 2, S. 185. - 85. (S. 95) Die quellenmäßige Schilberung bes Treibens Staliche giebt C. A. hafe, herzog Albrecht von Preußen und fein

Hofprediger (1879), S. 287—330. — 86. (S. 96) C. A. Hafe a. a. D. S. 375. — D. David Boit, ber Hofprediger bes Herzogs Albrechts, berichtet zwei Jahre nach beffen Tobe zur Wiberlegung bes von Stalich aufgebrachten Gerüchtes: 1561 habe ber Papst ben Herzog burch einen Gesandten zur Beschickung bes Konzils von Trient einladen lassen; Albrecht habe sie absgelehnt und in ber schriftlichen Antwort, welche er dem Gesandten mitzgegeben habe, sich aus kiene voll zur Resormation, speziell zur Augsburgischen Konsession bekannt. (1570, 20. März) Text in Acta Borussica I (1730), S. 665—667. — 87. (S. 96) Tschackert a. a. D. II, Ar. 1149. — 88. (S. 96) A a. D. II, 1381 — 89. (S. 96) Lohmeyer, Herzog Albrecht (1890). S. 43. — 90 (S. 97) David Boit in Acta Borussica I, (1730) S. 648 649.

## Inhaltsangabe.

Seite.

Die Eigentümlichkeit der Reformation im Ordenslande Preusen und die geschichtliche Stellung des Herzogs Albrecht S. 3 — 6. Feststellung der Aufgabe in drei Teilen S. 6.

eststellung der Aufgabe in drei Teilen S. 6. I. Teil: **Wie Albrecht dazu kam, der Reformation beizutreten.** 6—29

Teil: Wie Albrecht bazu kam, der Reformation beizutreten. Der Zustand des Ordenslandes S. 6 ff. — Die Schicksales So. 6 ff. — Die Schicksales So. 6 ff. — Die Schicksales So. 8 und ff. — Albrechts Annäherung an Luther 1523 So. 15 ff. — Albrecht beruft die ersten Sendboten des Evangeliums nach Preußen So. 18 und umgiedt sich mit anderen Männern des modernen Geistes So. 21. — Albrecht säcularisiert das Ordensland Preußen und begründet das gleichnamige Herzogtum So. 23 ff. Beurzteilung seines gleichzeitigen Verhaltens gegenüber der päpstelichen Kirche So. 25 ff.

II. Teil: Was Albrecht für die Reformation in Preußen gethan.

29 - 69

Albrecht hat in der Uebergangszeit die evangelisch gefinnten Bifchofe und Prediger in Preugen ungehindert wirken laffen S. 29 ff.; von 1525 an greift er birekt in bie Evangelis sierung Preußens ein S. 32 ff.; sein Mandat bom 6. Juli 1525 S. 34. — Die firchlichen Artifel ber erften Lanbesordnung bes Herzogs S 36. — Die erfte evangelische Kirchenordnung Breugens vom 10. Dezember 1525 G. 37. - Die Neuordnung ber Pfarrihfteme auf ber erften preußischen Rirchenvisitation 1526 S. 38 ff. - Die Berufung ber erften evangelischen Shnoben in Breugen 1530 G. 42. - Borüber= gebende hinneigung Albrechts jur Schwenkfelbichen Lebre (bis 1535) S. 44 ff. - Der weitere innere Ausbau ber preußischen Kirche im Sinne Luthers G. 48 ff. - Die zweite preußische Rirchenordnung (1544) S. 51. - Die Stiftung ber Universität ju Konigeberg (1544) S. 54. -Der ofianbriftische Streit und feine Wirkungen auf Rirche und Staat in Breugen in Albrechts Greisenalter: 21[=

Seite

brechts Lebenstwerk überdauert ben Sturm S. 60—63. — Albrechts Fürsorge für die Undeutschen, Polen, altpreußischen Ureinwohner und Littauer S. 63 ff. — Albrechts Privatleben in seiner Bestimmtheit burch bas Evangelium S. 66 ff.

III. Teil: Wie viel Albrecht über die Grenzen seines Landes hinaus für den Protestantismus überhaupt geleistet bat.

69 - 97

Albrecht läßt ben Reformatoren und anderen evangelischen Gelehrten alle mögliche Förberung zu Teil werden S. 69 ff.
— Sein Berhältnis zu Luther S. 70, zu Melanchthon S. 72, zu Bugenhagen S. 74, zu Joachim Camerarius S. 74, zu Beit Dietrich S. 75, zu Georg Spalatin S. 76, zu Martin Chemnits S. 78, und anderen S. 79. — Albrechts Stipenbiaten S. 80 ff. — Albrecht der "Patron aller Evangelischen" S. 83. — Albrecht als Evangelist im Kreise der Hohenzollern S. 84 ff. — Albrechts Teilnahme an den Bündnissbestrebungen evangelischer Stände zum Schutz des Svangeliums S. 88. — Albrecht und das Erzbistum Riga S. 91. Albrechts Einsluß auf Polen S. 92. — Schlußcharafteristil Albrechts S. 94 ff. — Quellenangaben S. 98 ff.

## Berichtigung.

S. 45, Zeile 11 bon unten lies 1526 ftatt 1527.

Drud von Ehrharbt Rarras, Salle a. G.

- 22. Hering, H., Doktor Pomeranus, Johannes Bugenhagen. Gin Lebensbild aus ber Zeit ber Reformation.
- 23. von Schubert, Homs Rampf um die Weltherrschaft. Eine firchengeschichtliche Studie.
- 24. Biegler, B., Die Gegenreformation in Schlefien.
- 25. Brebe, Ab., Ernft ber Befenner, Bergog von Braunfdweig u. Lüneburg
- 26. Ramerau, Balbemar, Sans Sachs und bie Reformation.
- 27. Baumgarten, Hermann, Karl V. und bie beutsche Reformation.
- 28. Lechler, D. Gotth. Bittor, Johannes hus. Gin Lebensbild aus ber Borgeschichte ber Resormation.
- 29. Gurlitt, Cornelius, Runft und Künftler am Borabend der Reformation. Ein Bilb aus dem Erzgebirge.
- 30. Rawerau, Balb., Thomas Murner und bie Rirche bes Mittelalters.
- 31. Balther, Wilh., Luthers Beruf. (Luther im neuesten römischen Gericht, 3. Heft.)
- 32. Rawerau, Balbemar, Thomas Murner und die deutsche Reformation.
- 33. Tichadert, Raul, Baul Speratus von Rötlen, evangelischer Bifchof von Bomefanien in Marienwerber.
- 34. Ronrab, B., Dr. Ambrofius Moibanus. Gin Beitrag jur Gefchichte ber Rirche und Schule Schlefiens im Reformationszeitalter.
- 35. Balther, Bilb., Luthers Glaubensgewißbeit.
- 36. Freih. v. Winhingeroba-Knorr, Levin, Die Kämpfe u. Leiben ber Evangelischen auf dem Sichsfelbe während dreier Jahrhunderte. Heft I: Reformation und Gegenreformation bis zu dem Tode des Kurfürsten Daniel von Mainz (21. März 1582).
- 37. Uhlhorn, D. G., Antonius Corvinus, Ein Märthrer des evangelische lutherischen Bekenntniffes. Bortrag, gehalten auf der Geueralverssammlung des Vereins für Reformationsgeschichte am Mittwoch nach Oftern, 20. April 1892.
- 38. Drews, Baul, Betrus Canifius, ber erfte beutsche Jesuit.
- 39. Kawerau, Balbemar, Die Reformation und bie She. Gin Beistrag gur Kulturgeschichte bes sechzehnten Jahrhunderts.
- 40. Preger, Dr. Konrad, Bantrag von Freiberg auf Hohenaschau, ein bairischer Ebelmann aus der Reformationszeit.
- 41. Ulmann, heinrich, Das Leben bes beutschen Bolks bei Beginn ber Reuzeit.
- 42. Freih. v. Wingingeroba-Anorr, Levin, Die Kämpfe u. Leiben ber Evangelischen auf dem Sichsfelbe mährend dreier Jahrhunderte. Heft II: Die Bollendung der Gegenresormation und die Behandlung der Evangelischen seit der Beendigung des dreißigjährigen Krieges.
- 43/44. Schott, Dr. Theobor, Die Kirche ber Bufte. 1715—1787. Das Wieberaufleben best französischen Protestantismus im achtzehnten Jahrhundert.
  - 45. Tichadert, D. Baul, herzog Albrecht von Breußen als reformatorifche Berfonlichfeit.

## Perzeichnis der Schriften für das dentsche Polk.

- 1. Rietschel, Georg, Luther und fein Saus.
- 2. Rinn, Beinrich, Die Entstehung ber Mugsburgifchen Ronfession.
- 3. Linber, Gottlieb, Die Reformationsgeschichte einer Dorfgemeinbe.
- 4. Henschel, Abolf, Balerius herberger.
- 5. Rafemann, Otto, Friedrich ber Beife, Rurfürft von Sachfen.
- 6. Gennrich, P., Das Evangelium in Deutschöfterreich und bie Gegens reformation (1576-1630).
- 7. Schall, Julius, Ulrich von Hutten. Gin Lebensbilb aus ber Beit ber Reformation.
- 8 Baumgarten, Fris, Wie Wertheim evangelisch wurde.
- 9. Meinhof, h., Dr. Bommer Bugenhagen und sein Wirten. Dem beutschen Bolte bargeftellt.
- 10. Senfchel, Abolf, Johannes Lasti, ber Reformator ber Bolen.
- 11. Blantmeifter, Frang, Dresoner Reformationsbuchlein.
- 12. Rietschel, Georg, Luthers feliger Beimgang.
- 13. Neb, Julius, Die Protestation ber evangelischen Stänbe auf bem Reichstage ju Speier 1529.
- 14. Rurs, A., Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Calenberg, geborene Prinzessin von Brandenburg.
- 15/16. Röftlin, Julius, Die Glaubensartikel ber Augsburger Confession erläutert.
  - 17. Sülfee, Friedrich, Die Stadt Magdeburg im Kampfe für ben Protestantismus mahrend ber Jahre 1547—1551.
  - 18. Schmidt, R., Das beilige Blut von Sternberg.
  - 19. Splittgerber, A., Kampf und Sieg best Evangeliums im Kreise Schwiedus.
  - 20. Senfchel, Abolf, Betrus Baulus Bergerius.
  - 21. Rinn, Dr. Beinr., Luther, ein Mann nach bem Bergen Gottes.
  - 22. Sohn, W., Rurze Geschichte ber Rirchenreformation in ber gefürfteten Grafichaft henneberg.
  - 23. Foß, R., Lebensbilder aus bem Beitalter ber Reformation.

Digitized by Google





